

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

.

.

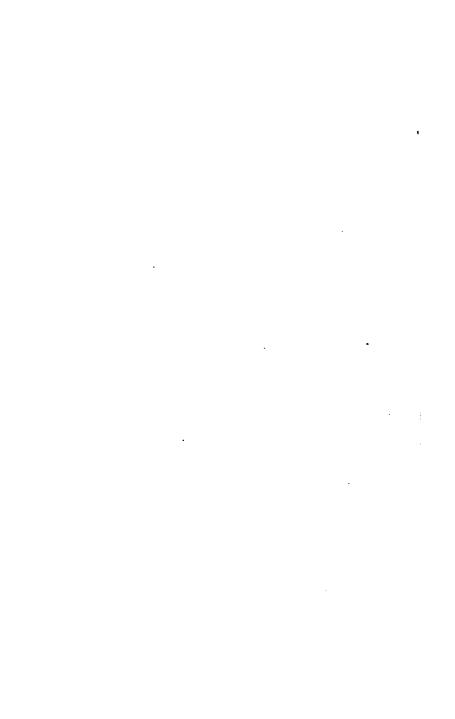

|     |   |   | , |   |   |  |
|-----|---|---|---|---|---|--|
|     |   |   |   |   |   |  |
| i   |   |   |   | • |   |  |
| ŀ   |   |   |   |   |   |  |
| l . |   |   |   |   | • |  |
| )   |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
| 1   |   | 1 |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     | , |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |
|     |   |   |   |   |   |  |

. . • ł

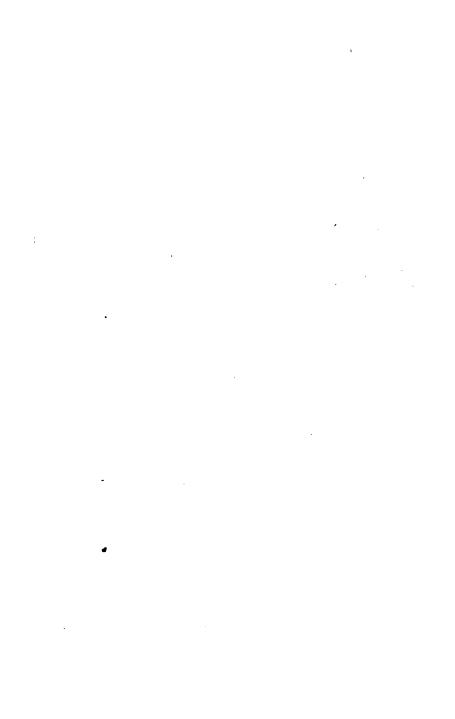

ber

# dentschen Böfe

feit ber

Reformation

von

Dr. Eduard Dehfe.

41r Band.

Sechste Abtheilung:

Die kleinen deutschen Bofe.

Siebenter Theil.

Die Mebiatifirten.

Bamburg.

Soffmann unb Campe.

1858.

ber

# kleinen deutschen Sofe

bon

Dr. Eduard Dehfe.

Siebenter Theil. Die Mediatifirten.

**Hamburg.** Spoffmann unb Campe. 1858.

ber

# dentschen Böse

feit ber

Reformation

nod

Dr. Eduard Dehfe.

41r Band.

Tech ste Abtheilung:

Die kleinen deutschen Bofe.

Siebenter Theil.

Die Mebiatifirten.

Bamburg.

Soffmann und Campe.

1858.

γÌ

ber

# kleinen dentschen Böfe

bon

Dr. Eduard Dehfe.

Siebenter Theil.
Die Mebiatifirten.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1858.

## 238098

ARAMAL URB HATS

### Borwort.

Ich werbe burch meinen Berleger aufgeforbert eine Erklärung barüber abzugeben, baß seit bem vierzigsten Banbe möglicherweise eine größere Anzahl von Drudefehlern hat fteben bleiben können.

Die Ursache bavon liegt in ber großen Entfernung bes Druckorts von meinem gegenwärtigen Aufenthalts= orte: bie Entfernung ber Norbsee vom mittellänbischen Reere liegt bazwischen.

Rigga, am 1. December 1857.

Eduard Bebfe.

. 

# Inhalt.

## (Die Bofe ber Mebiatifirten.)

| l. Preußische Mediatifizte.                               |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                                           | Seite |
| 3. Das Haus Salm                                          | 1     |
| A. Die alten 1784 erloschenen Grafen Galm zu Reuburg      | _     |
| am Inn in Batern                                          | 5     |
| B. Das wilt- und rheingräfliche bans Salm                 | 7     |
| Die alte, 1688 erloschene Linie Salm-Ryrburg              | 17    |
| 1) Die altfürstliche Linie Salm-Salm                      | 24    |
| 2) Die gräfliche, feit 1742 fürftliche Linie Salm-Ryrburg | 40    |
| 3) Die Linie Salm-Grumbach, ber Wild-, Rauh- und          |       |
| Rheingrafen, seit 1803 Grafen von Salm-horft-             |       |
| mar, seit 1817 Fürsten                                    | 50    |
| C. Das Saus Salm-Reifferscheibt                           | 61    |
| 1. Salm-Reifferscheibt-Bedbur                             | 63    |
| a) Das seit 1804 fürstliche Saus Salm-Reiffer-            |       |
| scheidt-Bedbur, jest Krautheim                            | 65    |
| b) Das altgräfliche, nicht erlauchte haus, Salm-          |       |
| Reifferscheidt-Bainspach                                  | 66    |
| c) Das seit 1790 fürstliche haus Galm-Reiffer-            |       |
| fceibt - Bebbur - Rieberfalm, jest Arautheim-             |       |
| Raiz                                                      | 68    |
| 2. Das 1816 burd Preugen gefürstete Saus Salm-            |       |
| Reifferscheibt-Dod                                        | 71    |
| 1 A.9 K9 ST9                                              |       |
| l. Das Paus Solms                                         | 75    |
| I. Das altere feit 1742 fürftliche baus Solms-Braunfels   | 82    |
| II. Das jüngere Saus Colme-Lich                           | 130   |
| 1. Das feit 1792 fürstliche Saus Solms - Lich, jest       |       |
| Solme-Lich und hohenfolms                                 | 132   |
| 2. Das gräfliche Haus Colms-Laubach                       | 142   |
| Der gräfliche Aft Solms-Laubach                           | 145   |
| 3. Der gräfliche Aft Golme-Röbelheim und Affenheim        | 151   |

|                                                          | Geite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 4. Der gräfliche Aft Solms-Wildenfels                    | 154   |
| 5. Rebenzweig Wilbenfele-Sachsenfelb                     | 157   |
| 6. Golme-Sonnewalbe                                      | 160   |
| Sonnewalbe-Ali-Pouch                                     | 162   |
| 7. Sonnewalbe-Rösa                                       | 163   |
| 8. Colme-Baruth                                          | 164   |
| Linie Baruth                                             | 165   |
| 9. Linie Klitschborf in Schleften                        | 168   |
| 5. Das Haus Stolberg                                     | 170   |
| 1) Linie Stolberg-Wernigerobe                            |       |
| a. Jungster, 1784 erloschener Aft Stolberg.Schwarza      | 179   |
| b. Mittlerer fürstlicher Aft Stolberg - Gebern, er-      |       |
| loschen 1804                                             | 179   |
| c. Die noch blühende gräfliche harzlinie Stolberg-       |       |
| Wernigerobe                                              | 182   |
| 2) Linie Stolberg-Stolberg                               | 200   |
| a. Gräfliche Unterlinie Stolberg-Stolberg                | 208   |
| aa) hauptast Stolberg-Stolberg                           | 209   |
| bb) Seitenast Stolberg-Stolberg                          | 214   |
| b. Gräfliche Unterlinie Stolberg-Rogla                   | 221   |
| 6. Das Haus Wied                                         | 227   |
| Wied - Runfel                                            | 231   |
| Wied - Reuwied                                           | 234   |
| 7. Das Haus Cayn-Wittgenstein , .                        | 259   |
| I. Die feit 1792 fürftliche Linie Cann - Bittgenftein-   |       |
| Berleburg                                                | 265   |
| aa. Pauptlinie Berleburg                                 | 273   |
| bb. Die Carleburgifche Speciallinie, bie noch graf-      |       |
| cc. Die Ludwigsburgische Speciallinie in Rugland,        |       |
| bie feit 1834 burch Preugen gefürftet worben ift         | 282   |
| II. Die 1846 erloschene grafiche Linie Cayn - Wittgen-   |       |
| ftein - Sayn                                             | 307   |
| III. Die feit 1804 fürftliche Linie Cayn - Bittgenftein- | . •   |
| Dobenftein                                               | 310   |
|                                                          |       |

## 3. Das Haus Salm.

Die Rheingrafen Salm, bie Obersalm erheiratheten, waren alte Reichsgrafen mit Sip und Stimme im wetterauischen Grafencollegium, weshalb bie nicht fürstlichen Glieber bieses Hauses sich auch "Rhein- und Altgrasen" schrieben. Die Salm von Reifferscheibt, bie Niedersalm erheiratheten, erscheinen als Grafen seit 1455 und hatten Sip und Stimme im westphälischen Grafencollegium.

1567 Aufnahme ber 1784 erloschenen Altgrafen Ober-Salm von ber Linie Neuburg im nieberöftreichisichen herrenstand.

Die reichsfürstliche Burbe erhielt bas rheingräfliche haus Salm = Salm 1623 und Sist und
Stimme im Reichsfürstenrath 1654. Ferner erhielt
bie reichsfürstliche Burbe bas rheingräsliche haus
Salm = Ryrburg 1742, aber ohne Sist und Stimme
im Reichsfürstenrath. Noch erhielt bie reichsfürstliche
Burbe 1790 Salm = Reifferscheibt = Rait und
1804 Salm = Reifferscheibt = Krautheim, beibe
ebenfalls ohne Sist und Stimme im Reichsfürstenrath.

Der Fürst von Salm-Salm warb souverainer Rheinbundfürst 1806, mediatisirt 1810 durch Rapoleon und nochmals 1815 durch den wiener Congress. Preußen fürskleine beutiden bose. VII.

stete 1816 Salm-Reifferscheibt-Dyck und 1817 das rheingrüsliche Haus Salm-Horstmar.

### III. Das Haus Salm.

Ein Graf Ricolaus Salm, Retter von Bien gegen Suleiman, ber Wichrig eine 14jahrige Roggenborf heirathet und
21 Jahre alter als fein Schwiegervater war. Ein zweiter Graf
Ricolaus Salm, Gefandter an Suleiman. Ein dritter Graf
Ricolaus Salm, einer ber gelehrten herren bes Geschlechts.
Felix Salm nube. Die Theilungs-Leibenschaft und die Tobseindschaft ber "wilben und rauben" rbeingräsichen herren unter einander.
Bildgraf "Raub", ber wahrscheinliche Eriöbter Raiser Abolf's
von Rassan. Ein Rheingraf, der seine Mutter befriegt. Die
Drangsale ber Rheingrafschaft im 30jährigen Kriege. Personalien
ber beiben protestantischen helben, bes Rheingrafen Otto Ludwig, bes notabelsten Derrn bes gangen Geschlechts und seines
Bruders, bes Rheingrafen Johann Philipp.

1. Salm-Salm: Die Fürstenfrone von Salm-Salm vom Jahre 1623, eine Belohnung ber Conversion. Personalien bes mit einer Stuartprinzessin vermählten britten Fürsten Carl Dietrich Otto Salm-Salm, Gouverneurs und Premtere Kaiser Josseph's I. Ratholische Plackreien in der creerbten protestantischen Rheingrafschaft: der lutherische Dahn muß auf allen Kirchthürmen dem Kreuze weichen. Der französische Oberst Kleinholt zerftört 1734 das alte Schoe. Der französische Oberst Kleinholt zerftört 1734 das alte Schoe. Phybognomie des fleinen hofs zu Anbolt im Jahre 1800. Entschädzung mit Abaus und Bocholt 1803 und Souveradnität von 1806—1810. Uebertritt des Fürsten Constantit in zur protestantischen Religion 1826. Eine Rapoleonibin in der Ahnentasel.

II. Calm-Ryrburg: Die Fürstentrone von Calm-Ryrburg für den Entel eines Convertiten vom Jahre 1742. Freudenleben und Spielunglud bes ersten Fürsten zu Wien und Büßerleben zu Kirn an ber Rabe. Der "fcone" zweite Fürst im Hotel de Salm, bem späteren hotel ber Ehrenlegion zu Paris. Der britte Fürst, ber von bem großen Friedrich immortalistre Stußer "mit ben rothen Absägen", ber Roue und geistliche Gelber-Antafter. Diners zu 80 Gerichten, wovon 77 ungeniegbar und zum Theil von scheußlichen Dingen. Der Liebhaber seiner eigenen Schwester. Das Ende auf bem Biod ber Gnillotine. Perfonalien bee regierenben Fürften von Salm-Aprburg.

III. Salm - horftmar. Personalien bes Rheingrafen Caro-Ins Ragnus, ber vom Raifer Joseph II. zu lojähriger peinlider Daft auf bem Königftein bei Frankfurt verurtheilt murbe. Das rbeingräfliche Berfailles Grehweiler tei Borms. Armee von 14 Mann rheingräflicher Kerntruppen. Berpfanbung eines nicht erifitrenben Balbes und anbere Fallchungs- und Betrugs-Praktifen bes Carolus Ragnus. Execution bes Räuberhauptmanns Schinderhannes 10 Jahre nach bem Lobe bes Rheingrafen.

IV. Salm-Reifferscheibt. Die Marquise von Erequy über ben sonberbaren Ramen "Altgrafen". Der Fürft und Altgraf Carl zu Raig bei Brünn, bet Rosenfreuzer und Freimaurer und sin Sohn Altgraf Sugo, ber patriotische Stifter bee Museums zu Brünn. Personalien bes regierenben Fürsten von Salm-Reifferscheibt-Dyd auf Dyd bei Duffelborf und feiner Fran, ber Citoyenne Pipelet.

Die Salme, ein Rhein-Geschlecht, gehören zu ben allerältesten häusern Deutschlands und mahrscheinlich, aber leiber nur gar nicht erweislich, waren sie unter ben Begleitern bes frankischen Chlodwig bei ber Eroberung Galliens. Die alten Grafen von Salm hatten ihre Stammbesitzungen in ben bewalbeten Bogesen und Ardennen und theilten sich im 11ten Jahrhundert in bie häuser Obersalm und Riedersalm.

Bon ihren Gutern kam bie, in Lothringen an ber Grenze bes Elfaß obnfern Straßburg mitten in ben Bogesen gelegene Grafschaft Obersalm mit bem Stammschloß Obersalm ober Senones Mitte bes ihren Jahrhunderts burch Deirath mit einer Tochter bes hauses bes Grasen von Obersalm an bie auf bem rauhen hundsrud zwischen Trier, Mainz und ber Rheinpfalz gesessen Wilb-, Rauh- und

Rheingrafen, bie sich in bas Geschlecht bes Pfalzgrafen Ottos von Bittelsbach eingeheirathet hatten,
welches nach bem Morbe Raiser Philipps von
Schwaben im Jahre 1208, sich in bie wilben unb
rauhen Berggegenden senseits bes Rheins gestücktet
haben soll; bie Rheingrafen erscheinen später als Basallen und Erbmarschälle ber Rurfürsten von
ber Pfalz.

Die kleine Grafschaft Niedersalm in den Arbennen im Herzogthum Luxemburg an der Grenze von Lüttich gelegen, mit dem jest wüsten Stammschloß Salm, kam dagegen um dieselbe Zeit, Mitte des 15ten Jahrhunderts durch Testament an eine Linie des Hauses der Grafen von Niedersalm, die Dynasten von Reifferscheidt, die an der Eissel ihr Stammland hatten, als Nachbarn der Herzoge von Arenderg.

Es sind also zwei Familien zu unterscheiben:

- 1) bie alten Grafen Salm, benen bie Grafen von Oberfalm, bie fpater noch Neuburg am Inn erwarben und bie Grafen von Niederfalm, Dynasten von Reifferscheibt angehören, und
- 2) bie wilb = rauh = und rheingräfliche fa= milie Salm, bie bie Graffchaft Obersalm erheirathete.

Die Grafen Oberfalm zu Reuburg starben 1784 aus und ihre Agnaten, die Salme von Reifferscheibt beerbten sie. Diese und die Wild- und Rheingrafen Salm sind agnatisch nicht verwandt und ohne wechselseitiges Successionsrecht.

### A. Die alten 1784 erloschenen Grafen Salm 3n Reuburg am Inn in Baiern.

Unter biefer bem Saufe ber Grafen von Dberfalm angehörenben Familie, bie 1784 erlofch, mar einer ber ausgezeichnetsten Graf Ricolaus I. focht im Dienfte Deftreiche gegen Carl von Buraunb. gegen bie Republik Benebig, gegen Frangofen und Turten. Befondere zeichnete er fich 1525 gegen bie Bauern im Bauernfriege aus und in bemfelben Jahre fließ er bei Pavia bas Pferb Frang' I. von Frankreich nieber und verwundete ibn an ber Sand. er mit feinem Schwiegervater Wilhelm Freiherr von Roggenborf bei ber Befegung von Wien, er rettete mit ihm bie Raiferstabt, erhielt auf ben Ballen Biens, auf ber Augustinerbaftei bie Tobesmunde, fab aber noch Suleiman, ber vergebens bas Rarnthnerthor und bie Stubenbaftei gesturmt, abziehn. Diefer tapfere Bertheibiger Wiens, Graf Nicolaus I. Salm mar mertwürbiger Beife 21 Jahre alter als fein Schwiegervater Roggenborf, beirathete aber 1521, 62 Jahre alt beffen 14jabrige Tochter Glifabeth aus Freundschaft fur ibn. Der Rouig Ferbinanb, Raifer Carl's V. Bruber belehnte ihn mit ber Grafichaft Reuburg am Inn in ber Nabe von Paffau 1528 und bie Linie bieß feitbem gu Reuburg am Inn, wiewohl bie Graffchaft nicht bei berfelben blieb, fonbern an bas Dochftift Paffau zulett fam.

Graf Ricolaus' Cobn, Ricolaus II. mar Statthalter in Ungarn und mit bem berühmten Der-

berftein 1541 Befandter bei Gultan Guleiman, er ftarb 1550.

Sein jungerer Bruber Wolfgang mar in ben Jahren 1540-1555, wo ber Paffauer Religionsvertrag zu Stanbe kam, Bischof von Paffau, er war ein gelehrter und prächtiger herr, ber ben Palaft unb Runftgarten zu hakelberg bei Paffau gebaut hat.

Graf Ricolaus' II. Sohn, Ricolaus III. ber auf Marched, bas jest Palffy iches Majorat ift, fag, war Obrifter ju Ranicha in Ungarn und hoffriegerath und einer ber gelehrten Berren feines Befdlechts. 1567 warb er in ben nieberöftreichischen Berrenftant auf-Bei ber Rirchenvisitation in Deftreich genommen. 1580 erscheint er noch als Protestant und ftarb in bemfelben Jahre. Spater convertirte fich bie Linie, wie fo viele öftreicifche Befchlechter. Rerbinanb Julius, ber Urgrofneffe von Ricolaus III., taiferlicher Rath und Rammerberr und mit einer Pringeffin von bolftein-Sonberburg vermählt, verfaufte Reuburg, ba er feine birecten Erben hatte, an ben Doffammerprafibenten in Bien Grafen Gingenborf, ben mit seinen Personalien in ber öftreichischen Bofgeschichte aufgeführten großen Schwindler. Rach Singenborf's Sturg 1680 tam bie Graffchaft an bie Grafen Collalto, Samilton, Lamberg, bie fie 1731 an bas Bochftift Paffau gelangte.

Der vorvorlette Graf Salm, Ernft Leopolb Ignaz, vermählt mit einer Grafin Liechtenstein, erbte 1697 bie Majoratherrschaft Tobitschau in Mähren und ftarb 1722 ju Olmiß.

Sein Sohn Carl Otto, ber 1766 ftarb, erbte 1747 von seinem Oheim bem Bischof von Olmüş bie Allobialherrschaft Malenowis: er war kaiserlicher wirklicher Geheimer Rath, Principal-Commissar beim Regensburger Reichstag, Commercienpräsibent und Obristlandrichter in Mähren.

Mit feinem Sohne, Graf Carl Bincenz erlofch bie Linie 1784. Fünf herrschaften in Mähren, Tobitschau u. f. w., als Majorat, erbten bie Grafen Salm-Reifferscheibt und bie Allobialherrschaften Malenowiß u. f. w. in Mähren bie brei Löchter.

### B. Das wild- und rheingräfliche Saus Salm.

Das wilb- und rheingräfliche haus Salm ift, wie erwähnt, in ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts burch Bermählung eines Rheingrafen mit einer Bilbgräfin entstanben.

Die Rheingrafen waren bie alten Reichsrichter im Rheingau. Sie erhielten für bieses Richteramt von Raiser und Reich Land- und Lehngut und genossen bemnächt auch ben Fisch- und Salmenfange im Rhein, das Marktschiff von Bingen nach Mainz und ben s. g. Pfefferzoll zu Geisenheim bei Bingen: sie erhoben von sebem zu Berg ober Thal gehenden Rheinschiff ein Pfund Pfesser, was bei dem starten Berbrauche bieses Gewürzes im Mittelalter am Ende des 13ten Jahrhunderts einen Ertrag von 300 Mark Silber gab. Noch am Ansang des 18ten Jahrhunderts stand das

theingrafliche Bollbaus ju Beisenheim mit bem Steinwabben ber Rheingrafen, bem Leoparben, jest aber ift Alles verschwunden. Die Resideng ber Rheingrafen mar auf bem Stammichloffe Stein ober Rheingrafenftein, ohnfern bem jest preugifchen Rreugnach in ber Rheinpfalz, einem Felfenschloffe auf einem 560 guß boch über ben Rhein fich erhebenten Berge, welches ben Pag in bas Nahethal beherricht, und weit und breit wegen ber ftarten Begelagerei, bie feine Berren baraus trieben, von ben Raufleuten ber Rheinftabte gefürchtet Krüher mar biefes Raubichloß Allob, erft 1281 ward es bem Stifte Maing ju Lehn aufgetragen. 3m Rabre 1688 ward es von ben Frangofen gesprengt. Gegenwärtig gehört es bem Prinzen Carl von Solms-Braunfele, bem jungften ber Batere-Brubere-Sobne bes regierenben Fürsten, bem burch bie ungludliche Entbedungereife nach Terge befannten herrn, gegenwartig öfterreichischen Ruraffler Dbriftlieutenant und Bemabl ber Wittme bes Prinzen Franz Salm-Salm, Dbefms bes regierenben Gurften Salm-Salm.

Die Bilbgrafen maren bas Geschlecht ber Grasen, welchen bie Aufsicht über bie starken kaiserlichen Forsten in bem wilben hunderud vertraut war. Ihre Restbenz war zu Ryrburg ober Rirburg und zu Daun ober Dhaun. Ryrburg ist ein Felsenschloß an ber Mündung bes Kirn=, jest hahnenbachs. Es soll 1) schon unter bem Stammvater ber alten sächsischen

<sup>1)</sup> Rach einer Urfunde bei Hontheim Hist. Trevirensis I. 270.

Raifer 926 gebant worben fein. Frifter war es ebenfalls, wie Rheingrafenstein Allob, erft 1242 warb es ebenfalls bent Stifte Daing gu Lehn aufgetragen und Rriege bes letten Dabsburg - öftreichischen Raifers mit Frankreich 1734 von ben Frangofen ger-Dhann 1) liegt ohnfern Rorburg auf einem boben, ziemlich graßen Bergplatean, welches auf brei fteilen und felfigen, mit Bebuid umgrunten Geften gegen Beften, Rorben und Often bom Simmerbach umidloffen wirb. Wie ber Pfarrer und Rector in bem gegenwärtig zur olbenburgischen Berrichaft Birtenfelb geschlagenen Stäbtchen Rirn, Schneiber bemerkt, ber neueste Beschichteschreiber bes wilb- und rheingräflichen Saufes 2), muffen bie Bebaulichkeiten biefes Schloffes Dhaun ichon im 15ten Jahrhundert bebeutend gemefen fein, benn es bestand aus einer Innerburg mit Thurm, Cifterne, Badhaus, Reller und Wohnungen aller Art, aus ber St. Georgetapelle, einem geräumigen Bofe, Barten, Stallungen und zwei Pforten in ber Ring-Der Bauerntrieg brach es, aber ein Reubau erfolgte bereits 1526 und in biefer Weftalt ift es noch beut zu Tage erhalten. Auch bieses Schloß ber Wilbgrafen mar wie ber rheingräfliche Stein und Ryrburg früher Allob, erft im 13ten Jahrhundert ward es bem Abt von St. Marimin in Trier zu Lehn aufgetragen.

Der Name ber Bilbgrafen taucht zuerft in ber Sobenstaufen-Beit auf: als Abnherr gilt Conrab I., ber

<sup>1)</sup> In ben Urfunden "Duna" und "Thun" genannt.

<sup>2)</sup> Sein Buch ericbien Rreugnach 1854.

in ber Zeit von 1140—1164 lebte. 1) Er kommt vor als "Comes de Chirbere" unter ben Zeugen einer Urkunde von 1140, 2) bann als "Comes Salvagius" in einer aubern von 1152 3) und enblich als "Comes Silvestris" in einer britten von 1155. 4) Sein Sohn Gerhard, 1172—1190, erscheint in einer Urkunde von 1172 5) unter ben Zeugen als "Comes Silvaticus": bessen Gemahlin war die Tochter des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach. 6). Bon seinen Enkeln ward Ger-

<sup>1)</sup> Pfarrer Soneiber giebt S. 20, 35, 62 und 94 folgenbe Abftammungeverbaltniffe:

Emich I., Graf im Rabegau 961-966. Deffen Defcenbent im vierten Grabe war:

Emich V., 1086—1113, welcher balb "Graf von Kirburg" heißt, balb "Graf von Schmidburg," von feinen Schlöffern, ber Rame hatte fich noch nicht fixirt. Sein Sobn war:

Emich VI. 1107+1140: er hieß ebenfalls balb "Graf von Kirburg," balb "Graf von Schmibburg," balb "Graf von Flonheim": bas Marienklofter zu flonheim ift 1135 von ihm gestiftet worben, balb endlich "Graf von Altenbanmberg." Seine Sohne waren:

Conrad I., 1140—1164, ber Abnherr ber Bilbe grafen ("Bilbegraven" und "Comites Silvestres, Silvatici, Salvagii" in ben Urfunben.)

Emich, ber Stifter ber Raugrafen ("Rugraven" und "Comites Hirsuti" in ben Urfunden.)

<sup>2)</sup> Bei Gudenus, Cod. Dipl, Maguntinus. I. 128.

<sup>3)</sup> Bei Hontheim Hist. Trevirensis. I. 568.

<sup>4)</sup> Bei Gruber, Fortgesette Betrachtungen über bie alteften Rachrichten von Göttingen G. 112.

<sup>5)</sup> Bei Croll, Orig. Bipont. P. I. p. 190.

<sup>6)</sup> Acta acad. palat. IV. p. 965.

hard 1251 Erzbischof von Mainz und beffen Brubersenkel war ber lette Wildgraf von Dhaun. Die Linie Kyrburg erhielt fich noch bis 1409.

Die Rheingrafen 1) tommen ebenfalls erft feit bem erften Biertel bes zwölften Jahrhunderts, in ben Urfunben por. Nach Schneiber mar ihr Stammbater Embricho I., Graf im weftlichen Rheingau um's Ein Jahrhunbert fpater 1106 ftiftete 3abr 1019. einer feiner Rachkommen, Graf Rigolf, bas berühmte Rlofter Johannisberg. Ein "Embricho, Comes de Rinegowe" fommt in einer Urfunde von 1123 2) vor als "Ministerialis," während ihm als "Laici" voranstehen: "Emicko Comes et frater suus Gerlach" (einer vom Geschlechte ber Wilbgrafen), Meinhardus, Comes de Spanheim, Arnoldus de Luxinbergk (einer vom Baufe Raffau.) Derfelbe Embricko beißt in einer Urfunbe von 1124 3) "Comes Reni" und in einer Urfunde von 1130 4) "Ringreve." Soneiber giebt ben Abbrud eines Giegele vom Jahre 1208 mit ber Umschrift: "Wolframus Ringravius" und mit bem Leoparben, bem Stammwappen ber Rhein= grafen.

Ein Descenbent im elften Gliebe bes Ahnherrn und Stifters bes Saufes, Rheingraf Johann I., gestorben 1333, schloß im Jahre 1310 seine Beirath mit Beb-

<sup>1)</sup> In den Urlunden "Comites de Rinegawe, Comites Reni, Ringravil, "Ringraven."

<sup>2)</sup> Bei Bodmann, Rheingauifche Alterthumer. I. 86.

<sup>3)</sup> Bei Gudenus Cod. Dipl. Magunt. I. 65.

<sup>4)</sup> Daselbft I. 98.

wig, Schwester und Erbin bes letten Bilbgrafen ber Linie zu Dhaun, worauf ber Name angenommen wurde: "Bilb= unb Rheingrafen."

Johann's I. Entel, ber Wilb = und Rheingraf Johann III., bessen Bruber Conrad, gestorben 1434, Erzbischof von Mainz war, beerbte endlich auch bie 1409 ausgehenden Wilbgrafen von der Linie zu Kyrburg: bamit waren die alten Stammlande der Wild und Rheingrafen auf dem hundsrück und an der Nahe zusammengebracht. Alle biese Besitzungen lagen in der Rähe der brei geistlichen Aursursprückenthümer und des Kurssürsten von der Pfalz, bessen Erbmarschälle die Rheingrafen waren.

Johann IV., Sohn bes Bilb= und Rheingrafen Johann III., ber bie wilb- und rheingräslichen Stamm- lande zusammengebracht hatze, trug im Jahte 1460 in ber glückhaften Schlacht bei Pfebbersheim in ber Rähe von Worms, wo Kurfürst Friedrich ber Siegreiche, ber s. g. "bose Frit" ber Stammvater ber Löwensteine, über bie Mainzer, Würtemberger, Beldenzer und Leininger ben Sieg bavon trug, als kurpfälzischer Erbmarschall bas hauptbanner, er war seinem Lehnherrn mit 28 Pferben zugezogen.

Ein Jahr vor biefer gludhaften Schlacht hatte fein Sohn, ber Wilb= und Rheingraf Johann V. noch eine gludliche heirath gemacht, wodurch bie wilb= und rheingräflichen Besitzungen um bas Doppelte vermehrt wurden: biese heirath fügte ben Stammlanden auf bem hunderud und an ber Rabe bie weiter sublich gelegenen herrschaften im Basgau und Lothringen und im Saar-

Johann V. erheirathete namlich 1459 mit Jeannette, Tochter Graf Simon's von Dber-Salm, Die balbe Graffcaft Dber=Salm, 1) gelegen in ben Bogefen mit bem Stammichloffe Salm unb ber hauptftabt Genomes ohnfern Strafburg und bie ebenfalls zwischen Strafburg und Det gelegenen lothringifden herrschaften Reuweiler (Neufville), Puttlingen (Putelange) und Dordingen (Morchange). Diese Berrichaft Salm war Leben bes Stiftes Den und ein raubes Bergland, reich an großen Balbungen und Jagben, ergiebigen Galgquellen und vielen Gifenfchmelgbutten und hammern: fie blieb bem haufe bis gur frangöfischen Revolution, während bie anmuthigere Gerricaft Reufville ohnfern ber Relibeng ber Robans ju Savern an ben lothringischen Rangler be la Balaigiere burch Rauf abkam, und eben fo bie Berrichaft Mordingen, awischen Det und Sagrgemund gelegen, im Jahre 1729 an die Erbtochter ber 1688 erloschenen neuen Linie Aprburg. Rheingraf Johann V., ber Erwerber von Ober-Salm, ftarb 1495.

Sein Sohn Johann VI. erheirathete endlich noch mit einer andern Jeannette, Gräfin von Saarwerben, an der jungen Saar gelegen, die freie Reicheund Allobial-Herrschaft Finstingen (Fenestrange), ohn-

<sup>1)</sup> Die andere Salfte der Grafichaft Ober: Salm fiel burch eine Erbtochter von der Descendenz Graf Johann's V. von Ober: Salm, eines Bruders Graf Simon's, an das Saus Lothringen und später mit Lothringen an Brantreich.

fern ber heutigen Eisenbahn von Strafburg nach Met, bie aber auch nur bis zum Jahre 1752 bei bem Sause blieb, wo sie burch einen Bertrag an Lothringen abgetreten wurbe.

Die von fo vielen Gefchlechtern bes Abels Deutsch= lands gefchah, murben auch in ben wilb-, ranh- und rheingräflichen Familien bie Besitungen nicht gusammengehalten: von Alterober gab es Theilungen und in Folge ber Theilungen und Wieber-Theilungen ber nachhaltigfte Die Rleinheit von Besitzungen hatte früher nur f. g. Mutichirungen jugelaffen, mo bie Leben in Gemeinschaft blieben und nur bie Rugungen getheilt murben, auch bas führte zu einer Menge von Irrungen. bie noch baburch ftart beforbert murben, bag bie Berren bes wild= rauh= und rheingräflichen Befchlechtes feinesmege mit ber Gabe ber Dilbe und Berfohnlichfeit bebacht erscheinen: bem Ramen entsprechenb, gab es febr wilbe und raube rheingräfliche Berren unter ihnen, bie fich nicht nur gegen Frembe mit Begelagerei und Raub abgaben, sonbern fich auch unter einander bitter Reind maren. Go führte icon ber 1298 geftorbene Bilbgraf Gottfrieb zu Rorburg ben ominofen Beinamen "Raub," mabricheinlich, weil er ein vorzüglich unruhiger Ropf und gantfüchtiger Denich mar: er trug einen tobtlichen bag gegen feinen Bruber Conrab ju Schmibburg. In bem Saber ber beiben Gegenfaifer Abolf von Raffau und Albrecht von Deftreich ftanb einer biefer feinblichen Brüber auf Abolf's Seite, ber anbere auf ber Seite Albrecht's: bie Sage geht, bag ein Bilbgraf Raifer Abolf von Raffau 1298 bei Gölheim erfchlagen

habe, mahricheinlich mar es biefer Gottfrieb Raub, ber furg barauf felbft ftarb. Die Tobfeinbicaft ber Aurburger und Schmibburger Wilbgrafen verpflanzte fic auf Rinber und Rinbestinder und bamale tam Schloß Schmibburg von bem Gefchlecht ab, es mußte an ben Erzbischof von Trier, bem Belferebelfer bes einen Bilbgrafen, überlaffen werben. Roch weit fpater, nach ber Reformation, findet fich, bag, wie hier zwischen zwei Brubern, abnliche Tobfeinbicaft zwischen Eltern und Rinbern bestand: ein Rheingraf Johann VIII. von ber Linie Aprburg überfiel am Sonntag Eftomibi 1543 bas Schloß Ryrburg, wo feine leibliche Mutter. Grafin Unna von Sfenburg, wohnte, bie feinen jungeren Bruber Thomas vorzog, und eroberte es: biefe Rabenmutter wollte noch bes bis in ben Tob gehaßten Johann's Gobne, ju Gunften ber Tochter bes geliebten Thomas, fein ganges Erbtbeil entreißen und es bem Saufe Dansfelb zuwenben, mit bem eine biefer Tochter vermählt war.

Der Rheingraf Johann VI., ber oben erwähnte Erwerber von Finstingen, war ber Großvater bieses unnatürlichen Sohnes, ber seine Mutter befriegte: er war schon 1499 gestorben. Seine Sohne Philipp und Johann VII. schlossen unn am 6. Januar 1520 jenen befinitiven Theilungsvertrag, eine wirkliche s. g. Tobtheilung, burch welche die Linien:

Dhaun unb Kyrburg

gestiftet wurben. Rheingraf Philipp, als ber altere und Stifter ber Linie Dhaun erhielt: bie Bitograffchaft Dhaun auf bem hunderud, bie Rheingraffchaft Rheingrafenstein in ber Pfolz,

bie Graffcaft Galm in ben Bogefen,

bie lothringischen herrschaften Reufville, bie, wie erwähnt, abkam, Ogeville, (Eigenweiler), Pouligny und Bayon an der Mofel, welche herrschaft später ebenfalls abgekommen ist.

Rheingraf Johann VII. erhielt ale ber jungere und Stifter ber Linie Aprhurge

bie Wildgrafschaft Kyrburg auf bem Hunberück, bie Derrschaften Wildenburg, Dimringen und Flonheim in ber Rheingrafschaft, und Mörchingen, was 1729, wie erwähnt, abkam, Püttlingen und Asmenz (Amance) in Lothringen, und endlich noch dazu:

bie Deffnung bes Schloffes Salm in ben Bogefen.

### Gemeinschaftlich blieben:

bie rheingrufliche Berrichaft Grumbach,

bie herrschaft Finstingen in Lothringen, die 1752, wie angeführt, abkam,

bie Bergwerke bei Rheingrafenstein und zu Grantfondaine, Plaine und Gemaingonte in der Grafschaft Salm, endlich noch in der Aheingrafschaft:

bas Stäbtchen Rien an ber Nahe, Sulzbach, Meb= bereheim und Rieschroth;

bie Walbung von Wilbenburg und Crommau und eine Wiese bei Schmibburg.

Bon biesen beiden 1520 gestifteten wilb- und rheingräslichen Linien erlosch 1688 bie jüngere Linie Kyrburg; von ber bhaunischen Linie blühen noch:

- a. Die altfürstliche Linie Salm-Salm.
- b. Die neue Linie Salm-Agrburg und
- c. Die Sinie Salm-Grumbach, jetzt Salm-Borftmar.

Die alte, 1688 erloschene Linie Salm-Ryrburg, abstammend von bem 1531 gestorbenen Rheingrafen Johann VII., bem jungeren ber beiben Entel bes Erwerbere ber Grafschaft Salm, befleibete bas Erbmarschallamt bei ber Rurpfalz und bekannnte fich wie biefes haus zur Reformation - "immer lavis rend" bie jum Abichluß bes Paffauer Bertrage 1552, wie ber Geschichtsschreiber bes Sauses fich ausbrudt.. 1) 3m breifigjahrigen Rriege aber, wo es fich jur Entscheibung brangte, gab biefe Linie Ryrburg ber Sache ber Protestanten ein paar vorzugliche Belben in ben Ururenkeln bes Stiftere, ben Urenkeln jenes unnaturlichen Sobnes, ber feine eigne Mutter befriegt batte, bem Rheingrafen Otto Lubwig und seinem Bruder Johann Philipp: ber Rheingraf Otto Lubwig ift bie im guten Ginne hervorragenbfte Perfonlichfeit bes gangen Beschlechtes.

Schon seit bem Beginn bes für alle beutschen Länber und Ländchen verberblichen Rrieges hatte bie Rheingrafschaft schwere Leiben erbulben muffen: seit

<sup>1)</sup> Schneiber S. 141. Aleine beutsche hofe. VII.

- Spinola's Ruge in bie Rheinpfalz 1620 batte fie fpanische Ginguartirung und murbe furchtbar bebrangfalt, eine ftarte fpanische Barnifon hielt bas Schloß Aprburg befett, in Rirn und anderen Orten murben bie Binterquartiere gehalten. Wie bas fpanische Bolf in bemfelben gehauft, läßt fich an einer Bittfcbrift erkennen, bie bie Ginwohner von Rirn unterm 15. Dai 1621 an ben Commandanten von Ryiburg einreichten: "zu erlauben und zu verfichern, bag mir mit Beib und Rinbern, Gad und Pad mogen abziehen und von ben Solbaten ungespolirt und ungeplündert passiren und weiter tommen mogen, wollen wir bas Uebrige gern gurudlaffen." ber "Beschwörung ber Burgerschaft Rirn megen ber Solbaten, annotirt ben 14. Marg 1622" fteben bie vier hauptpunkte: "1) bag bie Golbaten bie Burger ihres Gefallens ichlagen, 2) bag bie Solbaten, fomobl ju Pferb ale ju Fuß, genugsam an Effen und Trinken haben wollen, 3) ftehlen bei Racht febr und 4) bie jest beschwerlichen Rrankbeiten bei ben Soldaten ("bie Frantos= fen"). Erot ben Bugen bes Grafen Ernft von Mansfelb, bes Markgrafen Weorg Friedrich von Baben-Durlad, und bes Bergoge Chriftian von Braunfdweig behaupteten fich bie Spanier am Rhein: ber Commandirenbe, Berbugo, Statthalter in ber Pfalz, ftarb am 15. Januar 1629 ju Rreugnach in nachfter Nabe ber Rheingrafschaft.

Rheingraf Otto Ludwig war der jüngere Sohn bes Rheingrafen Johann IX., dem zu Mörchinsen (Morchange) und Lothringen in der Nähe von Saarsgemund und Straßburg eine abgetheilte Herrschaft ans

gewiefen worben mar, und einer Frein von Cricingen (Creange), and einer Lothringerin; bie Graffchaft biefes Ramens fiel fpater, im achtzehnten Jahrhundert, an bas haus Bieb. Otto Lubwig war geboren 1597 nnb alfo 28 Jahre alt, ale bie faiferlichen Manbate im Sabre 1625 an ihn ergingen, welche ihm unterfagten, unter bem namen ber Staaten von hoffand Truppen für bie Danen anzuwerben. Otto Lubwig parirte nicht nur biefen faiferlichen Manbaten nicht, fonbern führte sogar die von ihm angeworbenen Truppen selbst ben Danen au, er nahm an bem gangen unglücklichen Keldang Theil, entfam gulett gludlich von ber beutschen Erbe zu Schiffe nach ber Infel Funen und trat mit feinem Regiment im September 1628 zu bem Gowebenfonig über. Diefer entfandte ibn jur Gulfe ber Bergege von Medlenburg, es gelang Otto Lubwig, ben kaiferlichen Oberften Wengerety, ben nachherigen Statthalter Ballenstein's, in Medlenburg zu folggen, gulest aber behanptete fich Ballenftein in Redlenburg. Der Rheingraf landete hierauf mit Buftav Abolf, ale biefer feinen großen beutschen Felbzug im Jahre 1630 unternahm, in Pommern, er gog mit ibm auf Magbeburg, mo er im Juni 1631 ein Regiment Pappenheimer zerfprengte und im Juli ein Regiment boll'iche Dragoner. Bei Leipzig am 7. Geptember 1631 fant ber Rheingraf mit 12 Compagnien auf bem rechten ichmebifden Flügel, feinem ebenburtigen Begner Pappenhein gegenüber: es mar ein Rittmeifter bom rheingrafficen Regiment, ber lange Frit benannt, ber ben nie besiegten Tilly heftig verfolgent, fort und fort mit ber Pistole auf ihn hammerte, indem er ihn zwingen wollte, sich gefangen zu ergeben, statt ihn niederzuschießen, was bewirkte, bag er selbst von bem zu Gulfe eilenden Berzog von Sachsen - Lauenburg niedergeschoffen wurde.

Rach ber gludhaften Leipziger Schlacht folgte ber Rheingraf Dtto Lubwig bem "Golbkonig" auf feiner Siegesbahn nach bem Rheine, er half ihm Daing und bie Rheinpfalz erobern. In furger Zeit war auch mit bem gangen Gebiet zwischen Rhein, Dofel und Rabe bie gefammte Rheingrafschaft von ben Spaniern gefaubert. Bum Lohne verlieb ibm Buftav Abolf bie febr reiche Abtei St. Maximin in Trier und Dtto Lubwig fand fich mit bem biefer Abtei nicht holben Rurfürft-Erzbischof Philipp Christoph von Trier, bemfelben, ber fpater von ben Deftreichern gefangen gefett murbe, friedlich ab burch eine Theilung ber reichen Beute. Bahrend bes Bugs Buftav Abolfs nach Baiern marb ber Rheingraf mit born nach bem Elfaß beorbert. Rach bem Tobe bes Ronigs, als bie Bereinigung ber Armeen born's und Bergog Bernbarb's von Beimar bei Donauwörth erfolgt mar, überschritt er 1633 ben Lech und warf mit ber Borbut, bie er commanbirte, bie Croaten jurud. Als Regensburg von Bergog Bernharb genommen war, ging er bann wieber in ben Elfaß Das rheingräfliche Regiment nahm an ber zurück. ungludlichen Schlacht bei Rörblingen 27. Auguft 1634 Theil und mahrscheinlich auch ber Rheingraf felbft, benn er flüchtete mit etlichen taufenb Mann von Grantfurt a. D., bas von Bergog Bernbarb jum Sammelplat ber schwebischen Truppen bestimmt worben mar, auf bas linke Rheinufer berüber. Geche Bochen nach bem Ungludetag von Rörblingen ftarb er ju Speper, nur 37 Jahre alt, 7. October 1634. Er mar einer ber ausgezeichnetften Reitergenerale ber Schweben, bas mas Dappenbeim bei ben Raiferlichen mar, "machfam auf feinem Borpoften, Muth und Talent mit gereifter Kriegserfahrung vereinigenb, an ber Spite feiner Reiterschaar besonders geeignet, die Borbut ju fuhren. Gein hageres und ernftes Beficht wurde von langherabhangenben Baaren beschattet; mit ziemlich breiten Schultern verbanb er eine Bestalt über Mittelgröße. Er mar verheiratbet mit Anna Dagbalena, einer gebornen Grafin von Danau, 1) bie nach feinem Tobe ben einzigen Gobn aus biefer Che, ben Rheingrafen Johann X. 2) gur Belt brachte." 3)

Rheingraf Johann Philipp, Otto Lubwig's älterer Bruber, überlebte ihn um vier Jahre. Er hatte schon 1623 für ben Parteigänger herzog Christian von Braunschweig bie Waffen ergriffen und war von ben Destreichern gefangen genommen worben. Später kam er wieber los und als bie Schweben am Rhein erschienen, trat er in ihre Dienste, wie sein Bruber.

<sup>1)</sup> Einer Confine ber großen Bormunderin Amalie von Beffen-Caffel.

<sup>2) &</sup>quot;Pofthumus" jubenannt.

<sup>3)</sup> Schneiber a. a. D. S. 194. Bor bem Buche ficht ein Portrait bes Rheingrafen Otto Lubwig, in voller Ruftung mit Felbbinde und Spipentragen: es zeigt ben Rund und Anebelbart, wie ihn Guftav Abolf trug.

Er war ein Frennd Bernhard's von Weimar und fiel ein Jahr vor demfelben 1638 im Treffen bei Rheinfelben. Wie der Abjutant Derzog Bernhard's, Christian von der Grün, in seinem Tageduche derichtet, hatten die Kaiserlichen, die ihn unringten, ihm Quartier angeboten, er aber ries: "Was Quartier, was Quartier, im himmel ist Quartier!" und ward barauf niedergebauen. Er war seit 1634 mit einer fränkischen Gräfin von Erbach vermählt, die schon vor ihm heimgegangen war, 1637, und von der er auch nur einen Sohn, wie sein Bruder, hatte, dieser Sohn, Bernhard Ludwig, trat in schwedische Dienste und starb 1656 an einem hißigen Fieber.

Die Linie Kyrburg beschloß ber Posthumus bes größten Delben, ben bie Rheingrafen gestellt haben, Otto Ludwig, ber Rheingraf Johann X., ber seit 1681 wieder sämmtliche Besthungen ber Rheingrafenschaft ber brei Unterlinien, Mörchingen, Kyrburg und Throne den vereinigt hatte. Er war mit einer Pfälzerin, Elisabeth von Belbenz, vermählt, verstieß sie aber turz nach ber Dochzeit. Er resibirte einsam in Flonheim und starb unerwartet 1688, 54 Jahre altz über seinem Sarge, ber in die Pfarrkirche zu Kirn beigesett wurde, schloß sich die Familiengruft dieser Linie Kyrburg, die zwei so tapfere protestantische helben erzeugt hatte.

Es war gerade die Zeit, wo ein neuer Krieg mit Frankreich ausbrach, berselbe Krieg, in dem die benachbarte Pfalz so surchtbar durch Louvois verheert wurde: die Agnaten kamen mit der verstoßenen Wittwe Eli-

fabeth von Belbeng überein, bag fie bis zu beenbigtem Rriege bas Lanb verwalten, nebft fammtlichen nothigen Naturalien 1300 Thaler Jahredrente genießen, bas lebrige aber ju Abtrag ber Schulden verwenbet merben folle. Diese Schulben waren nicht gering: auf ber Erbichaft, welche feche Berrichaften, brei Schultheißereien mit ungefähr 800 Saushaltungen und einem Sabresertrage von 39,400 Livres umfaßte, lafteten über 149,000 Reichsthaler. Erft ein Jahr bor bem Rosmider Frieden warb burch ben f. g. bhaunischen Bertrag von 1696 bergeftalt getheilt, bag ber Saupttheil, bie Berrichaften Aprburg auf bem bunberud und Dordingen in Lothringen an bie altefte ber bamale noch blübenben brei Unter-Branchen ber alteren wilh- und rheingraflichen Linie Dhaun fiel, an bie altfürftliche Linie Galm, bie fpater fich in zwei Unter-Branchen, Salm-Salm und Galm = Ryrburg wieber ichieb und fatholifc war - es fam alfo hier wieber einmal wie in ber Pfala protestantisches Land an Ratholiken - und bie übrigen vier Berrichaften Throneden und Bilbenburg auf bem Bunberud und Dimringen und Binftingen in Lothringen, bagu bie Schultheißereien glonbeim, Borrftatt, Lonobeim, ein Theil an ber Rellerei Rreunach und bas neu erworbene Belfebingen an bie beiben ifingeren Unter-Brauchen berfelben alteren wilb- und rheingraflichen Saupt-Branche Dhaun, an bie proteftantifden Rheingrafen, bei Namen an bie Linie Grumbach, jest horftmar, 1) und an bie 1750

<sup>1)</sup> Damals aus zwei Unter-Branchen, Grumbach und Rheingrafenftein ober Grebweiler befiebend.

erloschene Linie Dhaun-Püttlingen. Erst am 21. November 1701 wurden bie neuen über biefen Bertrag enstandenen Irrungen vertragen, wegen ber es zum Prozes vor bem Gerichtshof zu Rancy gekommen war. 1)

## 1) Die altfürstliche Linie Salm-Salm.

Die altfürstliche Linie Salm-Salm stammt von Philipp, bem älteren ber beiden Enfel bes Erwerbers ber Grafschaft Salm, Johann V., bem Stifter ber Linie Dhaun, vermählt mit Antonie von Reufchatel, gestorben 1521 noch als Ratholik.

Sein Sohn, Philipp Franz, Gemahl ber Marie Egyptiaca von Dettingen, erlebte gleich nach Antritt seiner Regierung ben großen Bauernausstand, ber auch am Rhein alles in Aufruhr brachte, aber in einem blutigen Gemețel zu Psedbersheim bei Worms, ohnsern ber Rheingrasschaft, Mai 1525, unterdrückt ward. Er unternahm nach dieser auf Borsicht mahnenden Catastrophe einen Umbau des Schlosses Dhaun: damals erhielt wahrscheinlich die sübliche Seite, welche zum Dorse Dhaun im Thal des Simmerbachs herabschrt, die jest noch vorhandene mit Schießscharten und Thürmen versehene Mauer; am jest noch stehenden innern Eingangsportal ist das Wappen im Jahre 1526 angefügt und am wiederhergestellten ober neueingerichteten Archivgebäube sind an der süblichen Eingangsthüre die rhein-

<sup>1)</sup> Die Rheingrafen zu Grumbach nahmen bamals von ber Rheingrafenschaft Throneden, bie zu Rheingrafenstein Börftatt, bie zu Thaun-Püttlingen Flonbeim

graflichen und bie öttinger Bappen (ber Leoparb und bie Gifenhutchen) ju feben und ber verwitternhe Affe bei bem Rinbe. 1) Philipp Frang trat, wie bie gange Rheingraficaft und Rurpfalz, zur protestantifden Religion, leiftete aber 1544 Raifer Carl V. die Reichspflicht: er trug in ben blutigen Gefechten in Frankreich bei Lesen und St. Digier bie ibm anvertraute Sturmfahne, bie er von biefem gludlichen Felbzuge, ber bis zwei Tagemariche von Paris führte, in bie Beimath gurudbrachte, wo fie jum Anbenten in ber Pfarrfirche ju Rirn aufgebangt Sein Bruber Johann Philipp ftanb in biefem. murbe. Relbzuge ibm gegenüber im Dienfte Frankreiche und mar fury por bem Friebensichluß von Crefpy (14. Gept. 1544) in bie Reichsacht erklärt worben: fie bauerte bis gum Paffauer Bertrag 1552, er biente noch fpater Frankreich in ber Schlacht bei St. Quentin, wo er gefangen murbe, verbiente fich noch ben beil. Geiftorben und ftarb auf frangofischer Erbe in ber Picarbie im Rlofter Drcamp 1566. Sein Bruber, Philpp Frang, entging 1546 ber Theilnahme am schmalfalbischen Rriege burch eine Reise nach England, jurudgefehrt mußte er 1548 bas Interim annehmen, erft ber Paffauer Bertrag 1552 ficherte die Reformation. Er ftarb auf bem Convent ber Protestanten zu Raumburg 1561.

Auch die Sohne von Philipp Franz waren noch Protestanten: Johann Philipp, vermählt mit Diana von Dommartin, gestorben 1569, wurde im Dienste Frankreichs im Treffen bei Montcontourt verwundet, und

<sup>1)</sup> Schneiber a. a. D. S. 245.

Friedrich, ber auch im Dienste Frankreichs bei Montscontourt verwundet wurde und viermal vermählt ware mit einer Cousine Franzisca von Salm, Anna von Rassau-Weilburg, Sibille Juliana von Jenburg und Amalie von Erbach, gestorben 1608.

- 1. Convertit wurde erst wieder Friedrich's Sohn, Rheingraf Philipp Otto, der badurch zur Fürstenwürde emporstieg, wie damals die Liechtenstein und so viele andere Geschlechter später in Destreich, die im dreißigjährigen Kriege zum hause habeburg sich hielten. Rheingraf Philipp Otto diente erst einem protestantischen herrn, er war kursächsischer Obrist. Nachdem mit der Prager Schlacht der große Umschlag gekommen, trat er über, und ward von Kaiser Ferdinand II. 1623 in den Reichsfürstenstand erhoben. Er starb sür die Macht, die ihn erhoben, in Folge der in der Schlasst bei Nördlingen erhaltenen Wunde, auf dem Schlosse Neufville 1634. Dieser erste Fürst von Salm war mit einer Prinzessin von Croy vermählt.
- 2. Sein Sohn, ber zweite Fürst von Salm, Leopold Philipp Carl, stand am hofe Raiser Ferbinand's III. in hohem Ansehn, was bewirkte, daß er 1654 wegen seiner neuen Fürstrmwürde Sit und Stimme auf bem Reichstage erhielt. Dieser herr kam unch zu Sit und Stimme im westphälischen Grasencollegium, indem er 1637 mit der Erbgräfin von Bronchorst die herrschaft Anholt erheirathet hatte, die das haus noch besitzt und wo dasselbe noch seine

Rufbeng hat, an ber nieberlänbischen Grenze gelegen, ohnfern von Cleve. Er ftarb 1663.

Folgt 19fabrig fein Gobn Carl Dietrich Dtto, ber britte Furft von Salm, ber eine Beirath that, burch bie er, ware er anbere nicht fatholisch gewefen, auf ben erften Thron ber Erbe hatte tommen fomen: er vermählte fich nämlich 1671 mit einer Tochter bee Pfalgrafen Ebnarb, Gobne bes Bintertonigs oon Bohmen, bes Rurfürsten Friebrich von ber Pfalz und ber Elifabeth, ber einzigen Schwester bes 1649 enthaupteten Carl I. Stuart, Ronigs von Ale folder mar fürft Carl Dietrich England. Dito von Galm ein naber berechtigter Pratenbent jur Rrone von Englant, ala bas band bannaver. Er resibirte bamals, als er biese heirath that, zu Anbolt. Ale aber Lubwig XIV. 1672 bie fpanischen Rieberlande überfiel, jog er in ben Rrieg: er mar ein ab: gesagter Reind ber Frangosen. Er ruftete ein eigenes Regiment gegen fie aus, marb aber 1674 in ber Schlacht bei Genef von ihnen gefangen. Spater ging er nach ber Raiferftabt, wo bie Gludsfonne ibm erfreudicher eufging. Er biente bei bem Sturme von Bien 1683 und bann in ben nachfolgenben Compagnen in Ungarn gegen bie Türken, er fting bier bis jum: Generalfelbmarichall. 1685 icon wurde er taiferlicher Gebeimer Rath und Dberhofmeifter bes jungen Erzberzogs 30 feph L, jenes ceremonienfreundlichften und ftolgeften aller Raifer habsburge. Gein Gouverneur, ber Pring Salm, mar ein bergeneguter und lebenefreubiger, unsemein gravitätischer, ungemein bigotter und bazu noch

ungemein frangofenfeinblicher Berr, in ben wefentlichften Beziehungen alfo eine am Raiferhofe gang angenehme Person: er hatte nur eine üble Qualität, er mar über alle Magen heftig und aufbraufend, er ließ biefe Beftigfeit und biefes Aufbraufen auch bem Cafarengogling fühlen und biefer gablte mit gleicher Munge. Fürft beshalb bem romifchen Ronig einft wegen einer beftigen Uebereilung Borftellungen machte, Joseph I.: "er thate nichts, als mas er von ihm gefeben." Als Joseph I. ben Thron 1705 bestieg, er= bob er feinen Gouverneur jum Premier; es war aber gang natürlich, bag bas gute Einvernehmen zwischen einem folchen Berrn und einem folchen Diener nicht lange bestant, vier Jahre hielten fie es mit einanber aus, bann resignirte ber Furft feinen Ministerpoften und ging auf feine Buter, ju benen feit bem bhaunifchen Bertrag von 1696 unter anbern auch Ryrburg, bas protestantische Ryrburg geborte.

Bou ber berüchtigten Clausel jum 4ten Artikel bes Ryswider Friedens hatte der Fürst sosort nach Abschluß besselben 1697 die strengste Erfüllung verlangt. Die protestantischen Bettern, die Rheingrasen zu Grumbach, Rheingrasenstein und Dhaun hatten Gegenvorstellungen gemacht und da der Fürst ihre Einrede nicht beachtet hatte, Klage vor dem Kammergericht erhoben. Gerade dieser unverhoffte Widerstand reizte aufs Alleräußerste diesen heftigen Mann, er ließ sich durch seine Destigkeit zu den härtesten Extremitäten verleiten. "Mit Wassengewalt," berichtet der Geschichts-

schreiber bes Saufes, 1) "ließ er bie Rirchen in allen Orten ber Successionelanber erbrechen, ben Gebranch bes neuen Calenbers, bie Feier ber tatholifchen Refttage, mit einem Borte bie tatholifchen Ginrichtungen, wie ebemals jur Frangofenzeit, ben Unterthanen aufs Strengste einschärfen. Gin Bergleich unter ber Barantie bes oberrheinischen Rreises (20. Dct. 1700) brachte nur einen Baffenftillftanb aber feinen Frieben. ber Fürst 1701 bas Amt Ryrburg befinitiv erhalten batte, nahm ber beimliche Rrieg feinen Unfang burch Pladereien ber evangelifden Unterthanen: alle Stellen, wo moglich bis jum Schweinbirten berab, wurden mit Ratholiken befett, bie oft febr engherzig mit ben Evangelischen verfuhren. In ben gemeinschaftlichen Orten fanben bie Evangelischen eine Stube in ben theingraflichen Theilherren und hatten ein befferes Loos. Diefe Placereien fanden fein Enbe ale ein neuer Rrieg mit Frankreich, ber fpanifche Erbfolgefrieg ausbrach. Garnifon von Pfalgern rudte 1703 in Ryrburg ein. Sie wurde fpater von Deftreichern abgeloft, bie, ber tatbolifchen Lebre zugethan, bie Evangelifden qualten, wo und wie sie konnten. Die Evangelischen erwarteten vergeblich Gulfe von ben falmischen Beamten, es ichien fogar, als ob biefe ihre Freude an ben Pladereien ber Die rheingräflichen Mitherrichaften Garnison batten. ergriffen bas beste Mittel, bem Unfuge ber Desterreicher ein Biel zu feten, fie erwirften ben Abjug ber Dualer und eine andere, evangelische Befatung, nun tam eine

<sup>1)</sup> Pafter Schneiber G. 238.

kleine Zeit Ruhe." Es ftarb damals der eben so bigotte als lebensfreudige herr von Kyrburg, der britte Fürst von Salm, ben bas Podagra, die Geisel der Lebemänner bitterjämmerlich gequält hatte, er ward dadurch sast ganz lahm; er stard 65 Jahre alt 1710 zu Lachen, wohin er seine theure Person, wie so viele große und kleine Reichsfürsten, trop dem, daß sie Generalseldmarschälle waren, thaten, des Kriege wegen in Sicherheit gebracht hatte.

4. Es folgt fein und ber Stuartpringeffin Gobn Lubwig Otto, ber vierte und lette Fürst von ber Bauptlinie Salm-Salm, ber mit einer Pringeffin von Naffau = Sabamar 1) vermählt mar, zu Anholt resibirte und 1738 unbeerbt ftarb. Bie bie Religions-Plackereien auch unter ihm in bem protestantischen Rpcburg fortgebauert haben, barüber berichtet ber Biftoriograph bes hauses weiter: 2) "Am 7. Septbr. 1713 erschien ber frangofische Obrift Rleinholt mit einem Corps und nahm burch Cavitulation Besit vom Schloffe Rirburg und von Rirn. Rirn war ben Frangolen gu unbewehrt, es wurde mit einem Graben, mit fleinen Berken, Thoren und Pallisaben befestigt. Die Unterhaltung ber ftarten Barnifon, bie Frohnben gur Befeftigung lagen bem Gleden Rirn und ben benachbarten Dörfern jur Laft; Die Beschäfte und Bewerke in und um Rirn ftodten, die Leiftungeforberungen murben von Tag zu Tag vermehrt, und weil Mangel zu borrichen

<sup>1)</sup> Eine Entelin bes Convertiten Johann Lubwig.

<sup>2)</sup> Paftor Schnetber G. 239 ff.

aufing, mit Gewalt erpreft. Bum Elende fam noch. bag ber Obrift Aleinbolt bie Evangelischen zu beeintrachtigen und ben fatholifden Cultus an allen Drten gewaltsam wieber einzubrängen fuchte. Der Friebe (7. Gesthr. 1714) vertrieb bie Frangofen, aber bie bleibenben rheingräflichen Unterthanen fanben boch feinen Auf bem Bau in Borrftabt, Dberfaulbeim und Cichloch erbrach Rurmaing gewaltsam (1717 und 1718) bie evangelischen Rirchen und feste mit gemaffneter Sand fatholifde Beiftliche ein. Eben fo verfuhren bie theingraflichen Bafallen, bie Berren Boos von Balbed in Guffelebeim und bie Berren von Sidin gen in Gien (1736). Die bamaligen Ratholifen tonnten es nicht unterlaffen, ihren ausschließenben Grunbfat überall geltenb zu machen, wo fich nur eine fatholifche Seele in ein rein evangelisches Dorf eingeschlichen batte und ber Sahn auf bem Rirchthurme bem Rreuze noch nicht gewichen mar."

"Der Ausbruch eines abermaligen Krieges, in welchem Deutschland gegen Frankreich wegen ber polnischen Königswahl verflochten wurde, veranlaßte, daß ber französische Graf Belle-Jele (März 1734) mit 18—20,000 Mann nach Trier vorrückte und balb nachber (12. April) ber bekannte Obrist Kleinholt mit einem Corps in der Rahegegend erschien. Das alte Schloß Kirdurg, das vom Jahre 926 an auf seiner Höhe am Kirubache zu einem Angehäuf von mehreren Säusern herangewachsen war, hatte das Unglück, in seinem damaligen Zufande den Franzosen zu ihrem Zweite nicht dienlich genug zu sein. Es sollten

baber feine alten Mauern gertrummert, ber bobe ftolge Rordofttburm berabgeworfen und feine Berte gefchleift werben, bamit fie bem Seinbe jum ferneren Saltpunkt nicht mehr bienen fonnten. Bom 26. Juni bis jum 6. Juli 1734 mußten täglich 75 Mann bas Bert ber Berftorung vollenden und feber Rnall bes fprengenben Dulvere ichien burch bie aufgeschredten Echo bee Rabethale bem benachbarten Schloß Dhaun zuzuraunen : "Deute mir, morgen Dir." Doch fam Dhaun mit ber blogen Burcht bavon. Die Frangofen fuchten nun ftatt bes unbrauchbaren Rirburg einen größeren und fefteren Saltpunkt burch bie Befestigung bes Stubtchens Rirn an gewinnen. Die Garnifon murbe verftartt und mit ihr muche bie Roth ber armen Ginwohner. Das Elenb war aufe Bochfte gestiegen, ale unverhofft (October 1735) beutsche Truppen vom Rhein berangogen und bie Frangofen gurud gur Mofel brangten. General von Römer erschien mit 2000 Mann in ber Rabe von Rirn, boch ein unerwarteter Baffenftillftanb gebot Rube und ber balb barauf erfolgte Friebensichlug rief bie Frangofen aus ber Umgegend, bie fie abermals ausgefaugt und völlig ruinirt hatten."

5. Nach bem Tobe bes letten Fürsten von ber Dauptlinie Salm-Salm (23. Rov. 1738) folgten bie flandrischen Rebenlinien Salm-Reufville ober Doogstraaten, und Salm-Leuze, beibe herstammend von bem jüngeren Bruber bes Convertiten und ersten Fürsten von Salm, bem Rheingrafen Friedrich Magnus zu Neufville, holländischer Gouverneur zu Mastricht, ber noch evangelisch war und 1673 starb.

Erft beffen Gobn, Carl Florentin, ber ebenfalls als Beneral ben Sollanbern biente, convertirte fich furz por feinem Tobe an einer Bunbe por ber Kestung Maftricht 1676: feine Gemablin Gabriele Erbgräfin von Boogstraten vermochte ibn bazu, burch bie ibm bie Graffchaft Soogftraten bei Antwerpen im öftreidifden Brabant gufiel und bie Berrichaft Leuge gwiichen Ath und Tournay. Geine beiben Cohne ftifteten bie beiben flanbrischen Linien: Salm-Boogstraten und Galm-Leuge. Bwifden ben Defcenbenten berfelben entftanb Streit über bie Erbichaft bes letten Fürften pon ber hauptlinie Salm-Salm, 1744 fam es jum Bergleich: Nicolaus Leopold, feit 1719 Bemahl ber alteften Tochter biefes letten Fürsten und seit 1739 bom Raifer jum Bergog von Doogftraten erhoben, erhielt bie herrschaft Anbolt, bie Graffchaft Salm und bie Berrichaft Finstingen (Fenestrange) in Lothringen, bie er, wie ermähnt, 1752 an Lothringen abtrat; bie beiben Berren bet Linie Galm-Leuge erbielten Aprburg.

Ricolaus Leopold war ber fünfte Fürst von Salm und der erste herzog von hoogstraten: er war taiserlicher Geheimer Rath, Generalfeldmarschall und Gouverneur von Antwerpen, heirathete nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, der ältesten Lochter des letzten Kürsten Ludwig Otto von Salm-Salm 1751 im Jahre 1753 deren jüngste Schwester, die Wittwe des Erbprinzen von hessen-Rothenburg, die ihn überledte, und starb auf seinem Schlosse zu Doogstraten im Jahre 1776. Es wurde nun am 8. Juli 1771

ein Bertrag errichtet, fraft bessen aus ben gesammten fürstlich salm- und hoogstratenschen Besthungen ein ewiges Fideicommiß bes hauses Salm-Salm mit ber Primogenitur errichtet wurde: ber älteste Sohn zahlte an ben jüngsten 21,000 Gulden Rente und überließ ihm ben Genuß bes herzogthums hoogstraten und ber Salmischen hotels zu Brüssel und Antwerpen.

- 6. Es folgte ber älteste Sohn Lubwig Carl Otto als sechster Fürst von Salm. Er war vorher Geistlicher gewesen und starb ohne von seiner Gemahlin, einer nieberländischen Gräsin Gorieu, Schwester bes Fürstbischofs von Lüttich, Erben erwedt zu haben 1778, nachdem er schon 1773 wieber seinen jüngeren Bruber Raximilian beerbt hatte. Dieser war kaiserlicher Generalseldmarschall und Gouverneur von Luxenburg und vermählt mit einer Prinzessin von Dessen-Rheinfels.
- 7. Es folgte nun Maximilian's 16jähriger Sohn als ber siebente Fürst von Salm, Constantin. Er war einer ber besten unter ben kleinen und zwar unter ben kleinen katholischen Fürsten bes Reichs; er erlebte bie französische Revolution, die Zeiten bes Rheinbunds und ber Restauration und starb erst 1828, 66jährig. Er hielt seinen Dof zu Anholt. Justus Gruner sah biesen Dof zu Anholt im Jahre 1800 und schreibt barüber also:

"Die kleine katholische Grafschaft Anholt zeichnet fich eben so burch ihre Aufklärung als bas benachbarte Münsterische burch seine Bigotterie aus. Schabe, baß sein Territorium nicht weiter umgreisend ist. Die kleine

Graffchaft befteht nur ans einigen Dorfern und ber Stabt gleichen Ramons, welche an ber 3ffel liegt. Ein Heiner, febr freundlicher und angenehmer Ort, ber meiftens von Aderbau lebt und bas Beprage fleifiger Regfamteit und Boblhabenbeit an fich tragt. In feiner Mitte liegt bas Salof bes Lanbesberren, Fürften bon Salm-Salm, ber fich bier aufbalt und febr beliebt zu fein fdeint. Er leht mit feiner Ramilie in ländlicher Stille, aber von humanitat. Die Erfteren bes Orts werben abwochseind an feine Tafel gezogen und in Bintergeiten giebt er wochentlich ein recht artig befettes Concert, bas aus ber umliegenben Gegenb fleißig besucht wird. Sein Schloß ift nicht pracht-, aber gefdmadvoll eingerichtet, bie Garten find angenehm angelegt und Alles jengt von gebilbetem Befchmad, wenn es gleich, ber jest febr befdrantien Revenuen wegen, in feinem foftbaren Bewande alangt. ben gabireichen Gemalben und Rupferflichen bes Schloffes. zeichnen fich Einige von Beilboff aus ze. In ber biefigen Rirche finden fic auch mehrere Bemalbe ze."

"Das Interessanteste aber war hier für mich bie biesige katholische Schule für Bürger- und Banernkinder, welche von dem Parrer des Orts, einem sehr aufge-klärten und unernnübet thätigen Manne errichtet ist und birigirt wird. In ihr werben Knaben und Mädchen auf eine zweimäßige Beise in den für sie nüplichen Dingen — Lesen, Schreiben, Rechnen, Erdunde, Raturenntnis u. s. w. unterrichtet auch zugleich mit Sandarbeiten beschäftigt. Der Unterricht in allen diesen Dingen, vorzäglich aber in der Religion, ist geläntert,

faßlich und ben Beburfniffen ber Rinber möglichst angepaßt 2c. Der Fürst beförbert bas Gange burch Aufmunterung und Unterftugung. Un ben öffentlichen Prüfungstagen ift er gegenwartig. 4 2c.

"Die Nähe bes nur zwei Stunden entfernten größeren Emmerich giebt biefem kleinen Städtchen viel Berkehr nnd Leben, auch geselliges. Man findet in einem bestimmten hause einen Club eingerichtet, ber für einen so kleinen Ort ansgezeichnet ist. Ueberdies wird jeder gebildete Fremde, der sich dem Fürsten melbet, von diesem sehr gütig und gastfrei ausgenommen."

"Das kleine Ländonen ernährt sich von Aderbau und einigem handelsverkehr. Die Einwohner sind, durch guten Boden, Fleiß und eine weise Regierung, wohlhabend. Ich fand hier durchgehend Zufriedenheit mit dem bürgerlichen Zustande und der sttiliche steht, durch ben Einfluß der Nachbarschaft 1) und durch die weckmäßigen öffentlichen Maaßregeln auf einer für westphälische katholische Länder seltenen Stufe."

Fürst Constantin erhielt im Reichsbeputationshauptschluß 1803 für die an Frankreich abgetretene Grafschaft Obersalm auf dem linken Rheinuser auf dem rechten eine reichliche Entschäbigung: 2/8 des neuen westphälischen Gerzogthums Salm; es bestand dasselbe aus den ehemals stift-münsterischen Aemtern Ahaus und Bocholt in Westphalen, in der Rühe seiner Residenz Anholt. Dazu hatten die Rheingrafen, das haus

<sup>1)</sup> Die clevifchen Befigungen Preußens.

Salm-Borftmar, eine Jahrrente von 30,000 Bulben an Salm - Salm ju gablen. Darauf warb Fürft Conftantin 1806 Mitglieb bes Rheinbunds und als folder fouverain, jugleich murbe ihm bie ehemals reicheunmittelbare Berrichaft Behmen, bie ben Brafen von Lymburg - Styrum, bie 1809 ausstarben, geborte, ale Stanbesberrichaft untergeben. 1810 aber nahm ihm Napoleon bie Souverainität und incorporirte fein Land gegen 128,000 France Jahrrente feinem 3m Wiener Congreß erhielt Fürft Con-Reide. ftantin zwar bas Land zurud, marb aber mebiatifirt und fam unter bie Sobeit Breufens, welches fur Abtretung ber Gerichtsbarteit und ber Steuer- und Polizeifreiheit eine Jahrrente von 12,390 Thaler ver-Das Ronigreich ber Rieberlande gablte feit ficerte. 1816 für ben Bergicht auf ben Anholter Boll eine Sabrrente von 22,000 Bulben, mofur 1817 eine Cavitalabzahlung erfolgte. 1825 trat bee Surften Better, ber Furft von Salm-Ryrburg, bas ihm guftanbige Drittheil bes neuen westrhälischen Fürstenthums Salm gegen eine Jahrrente ab, fo bag nun Fürft Conftantin von Salm-Salm bas Bange befaß. Er war breimal vermählt, querft mit einer Grafin Lowenftein-Bertheim, bann mit ber Erbgrafin von Sternberg-Ranbericheib, burch bie bie ihrem Bater fur bie überrheinischen Besitzungen im Reichsbeputationshauptschluß 1803 angewiesenen ichmabifden Abteien Schuffenrieb und Beiffenau erworben murben. Die britte Ebe bar eine unftanbesmäßige mit Fraulein Catharine Benber, geboren ju Frankfurt 1791. Diefe britte

Ehe wurde 1810 bürgerlich und kirchlich im haag eingesegnet, Catharine Bender nannte sich nun "Frau
von Salm-Loon." Zwei Jahre vor seinem Tobe
1826 trat Jürk Constantin mit seiner Gemahlin
in Stuttgart zur evangelischen Kirche über, eines
ber seltenen Beispiele fürstlicher Conversionen zum Protestantismus in neuerer Zeit, wie in England die bes
heraogs von Rorfolk. Die fünf Söhne Otto,
Ebuard, Rubolf, Albrecht und hermann ans
ber britten See erhielten durch den König von Preuhen ben Titel "Grasen von hoogstraten." Die
Mutter starb 1831.

- 8. Dem Fürsten Constantin folgte 1828 sein Sohn aus erster Che, Florentin, geboren 1786, Ratholit, ber sich 1810 zu Cassel mit einer Rapoleonibin, Flaminia von Rossi, verheirathet hatte, einer Richte bes Fürsten Felix Bacchiochi, bes Gemahls von Elise, Raiser Napoleon's Schwester. Fürst Florentin war niederläudischer General und ftarb 1846.
- 9. Ihm folgte sein Sohn Alfred, ber jest regierende Kurft von Salm-Salm, geboren 1814, und seit 1836 mit Auguste, Prinzessin von Croy-Dülmen, vermählt, einer sehr fruchtbaren Dame, die 1838 den Erbprinzen Leopold geboren hat, außerdem noch fünf Prinzen, Carl, Alfred, Emanuel, Florentin und Mar, und fünf Prinzessischen, Mathilde, Abelheid, Marie, Constantia und Flaminia. Der regierende Kurst hat noch zwei Brüder, die Prinzen Emil und Felix, von

benen lesterer bei ben preußischen husaren ftand und jest als i. f. Lieutenant bei Graf Civalart Uhlanen Ro. 1 steht, außerdem leben noch die Stiesbrüder, die fünf Grafen Doogstraten, von denen der älteste in der königlich sächsischen Armee dient und vermählt ist, aber keine Kinder hat, der zweite, britte und vierte sind vermählt und haben Kinder, nur der fünfte ist noch unvermählt; der zweite lebt in Börde bei Wesel, der britte, der Ringenberg bei Wesel bestht, in Coln, der vierte und fünste in Münster.

Die gegenwärtigen Besitzungen bes fürstlichen Dauses Salm-Salm sind folgende: 1) unter preußischer Doheit: die Aemter Ahaus und Bodolt in Westphalen und die Herrschaft Anholt
an der niederländischen Grenze: 27 Meilen
mit über 70,000 Einwohnern; ein Landgeblet, das
noch größer als Sachsen-Altenburg ist und mehr
Einwohner hat, als Anhalt-Dessau und die andern
kleinen beutschen souverainen Staaten.

- 2) in Belgien: bas herzogthum boogfraten in Brabant und bie Grafichaft Aloft in Klanbern.
- 3) in ben Rieberlanden: die herrschaft Loon-op-Zand in Brabant.

Die Resibeng ift Anholt bei Bocholt.

Die Einkunfte schapt man auf über 400,000 Gulben.

1947 wurde ber Fürst von Salm-Salm erbliches Mitglied ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses wegen Ahaus, Bocholt und Anholt. Durch ben Bunbestagebeschluß von 1825 warb bem Fürsten von Salm - Salm ber Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Chenburtigfeit versichert.

## 2) Die grafliche, feit 1742 fürstliche Linie Salm-Anrburg.

Seit bem Bergleiche von 1744, wo die Nebenlinie bes fürstlichen hauses Salm-Salm, die flandrische Linie Reufville ober hoogstraten der hauptlinie folgte und seitbem ben Namen Salm-Salm annahm, nannte sich die jüngste flandrische Nebenlinie Salm-Leuze: Salm-Kyrburg, weil sie die alte Wildgrafschaft Kyrburg erhielt und zu Kirn an der Nahe resibirte, oder vielmehr nicht resibirte, denn die herren dieser Linie zogen die Residenz in Wien oder in Paris, wenigstens so lange die Finanzen es zuliesen, vor.

1. Stifter ber neuen Linie Salm-Kyrburg war ber Rheingraf Johann Dominic Albert, geboren 1708, Sohn eines jüngeren Sohnes jenes Convertiten Carl Florentin, Gemahls ber katholisichen Erbgräfin von hoogstraten, welcher var seinem Tobe vor ber Festung Mastricht 1676 ben Glauben seiner Bäter gewechselt hatte. Schon zwei Jahre vor bem Bergleiche von 1744 hatte Kaiser Carl VII. aus bem Hause Baiern biesem Rheingrafen die Reichsstürstenwürde verliehen, zugleich mit noch vierkleinen Grafen bes heiligen römischen Reichs, ben Grafen von Solms-Braunsels, Hohenlohe-Walben-burg, Isenburg-Birstein, und Stolberg-

Bebern. Der neue fleine Fürft von Galm-Ryrburg jog nach Bien, wo er ale Junggefelle lebte, in Berrlichfeit und Freuben, namentlich war bie allertheuerfte herrlichkeit und Freube feine Freube: bas Spiel. Leiber batte er Unglud, er verlor ungeheure Summen. Diefe Berlufte erft trieben ibn aus bem Benusberg von Bien in fein Stammlanbchen auf bem rauben Er fclug bier feine Bohnung in einem hunberud. bescheibenen Burgerhause auf, lebte fehr fparfam, fo sparfam, bag er feinem Rinbe mehr ale einen Rreuger jum Befdente verabreichte. Dagegen ftiftete er jum Beil feiner Geele tatholifche Rirchen und ftellte bem lutherischen Gymnasium ju Rirn in felbstverständlicher Abficht bas Piariftenflofter entgegen, im Jahre 1765. Diefer fo fparfam geworbene eifrig tatholifche Berr ftarb 70jährig 1778.

2. Es folgte ihm als alleiniger Regent sein Bruber Philipp Joseph, ber zeither mit ihm gemeinschaftlich regiert ober vielmehr nicht regiert hatte, benn er resibirte ebenfalls nicht im Lande, sondern in Wien ober in Paris. Er war kaiserlicher Kämmerer und einer ber eitelsten Herren seiner Zeit, der wegen seiner weiblichen Gestalt von der Gesellschaft des hohen Fluges in Wien und Paris nur "der schöne Fürst" oder "der schöne Rheingraf" betitelt wurde und sich dergestalt lieber in der Fremde bewundern ließ, als daß er daheim unter und mit seinen getreuen Unterthanen gewohnt hätte. Seit dem Jahre 1742 war er mit einer reichen Erbin vermählt, der Tochter des letzen niederländischen Kürsten von Hornes, der 1763 starb,

worauf bessen Güter an ihn stelen. Diese Dame war eine intime Freundin ber alten Marquise von Crequy, in beren "Souvenirs" sie wieberholt vorkommt. Der zweite Fürst von Salm-Ryrburg starb wie ber erste 70jährig 1779 in seinem Hôtel Salm zu Paris.

3. Es folgte wieder fein Sohn Friedrich III., ber britte Fürst von Salm-Ryrburg und zugleich Reichsfürst von Dornes; auch bes beil. römischen Reichs Dberjägermeister im burgundischen Rreise und Grand von Spanien erster Classe. Dieser herr war ber aus-gezeichnetste bieser Linie, aber im schlechten Sinne, ein vollendeter Stuper, petit maltro und rous.

Er war im Lurus ber Parifer Belt erzogen, an Blang und Berrlichkeit gewöhnt und bieber von einer Schaar Leute umgeben gemefen, welche ben Sinnesgenuffen auf bie raffinirtefte Beife gefrohnt batten, auf eine Beife, bie aller Scham, aller Sitte, ja ber Ratur felbst Dobn fprach, ich erinnere nur an bie von ber alten Pfalgräfin, Bergogin von Drleane, Mutter bes Regenten gefdilberten Gitten - "folimmer wie bie bet Leute ju Cobom und Gomorrha" - in ber verberbten frangofischen Bofgesellschaft und namentlich an bie gang gang und geben Berbinbungen amifchen Eltern unb Rinbern und zwischen Befdmiftern. Rürft Friebrich lebte wie fein Bater regelmäßig gu Paris, wo er bas Hotel de Salm bewohnte, bas in ber Revolutionsgeit ein Perruquier taufte und bas fpater bas botel ber Chrenlegion wurbe. Er fam jeboch nach Rirn in ber Abficht, fich bier eine glangenbe Sommerrefibeng gu grunben. 3wei fleine fürftliche Palgis murben mit

großen Roften sofort gebaut, durch eine Colonnade verbunden, mit einem Garten und Part umgeben; dazu kam ein Schanspielhaus und kamen die übrigen zum fünklichen Saushalt nöthigen wirthschaftlichen Gebäude. Ein glänzender hofstaat wurde eingerichtet, eine Schaar von hofsängern und hofsängerinnen, hofschauspielern und hofschauspielerinnen, und die dazu gehörige Rapelle von außen her für schweres Geld hereingebracht; Feste folgten auf Feste und hörten erst auf, wenn der Kürft mit dem gesammten hoftrosse zur Wintersaison wieder nach Paris eilte.

Jebenfalls ift es biefer Pring Galm, von welchem Ariebrich ber Große einmal an b'Alembert unterm 28. Mai 1781 fcbrieb: "Diefer Tage habe ich einen Pringen Salm bei feiner Durchreife burch Berlin gefeben, ber gang frifc von Paris tommt. Er bat mich burd und burd befcomt, ich fant mich in Bergleich mit ihm fo gefchmadlos, fo unbeholfen, fo bumm, bag ich faft nicht bas Berg batte, ihm zu antworten. nichts als Gragie, alle feine Bewegungen baben eine ausgefucte Elegang, feine geringften Borte find Rathfel; er zergliebert und untersucht Rleinigkeiten mit einer unfäglichen Schnelligfeit und tennt bie Rarte vom Reiche ber Bartlichteit beffer, ale alle Senberne in ber gangen Ach, Pater Boubours, rief ich aus, ich bin gezwungen, einzugesteben, bag bu Recht batteft und bag man außerhalb Paris nichts als groben Denfchenverftanb trifft, ber gar nicht werth ift, bag man bavon fpricht." Und einige Bochen fpater, am 14. Juli 1781, erinnerte nich ber große Rönig noch einmal bes Prinzen und schrieb

an b'Alembert wieber: "Den Prinzen Salm, ben Stutzern mit rothen Abfähen, kommt es zu, die Welt mit dem Gerücht ihres Namens und ihrer Geniestreiche zu erfüllen, mein Alter entfernt mich von dieser Gesesellschaft."

Ein balbes Jahr nach feinem Befuch in Berlin, ber ihn zu ber Ehre gebracht bat, bag ber größte Ronig Deutschlands ibn mit ber Beigel seines Biges für bie Unfterblichfeit aufbewahrte, vermablte fich biefer britte Rurft Friedrich von Galm-Ryrburg mit einer bem foniglich preußischen Sause verwandten Dame, ber Prinzessin Antonie von Sobengollern-Sigmaringen: bie Beirath geschab zu Strasburg, 29: Rovember 1781. Sie mar eines ber fo baufig vortommenben Erempel ber Berbinbung einer Frau ebelfter Sinnesart mit einem bobenlofen Buftling. Fürft Friebrich war aber nicht blos bas, fonbern er war bagu auch einer ber ärgsten Plader feiner armen Unterthanen. Da fein Train in Paris ungeheure Summen verschlang, fdritt er zu ben ehrloseften Mitteln und Begen, um au Gelbe zu tommen. Er ging fogar fo weit, bie geiftlichen Konbs anzugreifen. Er überrebete ben Pater Rector bes von feinem bigotten Obeim gestifteten Diariftentlofters, bie Papiere berauszugeben über bie, ju Gunften bes Rlofters bei ber Wiener Bant beponirten Trot aller biefer ehrlosen Prattiten 72,000 Gulben. tam er aber boch julest fo ganglich herunter, bag bie Lieferanten ber erften Lebensbedürfniffe ihre Dienste ver-Nichts bestoweniger war er von ber Kulle seiner Sagten. Standesehre fo eingenommen, bag er fein Diner gu

80 Gerichten nach wie vor anrichten ließ. Unter biesen 80 Gerichten befanden sich höchstens brei, welche wirklich ebbar waren. Alle übrigen waren aus zum Theil. schredlichen und scheußlichen Dingen componint, seine Gäste verzehrten sie aber in tiefster Devotion und Ehrsurcht. Der Roch war allerbings ein Künstler, der seines Gleichen nicht fand.

Die Noth ging erft recht an, ale in ben achtziger Jahren bie 20,000 Livres Penfion wegfielen, welche er, wie seine Borfahren, von Frankreich bezog. Der bollänbische Aufstand 1786 follte helfen. Er suchte burch seine Intriquen Erbstatthalter zu werben und erlangte burd Calonne ein frangofisches Relbmarschallspatent. bas 40,000 Livred Rente gewährte. Beim Ausbruch ber frangöfischen Revolution war er in Paris. Monate nach ber Abholung bes Königs aus Berfailles gebar ihm feine bobenzollern'iche Gemablin ben Erbpringen, ben noch lebenden Fürsten, ber bie Ramen Friebrich (IV.) Ernft Otto Philipp Anton Furnibert in ber Taufe erhielt. Der Rufname war Ernft: er warb mit Bebacht bem am 14. December 1789 - in febr ernfter Zeit - Geborenen gegeben. Im Jahre 1790 tilte ber Aurft nach bem bunberud, um fein fleines Ländchen noch einmal, jum lettenmal zu feben. lor hier zu Kirn am 31. August 1790 seine vortreffliche Diefer Tob erschütterte ibn gewaltig, am Orte, wo fie verschieben war, konnte er es Anfangs nicht aushalten, noch vor bem Leichenbegangniß verließ er Kirn, und begab sich wieder in den Revolutionskrater nad Paris. Es war seine entschiebene Absicht, nun in

ber Freiheit eine Carriere zu machen, bie Umstände waren schlimm genug, auf bie sammtlichen Einklinfte seines kleinen Ländchens, bas er bereitwilligst republikanisirte, hatten bie Gläubiger Beschlag gelegt. In Paris brachte er es in ber Freiheits-Carriere aber nur bis zum Bataillons-Commanbanten; er ergriff barauf bie Partei seines guten Freundes, bes Derzogs von Orleans, und siel allendlich mit bessen Schweise am 25. Juli 1794 unter ber Guillotine.

Aus ber Conciergerie schrieb er unterm 20. Juli im Borgefühl eines unvermeiblichen Todes folgendes Billet in französischer Sprache an seine jüngste Schwester: "Liebe Amalie! Ich bin in ber Conciergerie; mein Schickfal wirb in brei Stunden entschieden sein. Unterliege ich mit meinen vorgeblichen 50 Mitschuldigen, so glaube mir, ich sterbe unschuldig. Wenn du mich liebst, so versprich mir für meinen armen Ernst 1) und für ben kleinen Renneberg 2) zu leben, bie ich Dir empfehle. Gebenke Deines unglücklichen Bruders Friedrich."

"Diese Schwester, schreibt ber Geschichtschreiber bes rheingräslichen hauses, Pastor Schneiber zu Kirn, war die Fürstin Amalie Zephyrine, Fürstin von Salm-Rirburg, im Jahre 1782 an den damaligen Erbprinzen Anton Alois von hohenzollern-Sigmaringen verheirathet. Es geht die Sage, Fürst

<sup>1)</sup> Der Erbpring, ber jest regierenbe gurft Friedrich IV. Ernft Otto Philipp Anton Furnibert. Der Rame Ernft war, wie gefagt, bamals ber Rufname.

<sup>2)</sup> Ein natürlicher Sohn.

Friedrich habe der gleichgesinnten Schwester, der bas Leben am hofe zu Sigmaringen viel zu klösterlich geschienen, dazu verholfen, daß sie am glänzenden hose zu Kirn längere Zeit zubrachte. Von dem Louisen-Pavillon, nahe bei Kirn, ihr zu Ehren erbaut, überhaupt vom Umgange beiber Beschwister mit einander spricht die Ueberlieserung des früheren Geschlechts, das ihr, der Fürstin Amalie, mit Recht oder Unrecht, gar nicht gut wollte, nur missbilligend. So viel ist gewiß, die Fürstin hatte seltene Geistesträfte bis in ihr hohes Alter von 82 Jahren und sorgte mütterlich für den sungen Fürsten Ernst." 1)

Des Guillonirten Cobn und Nachfolger, ber gegenwärtig noch regierenbe vierte Fürft von Galm-Anthurg, Gurft von hornes und Grand von Spanien erfter Claffe, Friedrich IV., wie er fich fpater mit Aufgebung bes urfprunglichen Ramens Ernft genannt hat, war bamals, als fein Bater unter bem Fallbeile fiel, erft funf Jahre alt, und feine Tante, bie Fürftin Amalie Bephyrine von Sobenzollern-Sigmaringen, übernahm nach bem letten Bunfche ihres geliebten Brubers aus ber Conciergerie, beffen Erziehung. Sie gludte fo, bag ber junge Dann ber ausgezeichnetfte herr biefer Linie im befferen Sinne bes Borts murbe. Burft Kriebrich's IV. Landen Rand erft, ba wie gefagt, feines Baters Gläubiger Befdlag auf alle fürftlichen Ginkunfte gelegt hatten, unter Abministration. 1794 warb es im Revolutionefriege für neutral erklärt,

<sup>1)</sup> Sie war geboren 1760 und ftarb erft 1841.

am 7. Marg 1798 aber ber Republit Franfreich incorporirt, bie breifarbige Fabne aller Orten aufgepflangt. Erft im Reichsbeputationshauptschluffe 1803 erhielt ber nun vierzehnfährige Fürft Friedrich IV. feine Entichabigung: ein Drittheil bes neuen, aus Studen bes Stifts Munfter gebilbeten Fürftenthums Salm in Beftphalen. Er mar ein ffeiner, munterer, narrifder Berr, lebte in Paris und trat in bie Dienfte bes Raifers Napoleon. 1806 murbe auch er Souverain bes Rheinbundes. Er bewährte fich als ein tapferer Solbat und gewandter Diplomat. Ale Orbonnangoffizier bes Raisers beendigte er gludlich mehrere biplomatische Auftrage, unter anbern auch einen gludlich in Berlin. Dit Mühe entging er bem Aufftanb in Mabrib 1808. Dit Depefchen an ben Raifer gefandt, fiel er nach lebhaftem Biberftand in bie banbe ber Spanier, gerriß mabrend bes Rieberfturgens bie ihm anvertrauten Papiere mit ben Babnen und verbarg fie unter Bestein. Er faß neun Monate lang in Tarragona gefangen, murbe bann auf Chrenwort entlaffen und wohnte ber Schlacht bei Bagram Bei Rapoleon galt er viel. Diefer pflegte ibn nach feiner Beife jum Defteren ju neden. Einmal, als ber Raifer ibn fragte: "Eh bien mon prince, sommes nous sages?" antwortete ber Kurft febr wipig: "Sire, je ne reponds que de moi." Dennoch verlor auch er 1811 bie Souverginität. Rach bem Frieben nahm er feine Entlaffung aus bem frangofischen Militairbienft unb tam burch ben Biener Congres unter bie Sobeit Preugene. Preugen gablte für Abtretung ber Berichtsbarteit und ber Steuer- und Polizeifreiheit eine Jahr-

rmte von 6000 Thalern. Der fürft hielt fich abwechselnb im Schloffe Abaus im weftphälischen Munfterland und gu Ormesson bei Paris auf. Um feine Ansprüche an bie Rrone Preugens zu reguliren, tam er nach Berlin und follicitirte lange vergebens, es mar nicht vergeffen worben, baß er als Orbomanzoffizier Napoleon's fo gludlich früher follicitirt batte. Er martete lange, wohnte unter ben Linden im Saufe bes jetigen Runftvereins, beim Banquier Louis. Endlich gelang es ihm, eine Abfolagefumme zu ermirten, er beauftragte ben Banquier Louis, ihm biefe nach Paris ju remittiren und reifte Um Morgen nach feiner Abreise machte veranügt ab. ber Banquier Louis Banquerot und ber ganze Aufenthalt in Berlin mar vergebens gemefen.

Bereits am 11. Januar 1815 hatte fich Furft Friedrich IV., wie fein Better, ber Bater bes jest regierenben Fürften von Salm-Galm, unftanbesmäßig mit einer angenehmen und verftanbigen Frangofin vermablt, Cacilie Rofalie, gebornen Prevoft von Borbeaur, bie von ihrem ersten Gemahte gefchieben worben Sie führte fich auf ihren Bisitenfarten auf als Cecile Rofalie be Borbeaur und nach ben heutigen Bothaischen Ralenbern wird fie fogar ale Cacilie Rofalie, geborne Freiin von Borbeaux aufgeführt. Sie beberrichte ihren Cheberrn völlig.

1845 verfaufte berfelbe, um ungeftort in Paris ju leben, fein Drittheil bes mebiatifirten Fürstenthums Salm, mit Borbehalt ber Refibeng im Schloffe Abaus, an bie Hauptlinie Salm-Salm, gegen eine Entfcha's bigung von 50,000 Thalern und einer Jahrrente von' 5,500 Thalern. Seitbem befitt biefe Liuie Salm- Ryrburg

- 1) in Deutschland nur bie Grafschaft Renneberg bei Ling a. Rh. in ber Rabe von Bonn;
- 2) in Belgien: bas mebiatifirte Fürstenthum Dornes und Overisque und bie herrschaften Leuze und Pecq;
- 3) in den Rieberlanden: die herrschaften Bortel und Moer-Gestel.

Die Cinkunste betragen gegen 200,000 Gulben. Fürst Friedrich IV. lebte später theils in Sigmaringen, theils in Paris und 1831 machte er ber biplomatischen Welt eine große Erheiterung: er bot sich ben Belgiern als König an. Er lebt noch und sein Sohn Friedrich, ber Erbprinz, geboren 1823 von Madame Rosalie, stand in hohenzolleruschen Diensten als Dauptmann à la suite. Er lebt jest zu Schloß Renneburg a. Rh. und hat sich 1844 wieder mit einer französischen Dame, aber ebendürtig, vermählt, mit einer Tochter des Derzogs von Tremoille, die 1845 einen Erbprinzen, Friedrich, gebar, der noch lebt, die Mutter starb schon 1846.

3. Die Linie Salm-Grumbach, der Wild-, Bauhund Rheingrafen, seit 1803 Grafen von Salm-Horstmar, seit 1817 Surften.

Eine britte Linie bes wilb= und rheingräflichen Salm=Grumbach, ab= nb von ber mittleren ber brei Branchen, in bie fich bie altere Linie, bas baus Dhaun, getheilt batte 1). Es war bie grafliche Linie, mabrent fene beiben besprochenen Linien: Salm = Salm und Salm = Ryrburg bie fürftlichen waren. Die Rheingrafen fagen im wetterauischen Grafen=Collegium; ihre Befitungen maren bie alten Stammbesitzungen auf bem hunderud in einer allerbinge bunbischen Begend amifchen Borme und Trier, einem burftigen fterilen gandchen, bas nur Gerfte, Safer und glache giebt und mo felbft bie hundetage in manchen Jahren falt find. Diefe grafliche Linie Salm=Grumbach, bie, mabrend bie fürftlichen Linien fatholifch maren, lutherisch blieb, theilte fich wieber in zwei Branchen: bie Relibeng ber einen mar Grumbad. ein Relfenichloß zwischen Worms und Trier, jest preußisch, bie ber anbern Rheingrafenftein, bas bobe Felfenftammichloß, bas ben Daß bes Rabethale beberricht, im elften Jahrhundert ichon erbaut und von Altereber, wie oben erwähnt, burch Begelagerei bei ben Raufleuten ber Rheinstäbte berüchtigt: bie Bilb-, Rauh- und Rheingrafen wollten bas alte handwerk auch nach Erlag bes ewigen Landfriebens 1495 noch nicht aufgeben, es finbet fich, baf ihnen beshalb auf Befehl bes Raifers ihr Schloß von Rurpfalz abgenommen und erft 1521 wieber eingeräumt worben ift. 2) Spater, als Schloß Rheingrafenstein 1688 von ben Frangofen gerftort wurde, warb

<sup>1)</sup> Salm (Salm:Salm und Salm-Aprburg), Grums bach und Dhaun.

<sup>2)</sup> Arfunde im Coblenger Archiv von 1521 bei Schneiber S. 124.

Grebmeiler Rofibeng, ohnfern Barms, bicht an ber Grenze ber Pfalz, jest haffen-barmftübtifch.

Einer ber letten biefer Bith-, Ranh= und Rheingrafen von ber Branche Rheingrafenftein ober Grehmeiler mar in der That ein fehr wilber und rauber Graf am Rhein, es war ber Graf Carl Ragnus, ber ausgegriefte Derr bes gangen Geschlechte, geboren 1718. Er war ein Entel Friedrich Wilhelm's, ber querft von Rheingrafenftein nach Grehweiler gezogen und 1706 hier gestorben war und ein Sohn bes vor Bruffel als Offizier in ber pfälzischen Barbe labmgefthoffenen 90hann Carl Lubwig's, ber mit einer Schwester bes letten Grafen von Leiningen-Beibeabeim vermählt mar, ber mit fürftlicher Pracht in ber Nabe ju Beibesheim resibirte. Diefes Prachtbeispiel wirfte verberblich genug auf ben fleinen Grafen Carolus Magnus. Dazu tam, bağ berfelbe allerbinge an bem von Dr. Babrbt in feiner Gelbftbiographie gefdilberten Canbibaten Rubl, ber nachher Rector in Durtheim an ber hart und Factotum bes erften Surften von Leiningen murbe, einen febr fclimmen hofmeifter gehabt batte. Er fam in bemselben Jahre wie ber große Friebrich, 1740, mit ameiundamangig Sahren gur Regierung, beirathete ameiundbreifigiabrig 1750 eine Coufine von ber in biefem Jahre aussterbenden Linie Dhaun, wodurch bie Bilbgraficaft Dhaun und bie fleine Berrichaft Puttlingen in Lothringen unter frangofischer Sobeit wieber an bie Fürsten und Rheingrafen gurudfielen mit einer Rente von gegen 30.000 Bulben: es entftanb wieber ein langwieriger Prozeff vorm Reichstammergericht, und nachbem

bas Urtheil 1764 gesprechen war, konnern voch mur bit Renten nach Sechzehniheitigen vertheilt werden, die Jarrisdiction mußte in Gemeinschaft verwaltet werden. Carl Magnus stand als Generallieutenant und Brisgabier in französischen Diensten und bezog von hier seine haupt-Renten. Dieser kleine Carolus Magnus hatte sich zu Grehweiler 1749 ebe et heirathete ein unsehnliches, schönes neues Schloß erbaut mit einem Ausswahle wand von mehr als 180,000 Gulben. Er sührte mit einem Cintommen von etwa 60,000 Gulben ein Leben in Herrichsteit und Freuden. I. Et hielt itsglich offene Lasel für alle einsprechende Gäste, gab glänzende Keste und hatte einen so ansehnlichen Dosstand

<sup>1)</sup> And in ber erlofdenen Linie Dhaun batte Graf Carl, permablt mit einer prachtliebenben, galanten Gtafia Luife von Raffau-Ottweiler, gestorben 1738, einen folden Brachineubau bes alten Schloffes Dhaun am Simmerbach im Sabre 1729 aufführen laffen: bie alteren Gebande foloffen ben neuen breiftodigen Bau wie zwei Klugel ein: por biefem Bau befand fich eine Zerraffe mit berelichet Ausficht, unter ihr und binter bem nörblichen filugel bes Soloffes lag ein frangofifder Garten; ein großer Ban fab am Rordbange bes Berge von einer boben Relfentuppel berab, Schafe waren bies: und jenseits bes Simmerbacks in bie Relfenmaffen vertheilt. Gon eibet a. a. D. G. 245. Die Bitime Diefes Grafen Carl warb, sbaleit fie icon 47 Jahre alt mar und ihrem Cheperen ichen eif Rinbet geboren batte, eines Berbaltniffes ju ihrem Umtmanne Bebber besüchtigt, bem fie bas jest noch vorhandene Dans im Dorfe Dhaun 1738 erbaut und grafic ausgefonute basen four Gonetber &: 246.

wie nur irgend einer ber fleinen Dochtegern großen Fürsten Deutschlands: Sofcavaliere und Soffraulein, Sufaren, Beybuden, Mohren, eine Banbe hofmufitanten, ein Marionettenspiel, worauf feche Personen besolbet wurben u. f. w. Carl Magnus hielt vierzehn Mann Rerntruppen mit einem Tambour und einem Pfeifer, fammtlich in blautuchner Uniform mit weißem Aufschlag nach preußischem Schnitte, mit weißer Befte, weißen Bofen und Ramafchen, rothen Salebinben und mit einem breiedigen, mit einer großen fcmargen Rotarbe und einem Feberftut gezierten bute. Täglich tam auf ben Mann ein Traktament von 4 Rreugern und außerbem beim geringften Berfeben eine geborige Tracht Prügel. Das Rleinob bes Grehweiler fleinen Sofe mar ber große Marftall von 120 Pferben. Die Berschwendung marb über breißig Jahre lang, burch mit ber größten Beimlichfeit unterhanbelte Schulben fo weit getrieben, baß eine Schulbenlaft von. über ſiф im Jahre 1768 300,000 Gulben an Capital und von über 22,000 Gulben an verfallenen Binfen berausstellte und baß gang gulett bie 60,000 Gulben Ginfunfte nicht einmal gu Bezahlung ber Interessen ber aufgelaufenen Schulben binreichten. Als nichts mehr gureichen wollte, erlaubte fich ber Rheingraf bie ehrloseften Betrugereien gegen bie Glaubiger und bie emporenbften Pladereien und Schindereien gegen bie Unterthanen. Unter Anbern warb ein Walb bei Bodenheim, angeblich von 500 Medern, an ben Grafen von Lamberg in Maing verfett, ein Balb, ber gar nicht eriftirte. Bei ben eriftirenben Dorfichaften, bie verpfanbet murben,

awang man entweber bie Bauern zu ber Unterschrift ober man ließ Schulfinber bie Ramen ihrer Bater unter bie Obligationen feten ober ichrieb felbit Ramen bin, bie gar nicht eriftirten. Des Rheingrafen Belfershelfer bei biefen Prattiten waren feine eignen Beamten, ber Rammerrath Schab, ber Rammerfecretar Arnolbi, ber Rentmeifter Bretenfelb, ber Dberfculg Bafner, beffen Frau bie Maitreffe bes Grafen mar: fie und ein Baftwirth Braun und ber frangofifche Rammerbiener bes Grafen, Rebarb, unb ein Saufen Juben lagen wie ein Beufdredenfcmarm über bem fleinen Canbchen und faugten es zu ihres berrn und ihrem eigenen Bortheile aus. Die Glaubiger forberten enblich mit Ungestum ihre Bahlungen, ber Graf hielt fich gang ruhig auf feinem Schloffe, er unterftanb fich nicht feine Graffchaft zu verlaffen. Graf von Lamberg, bem ber nicht eriftirenbe Balb verfett worben mar, griff enblich ju Repreffalien, er verlodte einige grafliche Unterthanen und brei Juben in's Maingische und ließ fie bann in Maing gefangen fegen, fie fagen bier fur ihren Berrn, ber fich nicht regte, über fünf Sabre.

Endlich kam eine kaiserliche Commission in bie Grafschaft unter ber Direction bes Fürsten von Raffau-Weilburg. Der Rheingraf mit seinen Beamten warb gefangen gesetht, aber mehrere, wie Arnolbi und Brekenfeld, hatten sich unsichtbar gemacht, Oberschulz hafner war nach holland und von ba nach Amerika gegangen. Rach mehreren Jahren erfolgte bas kaiserliche Urtheil, Kaiser Joseph IL entsette im

Juli 4775 ben Grafen als ber Regierung unfähig und perutheilte ibn ju gehnjährigem Befangnig auf bent feften Bergichloffe Ronigstein bei Frankfurt. Die Guecession sollte nicht auf ben noch lebenben Bruber bes Grafen Lubwig, fonbern an ben Better in Grumbach Das Urtheil lautete: "baß ber Rheingraf megen feiner groben Berbrechen bie bochfte Strafe gmar perbient habe, bag aber ber Raifer in Rudficht feines alten und ehrwürdigen Daufes bie Strafe babin milbern wolle, bag berfelbe "wegen eingestanbener fcanblider Betrugereien, unverantwortlichen Migbrauchs ber lanbesberrlichen Bemalt unb pielfältig begangener, befohlener und jugelaffoner Falfdung" auf einer im romifden Reiche gelegenen Festung gebn Jahre lang in peinlichen Saften au halten und ihm nichts als ber bochft nothwendige Unterhalt aus feiner Concursmaffe abzureichen fei."

Auf bem Königstein saß nun ber wilbe und raube Rheingraf, sich aus geistlichen Büchern erbauend. Bergebens verwandte sich seine Gemahlin und seine Tochter, vermählte Gräfin von Ortenburg für ihn iu Wien. Selbst die gutmüthigen Unterthauen ber heillos verwahrlosten Aemter ber Wild- und Rheingrafschaft kamen umsonst für ihn ein. Erst 1782, nach sechs Jahren und zwei Monaten, kam er, als die Gläubiger selbst für ihn vorgebeten hatten, frei, trat seine Bestyungen an seinen Better in Grumbach ab und lebte wieder zu Grehweiler wie es gehen wollte, bis er 1793, mitten im Revolutionskriege daselbst starb. Er hatte zuleht nur noch eines von seinen 120 Pferden, ein Reitpserd, und als sein

einziger Diener, ber zugleich Rammerbiener und Rammerbirector, Reit- und Juginocht mar, fein Jutter mehr für baffelbe batte, welbete er: "Unfer Schimmel geht noch b'rauf," ba erwieberte S. Erlaucht: "Doffen, führ' ihn nur an bie frifde Luft!" Das Merkwurdigfte war, baß Rheingraf Carolus Magnus, als 1792 Cufting, nachbem er am 21. October Maing erobert batte, in ber Begend erfchien und beffen Emiffaire ju ihm famen, nicht nur felbst ben Gib ber Freiheit und Bleichheit ablegte, fonbern auch seine Rinder ermabnte, baffelbe gu thun. Darauf wurde bie republikanische Regierungeform in ber gangen Rheingrafichaft eingeführt, als bie Preugen im Marg 1793 tamen wieber abgeschafft und als fie wieber verbrangt murben, noch einmal wieber bergestellt. Mitten unter biefen Unruhen farb biefer bentwürdigfte berr bes Saufes. Graf Carolus Magnus. binterließ von feiner Bemablin, feiner Coufine, ber Rheingrafin von Dhaun-Pattlingen, nur funf Tochter. Das icone, mit 180,000 Gulben erbaute Schlof Grebweiler, bas rheingräfliche Berfailles, murbe von ben Frangolen gerftort.

In Folge bes französischen Revolutionstrieges wurde die ganze Gegend, wo ber Rheingraf Carl Magnus gehaust hatte, ber hundsrüd, ber gefürchtete Tummelplatz des berüchtigten Näuberhauptmanns Johannes Büdler, gewannt Schinderhannes. Endlich glückte es, ihn zu Franksurt im rothen Ochsen, dem östreichischen Berbehause, zu sangen. Er siel mit 20 seiner Bande von 65 Personen, zehn Jahre nach dem Tode des Rheingrassen Carolus Magnus 1803, 26 Jahre alt, im grünen Collet unb gelben Pantalons in bem französisch geworbenen Mainz unter Präsibent Robmann 1) unter bem 80 Pfund schweren Fallbeile in ber Gegend ber ehemaligen Favorite unter unglaublichem Zubrange bes Bolts, welches in ihm einen Carl Moor und Rinalbini zu sehen glaubte, während et nur ein gemeiner, wenn auch sehr kühner Mensch war. 2)

Schon im Jahre 1783 hatte Rheingraf Carl Magnus feinen Antheil an der Rheingraffchaft an feinen Better Carl Ludwig von der Branche Grumbach, geboren 1729, abgetreten, der erft auf dem nabe-

<sup>1)</sup> Berfaffer ber "Gefdichte feiner Berfolgungen "

<sup>2)</sup> Soinberbannes, ber beutide Cartoude, batte juweilen auch burleste Ginfalle. Dit nur zweien feiner Bebulfen plunberte er einmal 45 Juben aus, ließ ihre Stiefeln bann auf einen Saufen merfen und jeben bie feinigen beraussuchen, um einmal eine rechte Sauptherzensluft am Anblid ber jubifden Gefcaftigfeit zu erleben. Rach bes Gebeimen:Rath Refler's Leben lebte 1833 bie Rrau von Shinberbannes noch. "Im folgenden Tage burchtogen wir (Refler als bamaliger Director ber Abtbeilung Do: mainen und Rorften im preußischen Minifterium ber Rinangen und Freiberr von Bobelidwingh, damale Brafibent ber Regierung ju Trier, jest ginangminifter) ben fconen, in: tereffanten Sochwald - ben berühmten Schauplat von Schinderbannes, welchen einer ber uns begleitenden görfter febr gut getannt bat, ja mit ibm nach ber Scheibe geschoffen batte und beffen Beib noch in ber Gegend betteln gebt. 3ch habe manche feiner Gefcichten für ben lieben Bater (ben berühmten Argt Gebeimrath Deine) in Berlin au beffen Rurameil gefammelt." Refler's Leben, Lbag. 1853, **6**. 304 f.

gelegenen Felsenschlosse zu Grumbach, bann zu Flonheim residirte und von bem Revolutionssturm vertrieben, 1799 zu Wehlar starb, breimal vermählt, zuerft mit einer Tochter bes ersten Fürsten von Leiningen, bann mit einer Gräfin Solms-Braunfels und zulett 1798, schon siedzigsährig, mit einer Gräfin Wittgenstein-Doben ftein, die ihren Cheherrn, nachdem sie ihm einen Erben gegeben, kurz nach der Geburt besselben verlor und ihn noch ein halbes Jahrhundert überlebt hat.

Es folgte nun in ber Rheingrafschaft biefer Sobn aus ber letten Che, ber bamale erft zwei Monate alte noch jett lebenbe Rheingraf Friebrich, ber ju Grumbach resibirte, mabrent ber Grehweiler'iche Antheil ber Rheingrafichaft an feinen Obeim, bem jungeren Bruber feines Baters Bilbelm Chriftian, geboren 1741, hollanbischen Obrift und Schwiegersohn bes prozessirten Rheingrafen Carl Dagnus, burch Bertrag abgetreten Beibe Rheingrafen erhielten im Reichsbeputationshauptschluffe 1803 für bie an Frankreich abgetretene Rheingrafichaft bas ftiftmunfterische Amt Dorftmar in Beftphalen und feitbem beift bas baus nicht mehr Salm-Grumbach, fonbern Salm-Borftmar. horftmar fam burch ben Rheinbund unter bie Dobeit Da Bilbelm Christian 1810 ohne Erben ftarb, beerbte ibn fein elffahriger Reffe Rheingraf Ariebrid.

Die Fürstenwürbe erhielt bieser Rheingraf Friedrich, als er achtzehn Jahre alt war, burch Preußen, unter beffen hoheit er im Biener Congreß gestellt warb, im Jahre 1817: er nennt fich seitbem "Kürst unb Rheingraf." Er vermählte sich 1828 mit einer Gräffin Solms-Röbelheim, bie 1830 ben Erbprinzen Carl geboren hat, außerbem noch zwei Prinzen, Otta, ber in ber prenßischen Armee bient, und Ebnard und zwei Prinzessinnen, Mathilbe und Emma.

1847 wurde ber Fürst zu Salm-horstante erbliches Mitglied der herrencurie bes vereinigten preußsischen Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses. Neuerlich ist er als Autor aufgetreten mit einer Kleimen naturwissenschaftlichen Schrift: "Berfuche und Refultate über die Nahrung der Pflanzen." Braunschweig 1856.

Die Resideng ist Coesseld im preußischen Bestphalen, ehemals nächst Münster die ansehnlichste Stadt des hochkifts.

Das baus Salm-horfmar befist:

- 1) unter preußischer Sobeit: auf 124 Quabrat-Meilen an 60,000 Einwohner,
- 2) in Bürtemberg: einen Antheil an ber Graffchaft Limpurg-Oberfontheim,

Einfünfte: gegen 200,000 Bulben.

Durch Bundestagebefchluß von 1825 marb bem Fürsten von Salm-horstmar ber Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Chenburtigkeit versichert.

Das Gesammtwappen von Salm ist: 1) wegen Dbersalm zwei silberne Salme in Roth, begleitet von vier kleinen silbernen Kreuzen, 2) wegen ber Wilbund Rheingrafschaft quadrirt: 1. und 4. ein filberner Leopard in Schwarz (Rheingrafschaft), 2. und 3. ein rother blaugekrönter Löwe in Gold (Wilbgrafschaft).

Devise: "Die Zeit bringt Rosen."

### C. Das Baus Salm-Reifferscheidt.

Die alten Dynasten von Reifferscheibt, von einem alten, noch erhaltenen Schloffe an ben Quellen ber Rubr, im Rreife Gemund, Regierungebezirf Aachen, fo benannt, find mit ben alten ausgestorbenen Bergogen von Limburg von einer Abftammung. Der Rame Reifferschaibt foll " Scheibe (Brenge) ber Ripuarier" bebeuten. Ein Walramus de Rifferscheidt fommt icon in einer Urfunde von 1130 vor. 1) Diefes Saus. ift, wie fcon erwähnt, mit bem wilb= und rhein= gräflichen Saufe Salm nicht agnatisch verwandt. Während bie Rheingrafen Galm ihre Stammbefigung auf bem rauben hunderud bei Trier und bagu bie Graffchaft Dberfalm in ben Bogefen bei Strafburg befagen, batten bie Grafen von Salm-Reifferfcheibt ibren Stammbefit in ber teinen Graffchaft Reifferfoeibt an ber nicht minder rauben und burftigen Giffel in ber Nabe von Lurenburg und befagen bagu bie fleine im 15ten Jahrhundert ererbte Graficaft Nieberfalm an ber Grenze bes Stiftes Luttich im Arbennerwalbe. einem von alter romantischer Zeit ber berühmten Balbe. wo Shakespeare unter anbern fein "As you like it" spielen läßt. Die Trümmer bes Schlosses Salm liegen auf einem Felfen nahe bei bem Stabtchen vieil Salm, gewöhnlich Welsch = Salm benannt und burch Schieferbrüche bekannt, an ber Albe, 7 Stunden süblich von Limburg und 4 Stunden subostlich von Malmedy.

<sup>1)</sup> Schannat Eiflia illustrata, ed Borsch. II. 619.

Bum Unterschied von den Rheingrafen Salm nannten sich die Grafen Salm-Reifferscheidt mit dem etwas sondern kamen: "Altgrafen, "worüber die Franzosen sich herzlich lustig machten. "Une autre qualisioation germanique," schreibt die alte Marquise von Crequy, "qui m'a paru singulière est celle d'Altgraves. Cette appellation a peut-être quelque chose d'imposant au-delà du pont de Kehl, mais la traduction ne lui prosit pas. J'ai rencontré dans mon voyage en Italie un "vieux comte de Salm" avec sa "vieille comtesse", qui n'étaient pourtant pas trop vieux l'un portant l'autre, car ils n'avaient que 37 ans à partager entre eux deux." 1) Während die Rheingrasen im wetterausschen Grasencollegium sasen, sasen de Altgrafen bei den Westphälingern.

Der erste Graf von Salm-Reifferscheibt war ber 1413 von Beinrich VI., bem letten alten Grasen zu Salm, seinem Better (gestorben 1416) zum Erben eingesette Graf Johann, bessen Mutter schon bie Herrschaft Dyd bei Düsselborf eingebracht hatte, die noch Residenz ist. Dieser Johann, erster Graf von Salm-Reifferscheibt, siel gegen die Engländer in der großen Schlacht bei Agincourt 1415. Sein Sohn, der zweite Graf Johann von Salm-Reifferscheibt, erheirathete wieder mit seiner Gemahlin die Herrschaft Alfter bei Bonn. Sein Nesse, Johann III., war Reitergeneral Kasser Carl's V.,

<sup>1)</sup> Souvenirs de Mde. de Créquy. Bruxelles 1884. T. I. p. 74. Note.

warb von ben Frangofen gefangen, mußte fich mit 10,000 Goldgulben rangioniren und ftarb im Jahre, bas ben Protestanten ben Ramen gab, 1529. Sobn, Johann IV., mar wieber Reitergeneral unter Raifer Carl V., machte bie Belagerung von Det mit und ftarb im Jahre bes Religionefriebens von Auge-Gein Gobn Werner biente erft Frantburg. 1555. reich, bann Spanien und half wefentlich mit, Bebbarb Truchfeß, Rurfurft von Coln, ber bie Reformation bier einführen wollte, ju vertreiben. Er nahm 1600 nach bem Abgang ber Grafen von Ruenar von ber herricaft Bebbur und hadenbroid Befit: badenbroich gehört noch ber Familie, abgekommen wieder ist Bebbur, ein Stäbtchen an ber Erfft im Erzstifte Coln. Der nähere Stammvater ift biefes Werner, ber im 30jabrigen Rriege, 1629 ftarb, Gobn, Graf Ernft Friebrich, welcher mit einer verwittweten Grafin Manbericheib, gebornen von Leiningen vermählt war und mitten im Bojahrigen Rrieg 1639 ftarb. Seine zwei Söhne theilten fich in bie beiben Linien Salm = Reifferscheibt = Bebbur (bei Coln) und Salm = Reifferscheibt = Dyd (bei Duffelborf). Beibe Linien blieben fatholisch; es gebort biefem baufe bas Lanberbmarfchallamt im Ergftifte Coln.

### 1) Salm - Neifferscheidt - Bedbur.

1. Stifter ber Linie Reifferscheibt-Bebbur war ber altere Sohn bes gemeinschaftlichen Stammwaters bes hauses, Ernft Friedrich, Graf Erich Adolf, gestorben 1678: er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzessin von Sessen-Cassel, einer Zochter bes gelehrten Landgrafen Morit, und einer Schwester bes katholischen Landgrafen Ernst zu Rheinfels, bes Stifters bes 1834 erloschenen Hauses Roethenburg, und bann mit einer katholischen Gräfin Löwenstein-Wertheim-Rochescher Schwester bes ersten Fürsten bieses hauses.

- Folgte fein Sohn Frang Bilbelm aus ber ameiten Che, ber faiferlicher Beheimer Rath und Dberftfallmeifter ber Raiferin Amalie von Sannover, Gemahlin Rosephs I., war und 1734, 64jährig Er erwarb burch feine erfte Beirath mit ber Erbiochter bes burch ben Prager Tenfterfturg berühmten, feitbem burch faiferliche Gnate wohlbebachten Grafen von Slamata, welches Befchlecht 1691 ausstarb, mehrere Berrichaften in Bobmen und Mabren, namentlich bie Berrichaft Bainfpach, auf bie eine Unterlinie gestiftet murbe. Die zweite Gemablin mar eine Tochter bes ale Oberhofmeifter bes letten habsburger, Raifer Carl's VI., in hohem Ginftuß ftebenben vierten regie= renben Fürsten Unton Alorian von Liechtenstein. Bwei Göhne bes Altgrafen Frang Wilhelm von ber Grafin Glamata und ein britter von ber Fürstin Liechtenstein theilten sich in bie brei Unterlinien:
  - a) Bebbur, jest Rrautheim,
  - b) Bainfpach in Bohmen, und
  - c) Nieber= ober Altfalm in ben Ar= bennen, jest Rais in Mähren.

#### a) Das feit 1804 fürfliche Saus Calm-Reifferfcheibt. Bebbur, jest Rrautheim.

- Fortpflanzer ber Linie Bebbur wurde ber altefte Cobn Frang Wilhelm's, Altgraf Carl Anton, ber binwiederum faiserlicher Bebeimer Rath und Director ber Ritterafabemie ju Dien war, mit einer Gräfin Efterhagy fich 1702 vermählt batte und 1755, 58jabrig ftarb.
- 4. 5. Folgten feine beiben Gobne, querft Frang Nicolaus, ber 1786, 65jabrig unbeerbt farb und bann Sigismunb, welcher furcolnifder Dberhofmeifter war und von Rurcoln 1781 bie Danberfcheib'iche Berrichaft Erp zu Lebn erhalten batte: er erlebte bie frangofifchen Revolutionszeiten und ftarb mit einer Grafin Eruch feß = Balbburg vermählt 1798, 63 Jahre alt.
- 6. (1) Folgte wieber fein Cobn, Altgraf Frang, geboren 1772. Er erhielt im Reichsbeputationshauptidluß 1803 fur feine überrheinischen Belitungen Beb bur, Erb u. f. m., bie an Frankreich tamen, jur Entschäbigung bas ftift=maingische Amt Rraut= beim an ber Jagft in Franken, 51 Deilen mit 14,000 Einwohnern, 86,000 Bulben Ginfünften und großen Schulben! Die Residena wurde Gerlachebeim, ein ehemaliges Pramonftratenserflofter, wo bie Salme-Reifferscheibt in ber Rachbarfchaft ber bobenlobe, ber Lowenstein und ber ebenfalls vom Rhein an ben Main berüber verpflanzten Leiningen fich nieberließen; fie nahmen ben Ramen Salm-Reifferscheibt-Rrautheim au. Altgraf 5

Franz war preußischer Generalmajor und erlangte 1804 ben Reichefürstentitel zugleich mit bem öftreichischen Sause Bindischgrat, kam aber durch bie Mediatifirung zum Theil unter badnische, zum Theil unter würtembergische Soheit, was der Wiener Congreß bestätigte. Im Jahre 1826 verkaufte er den unter würtembergischer Soheit stehenden Theil des Fürstenthums Krautheim an die Krone Würtembergsur 125,000 Gulden und stard 1831, 59 Jahre alt, zu Carleruhe, zweimal vermählt, zuerst mit einer Prinzessin von Sohenlohe-Bartenstein und dann mit einer russischen Dame, einer Prinzessin Galligin.

- 7. (2) Folgte aus erster Che ber zweite Fürst von Salm-Reifferscheibt-Krautheim, Constantin, geboren 1798, ber babnischer Obrist ber Cavalerie und Flügelabjutant bes Großberzogs ist und nachbem er ben anbern unter babnischer Soheit stehenben Antheil bes Fürstenthums Krautheim an die Krone Baben sür 1,100,000 Gulben verfauft hatte, in seiner Serrschaft Dersberg auf bem Schlosse gleichen Namens bei Mörsburg am Bobensee resibirte. Er starb hier kurzlich, 1856. Seit 1826 hatte er sich, wie sein Bater, wieber mit einer Prinzessin von Hohenlohe-Bartenstein vermählt.
- 8. (3) Es folgte ber 1827 geborne Erbpring Frang. Außer biesem hinterließ ber zweite Fürst noch brei Prinzen, Otto, Leopold, ber öftreichischer Oberlieutenant war, neuerlich aber als Novize in bie Gefellschaft Jesu getreten ift, und Friedrich, und

zwei Töchter, Auguste und Eleonore, welche noch unvermählt find.

Ein jüngerer Bruber bes zweiten Fürsten Conftantin, Prinz Carl, geboren 1803, früher zu Conftanz am Bobensee, jest in ber ehemaligen kleinen Reichsftabt Offenburg lebend, war babnischer Major, mußte aber in ber berüchtigten haber-Göler'schen Duellgeschichte 1) 1843, wo er sich zweibeutig benommen hatte, seinen Abschied nehmen.

Noch leben zwei Schwestern bes zweiten, fürzlich verstorbenen Fürsten: bie Prinzessin Leopolbine, bie bie Gemahlin eines Betters ift, bes regierenden Fürsten von Salm-Reifferscheidt-Raip und bie Prinzessin Marie, welche unvermählt ist und mit ihrer alten Tante, der Altgräsin Auguste, Stiftsbame zu Effen und Thorn, zu Warzburg ihren Wohnsis hat.

Eine britte Schwester bes zweiten Fürsten Constantin von Salm-Reifferscheibt-Krautheim war
bie 1799 geborne und 1831 mit bem letten Landgrafen
von Dessen-Rothenburg vermählte schöne Eleonore, welche nach bem Ableben ihres Gemahls 1834
sich in interessantan Umständen zu besinden glaubte,
weshalb damals von Seiten bes Hauses Cassel, welches so zahlreiche uneheliche Nachtommenschaft und so
wenig erbberechtigte Erben auszuweisen hat, ganz besonbere Borsichtsmaßregeln getroffen wurden: man brachte
bie junge Wittwe wie eine Gefangene aus Oberschlessen
nach dem Stammschlosse Rothenburg und bewachte sie

<sup>1)</sup> S. babnifche Dofgefcichte, Band 26, S. 301 ff.

so lange, bis, ba sie sich geiert hatte, bie Zeit verstrichen war, welche man abwarten zu mussen geglaubt hatte. Die Landgräfin zog bamals nach Prag, wo sie noch 20 Jahre lebte und erst neuerlich, 1851, 52jährig ges storben ift.

Die Einkunfte bes Fürsten von Salm-Reifferscheibt-Rrautheim werben auf 75,000 Gulben angeschlagen.

### b) Das altgrafiiche, nicht erlauchte Saus Salm-Reifferscheibt Sainfpach.

Diese zweite Nebenlinie, bie Altgrafen von Salm-Reifferscheibt-hainspach, funbirt auf bie große, ehemals Slawata'sche Herrschaft hainspach im Leitmeriger Kreise in Böhmen, fast 2 Meilen mit 25,000 Einwohnern umfassenb, gehört, weil sie tein Reichsland inne hatte, nicht zu ben "Er-lauchben."

- c) Das feit 1790 fürftliche Saus Calm-Reifferscheibt-Bebbur-Niedersalm, jest Arautheim-Rais.
- 1. Diese britte Unterlinie, ber die kleine Grafschaft Riebersalm im Arbennerwalde in ber Rahe bes Stiftes Lüttich zugewiesen worden war, erward in ber Person bes Stifters berselben, des Altgrasen Anton, im Jahre 1743 burch heirath mit Rafaele, Gräfin Roggenborf— aus ber berühmten ehemals eifrig protestantischen Landbosmeistersamilie Destreichs stammenb bie herr-

fchaft Raip bei Brum in Mahren. Altgraf Anton war geheimer Rath und Obriftfammerer Raifer Joseph's II. umb ftarb 1769, erft 40 Jahre att, ju Briffel:

2 (1) Folgte fein Sohn Carl, geboren 1750, bet eurioseste herr biefer Linie, befannt ale Freimaurer und Rofentreuger, ber leibenfchaftlich fur Aldemie, ben Stein ber Beifen und Beifterseberei flammte und in jenem Orben biefen Mofterien naber zu kommen trachtete. An ihn fielen nach bem Ausfterben ber agnatifden Linie Salm = Reuburg 1784 bie fünf Majorateberrichaften berfelben: Tobitichau, Oppatowig, Gewitfch, Beißwaffer und Jacomirgies in Mabren und im Jahre 1780 erbielt er barauf nach bem Recht ber Erftgeburt, abnlich wie bie Dietrichfteine ac. bie Reichsfürftenwurbe, feitbem nennt fich ber Regierenbe: "Fürft unb Altgraf." Im Luneviller Frieden behielt ber gurft und Altgraf Carl Nieberfalm als Domaine und fur bie Fenbalrechte murbe ihm eine Rente von 12,000 Gulben auf die murtembergisch geworbene ansebnliche Abtei Schönthal angewiesen. Er war zweimal vermählt, zuerft mit einer Tochter bes funften regierenben Furften von Anerfpera und nach beren Tobe mit einer Tochter bes zweiten regierenben Fürften von Paar. 1811 trat et bie Regierung an feinen Gobn ab und ftarb neununbachtzigjährig, erft 1838, und zwar nach feinem Gohn.

Diefer Sohn, Altgraf Ongo, ift ber bebentenbfte herr biefer Linie, hochverbient um Aufbringung von Landwirthschaft und Fabrifen auf seinen Gütern in Rähren, ber gelehrte und patrivtische herr, ber Stifter bes Museums zu Brünn. Er war seit 1802 mit einer Englänberin vermählt, einer Gräfin Mac-caffry Maguire of Reanmore, bie ihm zwei Söhne gab. Sein Schloß zu Raip war ein Sammelplat interessanter, strebsamer und zum Theil auch berühmter Männer: so lebten eine Zeit lang bei ihm ber um bie Gewerbewissenschaft sehr verbiente Andre in Prag und ber 1829 als östreichischer Hauptmann verstorbene Meyern, Autor bes politischen Romans Dya-Na-Sore, welcher Aussehen erregte und mehrere Aussagen erlebte. Altgraf Hugo starb, wie erwähnt, noch vor seinem rossentengerischen alten Bater, erst sechzig Jahre alt, gerade am Tage vor seinem sechzigsten Geburtstage zu Wien.

3. (2) Folgte fein altefter Gobn, ber jest regierenbe zweite Furft und Altgraf Sugo, geboren 1803: er ift öftreichischer Rammerer und feit bem Jahre ber . Julirevolution mit einer Coufine von Rrautheim, Schwester bes zweiten regierenben Fürften Conftantin, vermählt, welche 1832 ben Erben, Altgraf Sugo, gebar und außerbem noch zwei Gobne, bie Altgrafen Siegfried und Erich Abolf: einer von biefen brei Brubern, ber ale Sauptmann in ber öftreichischen Armee biente, batte im Spatherbft 1855 einen febr argerlichen Auftritt mit einem Stubenten ju Lemberg und mußte beshalb in Folge einer Erklärung bes Offiziercorps seinen Rang quittiren. Die Schwester biefer brei Bruber ift bie feit 1851 mit bem regierenben Grafen von Clam - Martinica (beffen Mutter auch eine Englanberin ift) vermählte Altgräfin Augufte.

Der Bruber bes regierenben Fürsten, Altgraf Robert, ist östreichischer Geheimer Rath, früher Gouverneur von Triest und gegenwärtig Sectionschef unter Bach im Ministerium bes Innern: er ist seit 1845 mit einer Schwester bes regierenben Fürsten von Clary vermählt, hat aber keine Rinder.

Die Resibeng biefer Unterlinie ift Rait bei Brunn.

# 2. Pas 1816 durch Preußen gefürstete gans ... Salm-Heifferscheidt-Buch.

- 1. In bieser zweiten hauptlinie bes hauses Salm-Reisserscheibt, ber von einem schönen Schlosse bei Düsselborf so benannten Linie Dyd, hatte ber Stifter, Altgraf Ernst Balentin, welcher ber süngere Bruber Emich Abolfs, bes Stifters ber Linie Bebur war, mit einer Gräsin Manberscheib ben reichen Ehesegen von siebzehn Kindern, zehn Söhnen und sieben Töchtern; er starb 1684.
- 2. Folgte sein Sohn Franz Ernst, ber mit einer Tochter bes ersten Fürsten von Thurn und Taris vermählt war und 1721 starb. Ihm folgte wieber sein ältester Sohn:
- 3. Altgraf August, ber 1767 unbeerbt ftarb, worauf
- 4. Altgraf Johann, fein Brnber, erft geiftlicher Domherr ju Coln, succedirte: er vermählte fich noch fünfunbfunfzigfahrig mit einer Grafin von Truchfeß-Balbburg, ftarb aber nach sechsiähriger Che 1775.

5. (1) Es succebirte ber bamale erft zweifährige noch lebenbe Altgraf, jest Fürft Joseph, geboren 1778 unter Bormunbichaft ber Mutter. Wie fein Better von Nieberfalm-Rait behielt er im Luneviller Frieben Dud als Domaine und fur bie Teubalrechte murbe ibm eine Rente von 28,000 Gulben auf bie Frankfurter Rapitel angewiesen, welche bie Stabt fpater 1803 mit einer balben Million Gulben abgeloft bat. Altgraf Joseph war mahrend ben frangofischen Revolutioneunruben frangofifder Burger geworben, unter Ravoleon marb er 1805 Mitglieb bes gesetzgebenben Rörpers, Rapitain ber Wolfsjagt, Rangler ber vierten Coborte ber Chrenlegion und 1809 Comte de l'Empire. Im Wiener Congress fam er unter bie Sobeit von Preugen, welches 1816 bie Fürftenwurbe verlieh. Diefer alte, gegenwartig icon über achtzigjährige Fürft Joseph ift einer ber gebilbetften unter ben preugischen Stanbesberren, ber fich als Autor im botanischen Fache bekannt gemacht bat; er gablt auch mit wenigen anberen Berren, wie ben Fürsten von Golme-Lich und hatfelb, ben Grafen Dybrn und Jort zu ben erften Liberalen bes prenfischen Berrenhauses. Er bat fich zweimal vermählt, wurde aber zweimal Bittmer und hat aus beiben Chen feine Rinber. Die erfte Gemablin nahm er, erft neungehnfährig, in ber Revolutionszeit: es mar eine Grafin Satfelb, bie eine Richte war bes 1803 creirten erften Fürften biefes Saufes von ber jungeren Linie, ber von Napoleon jum Tobe verurtheilt wurde und guch eine Richte ber berühmten Frau von Coubenhoven, ber Beliebten bes Rurfürften Erthal von Mains - biefe Che bauerte nur neun Sabre unb warb 1801 getrennt. Darauf vermablte ber Fürft fich 1803 mit einer aus ber frangoftichen Revolutionszeit unter bem Namen Citovenne Divelet bekannten gelehrten Dame, auch einer gefdiebenen Frau, geboren ale Conftange Darie be Theis, und fruber mit einem Arzt Pipelet vermablt, bie fic ale Dichterin befannt gemacht und auch Remoiren geschrieben hat und nach fast vierzigfahriger Che mit bem Fürften 1842 in Paris geftorben ift. Bei Belegenheit bes Diners groc, bas unter bem Directorium gegeben murbe, foreibt bie alte Marquife Crequy: \_1 pareit que la citoyenne Pipelet y fit entendre un chant digne de Sapho." 1) Und in einer Rote mertt fie an: Femme divorcée d'un chirargien bandagiste et présentement Comtesse de Salm. Comme il y a des cousins de son mari qui sont titrés princes de l'empire, elle se fait appeller princesse. Elle sime mieux cela." .

Der Präsumtiverbe bes Fürstenthums ist ein Reffe: Pring Alfred, geboren 1811 und noch unvermählt, Sohn bes 1826 gestorbenen Fürsten Franz, jüngeren Brubers bes regierenben Fürsten von Salm-Reiffersicheibt-Dyck, und einer Prinzessin von Walbburg: bieser Prinz Alfred besitzt bie ehemalige Cisterzienserabtei Baindt in Bürtemberg, bie als Entschäbigung sur bas an Frankreich mit bem linken Rheinuser gesalene Recheim bei Mastricht 1803 im Reichsbeputationsbauptschlusse ber 1819 erloschenen Familie ber Grafen

<sup>1)</sup> Souvenirs T. VII p. 159 edit. Brux.

von Afpremont-Linben Aberwiesen worben war: ber lette Afpremont verkaufte fie 1817 an einen Grafen Palffy, biefer wieber an Ulmer Rausteute und von biesen erhandelte sie Fürft Franz.

Der Besth bes regierenden Fürsten von Salm-Reifferscheibt-Dyd umfaßt die Standesherrschaft Dyd bei Düsseldorf, die über 40,000 Einwohner zählt, und die Herrschaften Hadenbroich und Alfter, bazu die 1807 zur Napoleonischen Zeit von dem Großherzog von Berg um 100,000 Gulden erkaufte ehemalige Prämonstratenserabtei Romerstorf bei Bonn.

Die Einfanfte werben auf 50,000 Gulben veranschlagt.

Die Resibenz ift Dyd mit einem von bem regierenben Fürsten angelegten, forgsam gepflegten und berühmten botanischen Garten.

Der Fürst von Salm-Reifferscheibt-Dyd wurde 1847 erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 erbliches Mitglieb bes herrenhauses.

Das Gesammtwappen von Salm-Reifferscheibt ist: 1) wegen Niebersalm zwei rothe Salme in Silber und 2) als Dynasten von Reifferscheibt: ein rothes kleines Schild in Silber, barüber ein blauer Turnier-tragen.

## IV. Pas Haus Solms.

Alle Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Die reichsfürstliche Burbe erhielt 1742 Solms-Braunfels, 1792 Solms-Lich; beibe aber ohne Sit unb Stimme im Reichsfürstenrath.

### IV. Das Paus Solms.

Die Licht- und bie Shattenfeiten bes haufes. Treueifriges balten am Protestantismus, auch mit ber Degenführung gleich bem kammberwandten haufe Raffau-Dranien. Große Fruchtbartitt. Biele Theilungen. Tobseinbschaft ber Linien Braunfels und Lich. Biele Schulden.

I. Braunfels. Der Ahnherr: ber fromme, wohlmeinenbe und flaatslinge Stifter ber Reformation und Aufheber ber Leibeigenschaft in der Grafschaft Solms, Graf Philipp, gestorden 1587. Ein armer Patient auf Schloß Braunfels, ber sich "ein fein klein tromm Aeffgen" zur Aurzweil erbittet. Graf Johann Albrecht L. Grebofmeister bes Pfälzer Binterlönigs von Böhmen. Drangsale ber Grafschaft Braunfels im breißigiäbrigen Ariege. "Rein Betthaß wenn kanfen aus Rangel an Gelb." Graf Peinrich Trasitetinus, ber "Neberfahrer" nach England mit Wilhelm III.

von Dranien, feinem Coufin, Die größte Rotabilitat bes Daufes, auf ben Tob vermunbet in ber Schlacht bei Reerwinden 1693. Bataille- und Sterbe-Bericht. Graf Bilbelm von Greifenftein, ber Festungebauer und feine Banbel mit bem noch nicht burd ben "Rocher von Bronge" gegahmten martifchen Juntern unb bem angetruntenen Rurfürften von Branbenburg. Gin reformirter Graf Colme befestigt bem fatholifden Raifer im breißigiabrigen Rriege Drag und Wien. Gin Convertit Golme, ber von feinem reformirten Obeim und Bormund im Diftolenduell ju Pferbe er-Aufnahme ber frangofifchen Reformirten und icoffen murbe. Grundung der erften Fabriten in ber Graffchaft Solms. Berauferung ber erftrittenen Graffcaft Tedlenburg an Dreugen 1707 und ber Onart bee Amtes Bugbach an Darmftabt 1741 - und gleichzeitige Ermerbung bes Fürftenbutee 1742. Streitigfeiten bes zweiten nach Franfreich ausgetretenen Fürften mit feinem Bater und mit vier nachgebornen Brudern. Spates Primogeniturgefet vom Sabre 1783. Die frangofifde Revolution ftimmt ben britten Fürften jur humanitat in Betreff bee foablicen Bilbprete. Debiatifirung unter ben "gleichftanbifden" baufern Deffen unb Dreugen. Gin unvollfommener Saushalter und perfecter Alterthumer-Sammler, Druder und Erflarer. Bie Solme-Braunfele burd ben "gefabrlichen Engel" in bie tomiglich preußifche Bermandtichaft tam. Die noch lebende Defcenbeng bes "gefährlichen Engele." Grundung eines transatlantifden "Braunfels."

II. Lich mit nicht weniger als neun Unterlinien, einer fürftliden burdlauchtigen, brei erlauchten und fünf nicht erlauchten grafficen. Der Abnberr: ber Graf Reinbard, ber fich gar ju gern auf ben beffifden Fürftenftubl gefdmungen batte, Dauptcommiffar Gr. faiferlichen tatbolifden Majeftat im Deffenland. Ratholit, Autor über "Urfprung, Umfang, hertommen und Unterhalt bes Abels" und fo galant, bag ibm "bie Frangofen bie balbe Rafe meggefreffen" batten. Ein Gowiegerfohn bes unglud. lichen Grafen Egmont. Beim fünften Grafen fcon 700,000 Gulben Soulben. Ein gethaner und ein erhaltener ungludlicher Soul. Grafin Luife von Golme-Lid, geborne von Dobna, Die wie ibr eigner Urentel fereibt sinit par être la victime des traitements cruels de son Comte." Ein verfcollener Graf Moris Colmo-Lid, ben man Fraulein von Balbenbeim nicht beirathen lieg und eine Grafin Elifabeth Colme-Lich, Die einen Rammerbiener beirathen durfte. Raiferliche Debit-Commiffion im kande. Gine wortreffliche Bormunberin, Die ben Fürftentitel für ihren Sohn beprecirt, eine Million Schulben in fünf Sahren abträgt mb ein untinger Sohn, ber Alles wieber zu nichte macht und eifter fürft von Golms-Lich 1792 wird. Die fone Den-riette Grafin Solms-Lich, geborne Bentheim, Die gefeierte Sängerin. Ein Fürft Solms-Lich, ber aus Gram über die Mebiagfrung flirbt. Personalien bes gegenwärtig regierenden Fürsten.

III. Lanbad. Drei junge Bittmen binter einanber in ber Abnentafel, von benen bie britte fechozebn Rinber giebt, barunter bie fcone Manes, bie Benus" bes Caffeler Sofe, Die Stammmutter bes beffen-caffel'ichen Baufes. Gine Lanbgrafin von Deffen-Philippothal, geborne Grafin Laubad, bie - mit 67 Jahren und einem "alteften Berrn Gobn von 40 Sabren" - ihren "fronjöfifden Lotterin" nicht abicaffen will. Die Gemablin bee Belben beinrid Trajectinus. Der frommfte Berr unter allen frommen heren bes Banfes Solms, Graf Johann Friebrich Golms. Laubad, Gemahl ber "Magb Befu Chrifti," Grafmutter ber Gemablin Bingenborf's, bie Spenern "mit bem Erempel ihrer Brommigfeit ermuntert bat." 3hr Sohn evangelifder faifer-Uder Gebeimer Rath und Rammerprafibent. Gin frommer lanbacifder Rath und fruchtbarer Autor in zwei Felbern. Graf Briebrid Colme. Laubad, Oberprafident zu Coln, Freund Stein'e.

IV: Robelheim und Affenheim. Die Tochter bes Conbritten Wurmbrand und eine Marie hoffmann in der Ahneugfel.

V. Bilbenfels. Das Sulfowofp'iche Biclip und bas Biron'iche Wartenberg in Oberschlesten in zeitweiligem Besty. Der auf bas nicht reichsunmittelbare heffliche Ronnenklofter Enstihal gestistete Titel "Erlaucht." Ein Wildenfelser als Maltheser nüber Rüftung.

VI. Sachfenfelb. Der Schwiegerfobn bes ruffifchen Felbmaricalls Munnich, Ueberfeter bes borag und Besiter einer Bibliotheca Horatiana von 100 Banben. Ein Actuar Graf Solms.

VII. Sonnewalde. Ein Freund bes Minterfönigs. Ein Convertit. Ein hofmaricall Graf Golms, ber von dem einzigen Griebrich wegen ber Ceremonien bedeutet wird und eine icone, liebenswürdige hofdame der Pringeffin von Preußen.

VIII. Baruth. Gin Entelfcomiegerfonn bes alten Def-

bruch bes Bulcans ftarb. Bwei Defeenbentinnen bes Daupthahns unter ben fachfichen Tories in der Ahnentafel. Ein Graf Solms-Baruth, ber ben guten Billen hat, einen prenfifchen Crédit mobilier mit zu ftiften.

IX. Rlitfcborf. Glüdliche Ausfichten.

Das haus Solms ift nebst bem hause Naffan eines ber altesten und angesehensten hauser in Deutsch- land; auch gehört es, weil es wie bieses mehrere sehr hervorragende Personlichteiten gestellt hat, zu ben ausgezeichneteren mediatisirten haufern und ist baher einer ausssührlicheren Darstellung werth.

Die Grasen van Solms haben einen gemeinschaftlichen Ursprung und ein und dasselbe Bappen, den Löwen, mit dem Hause Nassau, das bekanntlich aus dem salischen Königsstamm seinen Ursprung herleitet. Der Solms-Braunfelsische Archivrath Schaum hat darüber im Jahre 1828 ein eignes Buch herausgegeben, das zugleich eine Geschlechtshistorie der Hauptlinie des ganzen Hauses, der Linie Solms-Braunfels ist. In der Resormation zeichneten sich die Grasen Solms so rühmlich, wie ihre Stammvettern, die Dranier aus, als es das Degenführen für die Behauptung der religiösen Opposition galt.

Die uralten Stammbesthungen bes hauses Solms liegen wie bie bes hauses Rassau im alten Lahngau zu beiben Usern ber Lahn: bie Solms waren vor Alters Grafen im Lahngau. Angeblich sinbet sich Braunfels bei Wehlar in ber Wetterau, bie Residenz ber hauptlinie, schon seit 946 als ständiger Sit ber Familie. Diese Angabe Schaum's beruht aber nur auf

einem "Repertorium ber Urfunden bes Sauptardivs ju Braunfele", bie ber Solmefifche Rath und Archivferretair Dail im 16ten Jahrhunbert gefertigt bat. Urfunblich kommt zuerft 1129 und 1141 ein "Marguardus de Sulmese, Solmese" vor, ein ganzes Jahrhundert fpater erft erfcheint ber Rame Grafen von Solms: juerft in einem Diplom von 1223 Erzbifchof Dietrids von Trier, eines gebornen Grafen Bieb, wo Comes Henricus de Solmese" unter ben Beugen neben ben Grafen von Ragenellen bogen und Birneburg ftebt, fobann in zwei Briefen bes Rloftere Altenburg bei Betar, welches bas Kamilienbegrabnif ber Grafen Solms ift, bom Jahre 1226 und 1232, wo Beinrich (II.) und fein Bruber Marquarb als "Comites de Solmse" aufgeführt werben. Diese Grafen Solme nahmen, wie bie Brafen gur Lippe es ebenfalls thaten, ben Ramen von bem in ihren Besitungen fliegenben glugden Golme an.

Heinrich III., Graf Heinrich's II. Sohn, gestorben 1812, vermählt mit einer Gräfin Lippe, strieb sich zuerst: "Henricus Senior Comes de Brunensels" Graf von Brannfels. Sein Sohn Bernhard I., gestorben 1849, ber hinwieberum mit einer Gräfin Lippe vermählt war, pflanzte burch seinen Sohn Otto ben Stamm fort, während bei bieses Otto's Lebzeiten, um 1868, ber Stamm Marquarb's, bessen Sohn Arnold 1266—1296 Bischof von Bamberg war, mit Marquarb's Urenkel wieber erlosch.

Der gemeinschaftliche nabere Stammvater fammtlicher noch gegenwärtig blühenben Linien bes Saufes Solms war ber genannte Graf Dito von Golms, ber 1409 ftarb. Durch feine Beirath mit ber Erbtochter bes Grafen von Saltenstein und Mungenberg fam bie Berrichaft Dungenberg in ber Betterau an bas baus. Seine beiben Gobne Bernhard IL, geftorben 1459 und Jobann, geftorben 1457, ftifteten bie beiben hauptlinien Golme-Braunfels unb Solme-Lich: Braunfele blübt noch in einer, Lich aber in nicht weniger als 9 Linien. Das Haus Solms geborte ju ben Baufern, in benen bie fo unpolitifde Theilungsleibenfchaft am ftartften geberricht bat: biefe Leibenschaft, bie auch in bem fubbeutschen Sause Sobentobe vorkommt, ward allerdings genahrt burch bie große Fruchtbarteit bes Daufes, bie fast so groß war, wie bie in bem fubbeutschen Baufe ber Fugger: 17, 16, 15, 14, 13 und 12 Rinber find wiederholt in bem Befdlechte Golms vor= getommen, bamit aber allerbings auch immerwährenber Familienhaber amifden Brubern und Bettern. im baufe Brannfels murbe erft turg por ber französischen Revolution bas Primogeniturrecht befestigt.

Die Solmssischen Besthungen sinb ein Ländchen 6 Begstunden lang und 4 Begstunden breit, welches sich hinzieht zwischen ben Städten Beplar und Frankfurt in der vom Flusse Better so benannten Wetterau, wovon eines der vier deutschen Grafencollegien in der alten Reichsversfassung den Ramen hatte. Dieses Ländchen ift gesegnet mit Segen über und mit Segen unter der Erde, nicht blos frucht-

bar an Getreibebau und Biehzucht und ausgestattet mit ansehnlichen schönen Waldungen, sondern auch mit mineralischem Reichthum, mit reichlich lohnenden Eisenerzen, mit Efsendergwerken, Hätten, hämmern und Hochösen. Das Solmssische Ländchen ist mitten innen gelegen zwischen den Ländern der stammverwandten Raffauer und der Fürsten von heffen.

Die Grafen Solms waren im 14ten Jahrhunbert kurpfälzische Basallen. 1) Später erscheinen sie als hessische Lehngrasen und thaten die Hosteinstean die Landgrasen zu Cassel und Darmstadt. Noch 1667 beim Einzug der Gemahlin Landgras Ladwig's VH. von Darmstadt waren unter den 50 bis 60 abeligen Basallen, die ihm beiwohnten, auch Grasen von Solms. In der alten Reichsverfassung gehörten sie wie Rassau und hessen zum oberrheinischen Kreise und saßen im wetterausschen Grasencollegium mit 4 Stimmen.

Die Stammburg Solms, am Flüßchen Solms über bem Dorfe Burgsolms, liegt jest in Trümmern ohnweit Braunsels. Schon im Jahre 1344 in ber Jehbezeit wurde die Burg Alt=Hohensolms von den durch die Grafen Solms bedrangsalten Städten Betar, Marburg u. s. w. gebrochen, worauf das neue Shloß Hohensolms gebaut wurde.

<sup>1)</sup> S. ben Lehnsrevers bes Grafen Otto von Solms gegen ben Pfalggrafen Ruprecht, späteren Rasser, von 1899, bei Günther Cod. Dipl. Rheno-Mosell. III. 946.
Reine beutsche befe. VII.

### I. Das altere feit 1742 fürftliche Saus Solms-Braunfels.

Die ältere Linie Solms-Braunfels, welche noch jest die Hauptlinie ift, heißt so von dem hohen alten Bergschloß Braunfels, das auf seinem "braunen Felsen" bei Beglar in der Betterau malerisch gelegen ift.

- 1. Der Stammvater, Graf Bernhard II., gesterben 1459, war mit einer Nachbarin aus ber Wetterau, einer Gräfin Jsenburg-Büdingen, vermählt
  und ruht in ber Familiengruft bes Solmssischen Hauses,
  bem Prämonstratensernonnenkloster Altenberg bei Braunsels, welches seht ber Familie gehört, es hat basselbe
  erst 1803 bei ber Säcularisation der beutschen Stister
  und Klöster erworben.
- 2. Graf Bernhard II. Sohn, Otto II., geftorben 1504, war vermählt mit einer Stammesverwandten, Anna von Nassau-Biesbaden, Schwester
  jenes gestrengen Erzbischofs Abolf von Mainz, ber,
  nachdem er ben Bürgern ihre Privilegien genommen,
  bei bem berühmten Stein, ben nachher bie Clubisten in
  ber Revolution zerschlugen, ihnen bie Worte sagte: "Ehe
  benn bieser Stein schmilzt, sollt Ihr die Privilegien
  nicht wieder haben."
- 3. Graf Otto's II. Sobn, Bernhard III., er= lebte bie Glaubensverbesserung, nahm aber bie neue Lehre noch nicht an. Er starb im Jahre ber Schlacht bei Mühlberg 1547, 79 Jahre alt. Er war mit einer Gräfin von henneberg vermählt, die hochzeit, bie 1492 gefeiert worden war, war gar stattlich gewesen, benn sie

bauerte vierzehn Tage und blos bie auswärtigen Gafte brachten 1400 Pferbe mit, bie in Braunfels nicht Plat hatten, es mußte beshalb in hungen Unterkunft gesucht werben. Die fruchtbare frankliche Gemahlin gebar zwölf Kinber, sechs Söhne und sechs Töchter.

Kolgte nun einer ber ausgezeichnetsten Berren bes Daufes, ber Erfigeborne Graf Philipp, geboren 1494. Er zeichnete fich in breifacher Beziehung aus, - als ein frommer — als ein wohlmeinenber — und als ein faaiskluger Herr. Als frommer herr baburch, baß er bie Reformation einführte. Sobann als wohlmeinenber Regent baburd, bag er, nachbem er fie eingeführt hatte, ben f. g. armen Leuten in ber Betterau bie Leibeigen ich aft abnabm, ale welches auf beuticher Erbe eines ber frühften Erempel folder lanbesväterlichen Gulb ift.1) Enblich erwies er fich noch als ein flug politisches haupt baburch, baß er bas wichtige Befet, bas leiber nicht gehalten wurde, ber Unveräußerlichkeit aller Stammguter ober an beren Stelle gemachten Ermerbungen gab, im Jahre 1578. Diefer ausgezeichnete berr farb 1581, in bem boben Alter von 87 Jahren. Er war vermählt mit Anna, Erbtochter ber Graffchaft Ledlenburg, wegen welcher bas bans Solms ben ermähnten berühmten über hundertfährigen Regredienterbicalte=Prozeß mit bem Saufe Bentheim zu führen hatte, ben es 1699 gewann, bennoch aber 1707 Tedlenburg an Dreußen verkaufte.

<sup>1)</sup> Selbst in England erfolgte bie Abschaffung ber Dienfte erft ein Zahrhundert fpater 1660.

Das Bild viefes frommen, wohlmeinenden und klugen Reformationsflifters in der Graffchaft Solms sieht man noch: heut zu Tage im f: g. blauen Zimmer des Schloffes zu Braunfels.

5. Folgte sein Sohn Graf Conrab, ber wieber mit einer Stammesverwandten, einer Gräfin Naffau-Dillenburg vermählt war, die ihm wieber vierzehn Kinder, neun Sohne und fünf Töchter gab: er ftarb 1592, zweiundfunfzig Jahre alt.

Drei von biesen neun Söhnen, Johann Albrecht I., Wilhelm I. und Reinhard haben bie brei Unterkinien zu Braunfele, Greifenstein und hungen gestiftet, von benen nur bie mittlere, Greifensteiner, die ben Namen Braunfele angenommen hat, noch fortblüht.

Alle biefe brei Linien bekannten fich gur reformirten Confession und zeichneten fich zugleich mit bem ftammverwandten und wieberholt burch Beirathen eng verbundenen Saufe Naffau rühmlichst aus in brei großen weltgefchichtlichen Bewegungen: einmal in bem Befreiungsfriege ber bollanber gegen Gpanien; fobann im breißigjabrigen Kriege, wo Golme bie treufte Unbanglichkeit an ben Rurfürsten von ber Pfalg bewies, welcher "Binterfonig" von Bohmen Und endlich noch später unter Ludwig XIV. hatte einer bes Saufes Braunfele ben größten Antheil an einer ber größten, weil erfolgreichften Begebenheiten ber neueren Beschichte, an ber gludlichen Erpebition feines naben Bermanbten Pring Bilbelm III. von Dranien, von Solland nach England, welche ihm bie Rrone Britanniens verschaffte: es ward biefe gludliche Erpebition bekanntlich bie hauptveranlaffung, baß seitbem ber so oft bedrängte Protestantismus cendlich in Europa sich behaup kon bonnte.

Reben ibiefer Lichtleibe, die das Haus Salms zeigt, ist die Schattenseite nicht zu verschweigen: die vielen Theilungen in demselben erzeugten die ditterften Entzweiungen, die Jahrhundette lang dis zur französischen Revolution gedauert haben, wo, wie schon gesagt, erst das Primogeniturrecht im Hause Braunfels seitgestellt ward. Zwischen Braunfels und Lich bestand dis auf die neueste Zeit Tobseindschaft-Auch war das Haus Braunfels lange Zeit hochwerschuldet und bedeutende Bestinngen wurden, den alten Dausgesessen zuwider, die schon 1578 die Unversusserzlichkeit der Hausgüter sestgeset hatten, tennoch verlauft, so, wie schon ermähnt, die Grasschaft Tealsendurg 1707 an Preußen und der Antheil am Amt Busbach 1741 an Hessen-Darmstadt.

Bon ben menn Sühnen bes Grafen Connab (von benen brei, wie erwähnt, bie brei Unterkinien Braunfels, Greifenstein und Hungen gestiftet haben) steln schon brei andre wor bem Feinde: Graf Erust und Graf Eberhard in hollandisch en:Diensten gegen Spanien: 1595 und 1596 und Otto ber Jüngere im Dienste won Kunpfalz im Kriege ber protestantischen Union, beren Saupt Kunpfalz war, im Stifte Freiburg 1610. Dieser lestere Derr Kand zugleich auch in hosffen acassels war bem Gelehrten, Gemahl ber schönen Kants bem Gelehrten, Gemahl ber schönen Agnes won Solms-Laukach, melder ausbrücklich

äußerte: "baß er boch Einen aus bem hause Solms stets bei sich haben möge"; er wurde als Gesandter von Rurpfalz nach Frankreich zu heinrich IV. Bourbon und nach England zu Jacob I. Stuart verschickt.

Der flebente ber Sohne Conrad's, Graf Philipp, biente holland und Rurpfalz, wie sein Bruber, und auch Brandenburg: er ftarb 1628 an ber Wassersnatt zu hungen.

Der achte Bruber, Graf Beinrich, ber jungfte, litt fcon von fruber Jugend auf am Stein und faß, mabrend bie Bruber auswarts waren, auf bem großen leeren Schlosse zu Braunfels, wo ibn bie Langeweile baß plagte. Er fdrieb beshalb einmal, achtzebniährig, an feinen Bruber Graf Wilhelm, Stifter ber Linie Greifenstein, nach Beibelberg unterm 24. April 1600 in einer eigenhandigen Nachschrift: "Ferner, Boblgeborner, freundlich lieber Bruber, bab' ich nicht unterlaffen konnen, E. Sbb. ju verstänbigen, wie bas mir allbier bie Beit bes Mittage lang wirb, und allhier gar nichts bekommen tann, bas fortweilig were, bamit ich bisweilen ben Tag über eine Stundt ober etlich bie Zeit verbreiben fonnte, 3ft berowegen mein freund bruberlich bitt, fo es E. Ebb. unbefchwerlich were, bag mir bod E. Abb. irgendt ein fein flein fromm Aeffgen ju wege wollte bringen, bamit ich bisweilen mir bie Beit bamit mogte furz machen. Solches bie Tage meines Lebens umb E. Ebb. mit meinem Bermogen gu verschulben, bin ich nicht allein schulbig, fonbern auch von Bergen willig 2c." 3m Berbft biefes Jahres 1600 mußte biefer einfame Stein-Patient auf Schloß Braunfels fich operiren laffen, lebte barauf noch über ein Jahr und verblich im Frühling 1602.

Der neunte, ber Erftgeborne aller Brüber, war ichon lange vorber, siebenjährig 1567, geftorben.

6. Der Stifter ber neuen Speciallinie ju Solms-Braunfele mar ein treu-eifrig protestantischer berr, Graf Johann Albrecht I., geboren 1563. Er war feit bem 15ten Jahre auf ber von ben beiben berühmten Sturmen neu gegründeten protestantischen Univerfitat ju Strafburg gebilbet worben und brachte es burd ben Unterricht bes großen Philologen Johann Sturm, ben man ben beutschen Cicero genannt bat, babin, baß er fich in ber lateinischen Sprache munblich und ichriftlich ausbruden tonnte, was ibm fpater am Sofe bes Binterkonige von Bohmen und beffen engliicher Gemablin beim Umgang mit beren Canbeleuten von Rugen war; bes icon bamals zur Conversation in ber großen Gefellichaft gebrauchten Frangofischen marb er in Strafburg ebenfalls machtig. Er trat nach. jurudgelegten Stubien in ben Dienft von Rurpfalz. Im 22ften Jahre 1585 warb er von bem Abministrator ber Rurpfala Johann Cafimir gum Gouverneur feines Reffen erwählt, bes Rurfürften Friebrich's IV., ber nachber, 1593, ber Schwiegerfohn Bilbelms von Dranien, bes Befreiers ber Rieberlanbe, murbes er beiratbete bie Pringeffin Luise Juliane, eine Tochter aus ber zweiten Che bes Befreiers Sollanbe mit Anna, ber nachher verftogenen Tochter bes Befreiere Deutschlande, bes Rurfurften Dorig von Sach fen. Diese Berbinbung mit ben Pfalzern und

Drantern entschied über bas ganze Lebensschickfal bes Ahnherrn bes Braunfelsischen Hauses. 1602 machte ihn ber Pfälzer Kurfürst Friedrich IV. zum Großhosmeister und Geheimen Rath: es wird zu seinem großen Ruhme berichtet, baß er nicht eine einzige Rathsftunde versäumt hat, oft in Geschäften seines Amts an einem Tage mehreremale aus dem kalten Thale, wo er wohnte, nach dem hohen Bergschlosse zu Geibelberg, der sesigen prachtvollen Ruine gegangen sei.

Im Jahre 1610 starb sein Derr, ber Pfälzer Rurfürst und Johann Albrecht setzte seinen Dienst bei bem 14jährigen Sohne besselben, Friedrich V., dem nachherigen Winterkönig sort: er schloß im Jahre 1614 ben Bertrag mit Brandenburg über die Jülich'sche Erbschaft mit ab und ging zweimal als Gesandter von Rurpfalz zur Kaiserwahl nach Frankfurt um Main, 1612 bei Matthias' Wahl und 1619 ibei ber Wahl Ferdinand's II.

In bemselben Jahre 1619 ward bem jungen Friedrich V., ber 1613, 17jährig, Elisabeth Stuart geheirathet hatte, bie böhmische Krone angetragen, er nahm sie an trop ber Gegenvorstellungen seiner Mntter, ber Oranierin und bes Grafen Johann Albrecht von Braunfels: diefer zog dann, als die Dinge entschieben waren, als Großhosmeister und Gescheimer Rath mit Friedrich in Prag ein. Dier erziedte er mit seinem jungen herrn die Catastrophe amweißen Berge 1620 und sloh dann mit ihm, erst nach Ausstrin zu dem durch die Dranier verwandten Brandenschurger Kurfürken und darauf ins Stammland ber Drasier Kurfürken und barauf ins Stammland ber Dra-

niet nach Solliand. Der in die Pfalz eingeritäte Spinoln fdiette inmittelft feinen Obriften, ben Grafen Ernft von Afenburg-Grenfau in bie Betterau und icon am 18ten Rebruar 1621 nahm ber faiferlide Commiffar von Effern Schlof Braunfels im Ramen bes Raifers in Befit ; alle Diener mußten bom Raifer ben Gib ber Treue febworen. Der Baffenvorrath. bie Pferbe bes Marftalls, alles Getreibe und aller Bein warb nach Friedberg geschafft, nur bas Archiv und bie Roftbarkeiten waren gladlich nach bem Naffaniichen, nach Dillenburg gerettet worben. Albrecht aber bielt bei bem Bintertonia treu aus: er forieb aus Solland: "er fonne aus erheblichen Urfachen fich von feinem beren nicht trennen, er wolle also lieber Gott bem Allmächtigen ftille halten, fo febr thn auch ber Drud, bas Elend seiner unschuldigen Untertbanen zu Bergen gebe."

Die Grafschaft Braunfels ersuhr nun alle Drangjale einer eroberten Provinz, und zwar einer von Solbaien bes katholischen Hauses Habsburg = Destreich eroberten Provinz. Bergebens machten bie beiben
Sohne Johann Albrechts beim Kaiserhose in Wien
vorstellig: "schon seit zwei Jahren gingen sie in ber
Irre herum, mußten bei ihren Berwandten Unterhalt
und Unterkunft suchen. Als bas böhmische Unwesen
begonnen, habe ihr Bater seine Entlassung bringend
gesucht, aber nicht erhalten." Kaifer Ferbinand II.
war voller Jorn gegen ben herrn von Braunsels, er
vollte Johann Albrechts Namen nicht einmal mehr
hören, das Land blieb in spanischen händen. Graf

Reinhard zu Golms-hungen fdrieb unterm 30ften . October 1622: "Die fpanischen Befehlehaber, alfo and "Spinola raubten nur unter bes Raifers Ramen, befummerten fich wenig um beffen Befehle. Der Raifer fei ber ausländischen Bolter nicht machtig. Er zweifle, ob von Effern bem Raifer bie erpregten Belber vorrechne, vielmehr fei es mahricheinlich, bag er folde mit bem raubsuchtigen Felbherrn theile." Enbe bee Jahres 1622 fam auch Tilly in bie Wetterau, er nahm fein Sauptquartier ju Affenheim. Am 3ten April 1623 verschenfte Rerbinanb IL ein Stud von Braunfele: er vergabte bem ibm getreuen lutherischen gandgrafen Lubwig von Darmftabt bie Braunfelfifche Quart bes Amte Bu'sbach mit ber Stabt biefes Ramens zu bem übrigen Antheil, ben Darmftabt icon befaß. Unter biefen traurigen Berhaltniffen ftarb Jobann Albrecht am 4ten Mai 1623 in bes Binterfonige Friedrich, feines herrn Eril im bagg. war zweimal vermablt gewesen, erft mit einer Beftphalingerin, einer Grafin Bittgenftein, bie ibm 11 Rinber gab, 6 Gobne und 5 Tochter, von benen Amalie 1625 bie wichtige Beirath mit Friebrich Beinrich von Dranien that, bann wieber mit einer Stammverwandten, einer Grafin Raffau = Dil= lenburg, Bittme eines Rheingrafen von Dhaun, bie ihm teine Rinber geboren bat.

7. Graf Conrab Lubwig, ber alteste seiner fünf Söhne von ber ersten Gemahlin, geboren 1595 und mit einer Freisn von Binneberg vermählt, sollicitirte vergebens bie Restitution. Er schrieb kurz

nach bem Tobe feines Baters an ben Lanbgrafen von Darmftabt: "fein und feiner Mutter und Gefcwifter Rangel und Elend baufe fich von Tage zu Tage, fie lebten in ber auferften Defolation, fein Bater fei vor furgem geftorben, baburch babe bie Sache eine gunftigere Deftalt für fie genommen ac., er bitte um Furfprache bei Raiferlicher - Dajeftat." Aber ber Darmftabter Landgraf wollte felbft bas Land haben, und nachft ibm tracteien noch unterschiebene anbere Berren barnach, als ba waren Spinola, Tilly, ber Graf Ernft. von Ifenburg-Grenfau, ber Graf Collalto und auch ein geiftlicher Berr, ber Abt Johann Bernbarb au Rulba, einer ber Schenken Someinsberg, bie an ben Golme'ichen Bafallen geborten; es war bas ein gar eifrig tatholischer Berr, ber ftete im Monchetleib ging, alle Reger vertrieb, von ben Schweben felbft vertrieben marb unb 1632 in ber Schlacht bei Lugen - beim Bufeben - fiel. Jahre 1625 marb im Landchen Braunfels fatholifcher Gottesbienft angerichtet, ftatt bes protestantischen Dofprebigers Dartin Dampf ein Ratholit Dietrich Roll Canonicus ju Betlar, jum Daftor ju Braunfele und Burgfolme bestellt. Am 28ften November 1627 that Conrab Lubwig am Doflager ju Prag vor ber taiferlichen Majeftat einen Fußfall. Auch bas war vergebens. Er fdrieb aus Greifenftein unterm 12ten Januar 1629: "fein Bruber Graf Johann Albrecht (II.) fei in holland Obristlieutenant geworben und habe hoffnung zu einem Gouvernement. aber fei ber armfte und elenbfte im gangen Saufe

Solme. Der gnabige Gott werbe ihn boch mun auch balb zu Lebensmitteln verhelfen." Er irrie von einem Schloffe feiner Bermanbten jum anbern, zwei Pferbe und ein Efel fürs Gepad mar Alles, was er hatte. Am 29ften December 1631 mar er in Beglar. Der gludhafte Sieg ber Schweben bei Breitenfelb .und Die noch gludhafteren Folgen beffelben machten endlich Luft, fcon am 28ften December 1631 waren fie vor Braunfels angelangt und im Februar 1632 nahm Conrab Endwig's Better, Graf Philipp Reinhard von Solms-Bobenfolms, ichwebischer Dbrift, burch Capitulation bes manischen Commandanten b.e Rio bas Schloß, in welches Conrab Lubwig nun feinen Einzug hielt. Er behauptete Braunfels faft brei Jahre. Am 3ten December 1634 mußte es aber boch wieber an ben taiferlichen Felbmarichall Grafen Philipp von Dansfelb übergeben merben. Conrad Indwig accordirte bamale, seine Bettern und Lehnufreunde befdulbigten ibn babei ber Feigheit. Gie befibloffen bie Stammburg, es tofte mas es molle, wieber zu nebmen, und fie führten ben Befchluß aus. ben erften Tagen bes Januars 1685 erftieg Fürft Lubwig Beinrich von Raffau-Dillenburg bie Mauern, bie faiferliche Befatung ftredte bas Be-Comrab Lubwig ftarb in ber Burg feiner Bater fury nachber, am 10ten Rovember 1695, erft 40 Jahre ult, ohne Rinber.

8. Folgte sein jüngerer Bruber Graf Johann Albrecht-U., geboren 1599. Im Jahre 1625 hatte feine Schwester:Amalie, bie fcon beiläusig angebeutete

wichtige Beirath mit bem Pringen Friedrich Beinrich von Dranien. Stattbalter ber Rieberlanbe, bem Gobn bet Befreiers berfelben, gethan: fie bahnte auch ihrem Bruber und beffen berühmtem Cobne ben Beg gu ben ansehnlichften Dienften in ben Nieberlanben. Bie Ivbann Albrecht's IL. Bruber im Sabre 1629 gefchrieben batte, erlangte er in biefem Jahre breißigfahrig bas Gouvernement von Utrecht, baju erhielt er 1632 ben Poften eines Bouverneurs ber von ihm eroberten Festung Raftricht und eines Generals ber Artillerie. mablte er fich mit einer Grafin Faltenftein, bie ihren Bemahl und auch noch ihren berühmten Sohn überlebt bat. Johann Albrecht IL gelang es enblich, burch bie Berbinbung mit bem machtigen Sause Dranien unter Bermittlung von Rurmaing, vom Raifer bie Neutralität und bas Amt Braunfels zurüd zu erlangen: bas Schloß war ein Jahr lang noch in ben Banben ber Frangofen bis Enbe 1641 gewesen. Im westphalifden Frieden erft aber erfolgte bie völlige Restitution, auch Darmstabt mußte bie ibm gefchenkte Quart. bom Amte Butbach wieber berausgeben. Robann Albrecht II. ftarb noch im Jahre bes Friedens auf bem Stammichloffe Braunfele, wie fein alterer Bruber frühzeitig, erft 49 Jahre alt. Rurz vor feinem Tobe hatte ber treue burgerliche Diener bes Saufes, ber Rath und Amtmann Beinrich Rammerer, ber fcon Johann Albrecht I., bem Bater, bann Conrab Lubwig, bem alteren Bruber gebient, biefen nach Prag zum Auffall vor bem unerhittlichen Raifer begleitet hatte, an ben Rath Sames auf bem Solmssischen Schlosse Dungen geschrieben: "Generosus meus ift schwächlich. Deus ter O. M. erhalte ihn. Ihro Excellenz 1) verlangt heraus. Stehet übel. Rein Betttuch können kan fen propter veris defectionem, auch keines entlehnen. Wer her kommen will, wird muffen sein Bett auf sich nehmen und mitbringen."

9. Es folgte nun Johann Albrecht's II. erft 10jähriger Sohn, Deinrich Trajectinus, 1638 zu zu Utrecht geboren, ber ber berühmtefte herr bes haufes Braunfels geworben ift: feine Biographie ift ber haupttheil ber Schaum' ichen Geschlechtshistorie von Braunfels, sie füllt an 50 Seiten. Ich gebe bavon einen ganz turzen Auszug.

Deinrich Trajectinus warb von seiner Mutter nach bem Tobe bes Baters aus bem veröbeten Schlosse Braunfels nach holland, nach Utrecht geführt, in bessen Rähe ber Bater ben Solms'schen hof erkauft hatte. Die Regierungsgeschäfte wurden bem alten, treuen, bürgerlichen Rath Rämmerer überlassen. Mit 10 Jahren, 1654 ging heinrich Trajectinus, um als Inhaber und Obrister bes von seinem Bater errichteten Infanterieregiments Solms ben Dienst von unten auf zu lernen, zu seinem Better, bem Grafen Friedrich von Ohaun, Gouverneur von Orange, von hier machte er Reisen in Deutschland, ber Schweiz

<sup>1)</sup> Dies war ber übliche Titel ber Grafen: noch ber Sohn bes erften Fürften von Braunfels nennt feinen Bater, als er noch nicht Fürft war "Votre Excellence". Brief aus Met 19. Rovbr. 1789 bei Schaum S. 331.

und Frankreich. 1663 war er in Paris am Hofe Ludwigs XIV. 1664 machte er den Türkenkrieg in Ungarn mit. 1673 erhielt er das Gouvernement von Rimwegen und ward Generalmasor und Obrisker der holländischen Garte zu Fuß bei dem 1672 zur Regietung gekommenen Prinzen Wilhelm III. von Oranien, dem nachmaligen König von England; er bezog in Allem sährlich 31,760 Gulden aus Holland. Er hielt sich hier wesentlich auf, kam nur ab und zu auf dem unaufhörlichen Reisen, die er machte, auf Schloß Braunfels; als Präsident regierte hier von Hartleben, dem der Graf später in seinem Testament 1500 Speciesducaten vermachte, nebst seinem besten Pserde.

Der Rrieg mit Frankreich mar ausgebrochen, ber sogenannte Rachefrieg Lubwigs XIV. gegen Bolland. Deinrich focht 1674 in ber Schlacht bei Genef gegen Conbe an ber Spipe feiner Zußgarben und warb icon bier burch einen Partisanenstich in ben linken Dberarm vermundet und gefangen nach Paris geführt, wo er ein Sahr blieb und im Dai 1675 auf brei Donate entlaffen warb mit bem Chrenwort, nicht weiter unter Dranien au bienen. Spater aber erhielt er burd Fürsprache von Daing feine gangliche Befreiung, 1677 wohnte er ichon wieber bem Treffen bei Montcaffel bei St. Omer gegen Luremburg bei, über bas n felbft idreibt: "Als Se. Sobeit (Pring Wilhelm III. von Dranien) mit ber Intention, St. Omer gu entsehen, marschiret war, find wir ben 1. April Morgens sammt bem Tag ben bem Dorf und Abten Pene über ein Baffer ober Bach marfchiret, worüber bie äußerte: "baß er boch Einen aus bem haufe Solms ftets bei sich haben möge"; er wurde als Gefandter von Rurpfalz nach Frankreich zu heinrich IV. Bourbon und nach England zu Jacob I. Stuart verschickt.

Der flebente ber Sohne Conrad's, Graf Philipp, biente Holland und Rurpfalz, wie sein Bruber, und auch Brandenburg: er ftarb 1628 an der Waffersucht zu hungen.

Der achte Bruber, Graf Deinrid, ber jungfte, litt fcon von fruber Jugend auf am Stein und fag, während bie Brüber auswärts waren, auf bem großen leeren Schlosse zu Braunfels, mo ihn bie Langeweile baß plagte. Er fcbrieb beshalb einmal, achtzebnfabrig, an feinen Bruber Graf Wilhelm, Stifter ber Linie Greifenftein, nach Beibelberg unterm 24. April 1600 in einer eigenhanbigen Rachfdrift: "Ferner, Boblgeborner, freundlich lieber Bruber, hab' ich nicht unterlaffen tonnen, E. 2bb. ju verftanbigen, wie bas mir allhier bie Beit bes Mittage lang wirb, und allbier gar nichts bekommen tann, bas fortweilig were, bamit ich bisweilen ben Tag über eine Stundt ober etlich bie Beit verbreiben fonnte. Ift berowegen mein freund brüberlich bitt, fo es G. Lbb. unbeschwerlich were, bag mir boch E. Ebb. irgenbt ein fein tlein fromm Meffgen ju wege wollte bringen, bamit ich bisweilen mir bie Zeit bamit mogte furz machen. Solches bie Tage meines Lebens umb E. 2bb. mit meinem Bermogen gu verschulben, bin ich nicht allein ichulbig, fonbern auch von Bergen willig ac." 3m Berbft biefes Jahres 1600 mußte biefer einfame Stein-Patient auf Schloß Braunfels fich operiren laffen, lebte barauf noch über ein Jahr und verblich im Frühling 1602.

Der neunte, ber Erftgeborne aller Brüber, war ichon lange vorher, fiebenjährig 1567, gestorben.

6. Der Stifter ber neuen Speciallinie ju Golms-Braunfele mar ein treu-eifrig protestantischer Berr, Graf Johann Albrecht I., geboren 1563. . Er war feit bem 15ten Jahre auf ber von ben beiben berühmten Sturmen neu gegrünbeten protestantifden Universität ju Strafburg gebilbet worben und brachte es burch ben Unterricht bes großen Philologen Johann Sturm, ben man ben beutschen Cicero genannt bat, babin, baß er fich in ber lateinischen Sprache munblich und ichriftlich ausbruden tonnte, was ibm fpater am Dofe bes Winterfonigs von Bohmen und beffen engliicher Gemablin beim Umgang mit beren Canbelenten von Rugen war; bes schon bamals zur Conversation in ber großen Befellichaft gebrauchten Frangofischen warb er in Strafburg ebenfalls machtig. Er trat nach. gurudgelegten Stubien in ben Dienft von Rurpfalz. Im 22ften Jahre 1585 warb er von bem Abminiftrator ber Rurpfalg Johann Cafimir jum Gouverneur feines Reffen erwählt, bes Rurfürften Friedrich's IV., ber nachber, 1593, ber Schwiegerfobn Bilbelms von Dranien, bes Befreiers ber Rieberlanbe, murbe: er beiratbete bie Pringeffin Luife Juliane, eine Tochter aus ber zweiten Che bes Befreiers Sollanbs mit Anna, ber nachher verftogenen Tochter bes Befreiere Deutschlands, bes Rurfurften Dorip von Sachsen. Diefe Berbinbung mit ben Pfalgern und

Draniern entschied über bas ganze Lebensschiffal bes Ahnherrn bes Braunfelsschen Hauses. 1602 machte ihn ber Pfälzer Kursürst Friedrich IV. zum Großhosmeister und Geheimen Rath: es wird zu seinem großen Ruhme berichtet, baß er nicht eine einzige Rathsstunde versäumt hat, oft in Geschäften seines Amts an einem Tage mehreremale aus dem kalten Thale, wo er wohnte, nach dem hohen Bergschlosse zu Geibelberg, der sesigen prachtvollen Ruine gegangen sei.

Im Jahre 1610 starb sein Derr, ber Pfälzer Rurfürst und Johann Albrecht setze seinen Dienst bei bem 14jährigen Sohne besselben, Friedrich V., dem nachherigen Winterkönig fort: er schloß im Jahre 1614 ben Bertrag mit Brandenburg über die Jüstich'sche Erbschäft mit ab und ging zweimal als Gestandter von Aurpfalz zur Kaiserwahl nach Frankfurt um Main, 1612 bei Matthias Wahl und 1619 ibei ber Wahl Ferdinand's II.

In bemselben Jahre 1619 ward dem jungen Friedrich V., der 1613, 17jährig, Elisabeth Stuart geheirathet hatte, die böhmische Krone angetragen, er nahm sie an trop der Gegenvorstellungen seiner Mntter, der Dranierin und des Grasen Johann Albrecht von Braunfels: diefer zog dann, als die Oinge entschieden waren, als Großhosmeister und Gescheimer Rath mit Friedrich in Prag ein. Dier erzueihen Berge 1620 und sloh dann mit ihm, erft nath Küstrin zu dem durch die Dranier verwandten Brandenschurger Kurfürsten und darauf ins Stammland der Dras-

nier nach Solland. Der in bie Pfalz eingerlieffe Sbinoln fchiette inmittelft feinen Obriften, ben Grafen Ernft von Ifenburg-Grenfau in bie Betterau und icon am 19ten Februar 1621 nahm ber faiferlide Commiffar von Effern Schlof Braunfels im Ramen bes Raifere in Bellt; alle Diener mußten bem Raiser ben Gib ber Treue fibmoren. Der Baffenvorrath, bie Pferbe bes Marftalls, alles Getreibe und aller Bein warb nach Friedberg geschafft, nur bas Archiv und bie Roftbarkeiten waren gluttlich nach bem Naffaniichen, nach Dillenburg gerettet worben. Albrecht aber bielt bei bem Bintertonia treu aus: er fcrieb aus Solland: "er konne aus erheblichen Urfachen fich von frinem Beren nicht trenuen, er wolle alfo lieber Gott bem Allmächtigen ftille balten, fo febr thn auch ber Drud, bas Elend seiner unschulbigen Untertbanen zu Bergen gebe."

Die Grafschaft Braunfels ersuhr nun alle Drangsale einer eroberten Provinz, und zwar einer von Solbaten bes katholischen Hauses Dabsburg = Dest =
reich eroberten Provinz. Bergebens machten bie beiben
Eshne Johann Albrechts beim Raiserhose in Wien
vorstellig: "schon seit zwei Jahren gingen sie in ber
Irre herum, mußten bei ihren Berwandten Unterhalt
und Unterkunft suchen. Als bas böhmische Unwesen
begonnen, habe ihr Bater seine Entlassung bringend
gesucht, aber nicht erhalten." Raiser Ferbinanb II.
war voller Johann Albrechts Ramen nicht einmal mehr
hören, bas Lanb blieb in spanischen händen. Graf

Reinhard zu Golms-hungen forieb unterm 30ften . Detober 1622: "Die fpanischen Befehlehaber, alfo and "Spinola raubten nur unter bes Raifers Ramen, befümmerten fich wenig um beffen Befehle. Der Raifer fei ber ausländischen Bolfer nicht mächtig. Er zweifle, . ob von Effern bem Raifer bie erpreßten Belber vorrechne, vielmehr fei es mabricheinlich, bag er folche mit bem raubfüchtigen Felbherrn theile." Enbe bes Jahres 1622 fam auch Tilly in bie Betterau, er nahm fein Sauptquartier zu Affenheim. Am 3ten April 1623 verfchenfte Ferbinanb II. ein Stud von Braunfele: er vergabte bem ihm getreuen lutherifchen Landgrafen Lubwig von Darmftabt bie Braunfelfifche Quart bes Amte Bu'tbach mit ber Stabt biefes Ramens zu bem übrigen Antheil, ben Darmftabt icon befaß. Unter biefen traurigen Berbaltniffen farb Sohann Albrecht am 4ten Dai 1623 in bes Binterfonige Friedrich, feines herrn Eril im hagg. war zweimal vermählt gewesen, erft mit einer Beftphalingerin, einer Grafin Bittgenftein, bie ibm 11 Rinber gab, 6 Sohne und 5 Tochter, von benen Amalie 1625 bie wichtige Beirath mit Friebrich Beinrich von Dranien that, bann wieber mit einer Stammvermanbten, einer Grafin Raffau=Dil= lenburg, Bittme eines Rheingrafen von Dhaun, bie ibm teine Rinber geboren bat.

7. Graf Conrab Lubwig, ber alteste seiner fünf Sohne von ber ersten Gemahlin, geboren 1595 und mit einer Freiin von Binneberg vermahlt, sollicitirte vergebens bie Restitution. Er schrieb kurz

nach bem Tobe feines Batere an ben Lanbgrafen von Darmftabt: "fein und feiner Mutter und Befchwifter Rangel und Elend häufe fich von Tage gu Tage, fie lebten in ber außerften Defolation, fein Bater fei por furgem gestorben, baburch babe bie Sache eine gunftigere Bestalt für fie genommen ac., er bitte um Fürsprache bei Raiferlicher Majeftat." Aber ber Darmftabter Landgraf wollte felbft bas Land baben, und nächst ibm trachteten noch unterschiebene anbere Berren barnach, als ba maren Spinola, Tilly, ber Graf Ernft. von Ifenburg-Grenfau, ber Graf Collalto und auch ein geiftlicher Berr, ber Abt Johann Bernju Aulba, einer ber Schenken Soweineberg, bie zu ben Golme'ichen Bafallen gehörten; es war bas ein gar eifrig tatholifcher Berr, ber ftete im Donchefleib ging, alle Reger vertrieb, von ben Schweben selbst vertrieben warb und 1632 in ber Schlacht bei Lugen - beim Bufeben - fiel. Jahre 1625 marb im Landchen Braunfels fatholifcher Gottesbienft angerichtet, ftatt bes protestantischen Dofprebigers Martin Dampf ein Ratholit Dietrich Roll Canonicus ju Beglar, jum Paftor ju Braunfele und Burgfolme bestellt. Am 28ften Rovember 1627 that Conrab Lubwig am Doflager ju Prag por ber kaiferlichen Dajeftat einen Fußfall. Auch bas war vergebens. Er fdrieb aus Greifenftein unterm 12ten Januar 1629: "fein Bruber Graf Johann Albrecht (II.) fei in bolland Obriftlieutenant geworben und habe hoffnung zu einem Gouvernement. aber fei ber armfte und elenbste im gangen Saufe

bie er noch im Lobt bewährte. Rath Schaum theilt einen Bericht feines Laquans Darr mit, ber allerbings biefe Unerfchrodenheit beublich bezeugt:

"Mittwoche, welcher war ber 19te Julius (1693), ba begunnte bie traurige Batallie bes Morgens frub. zwischen 4 und 5 Uhr, und war ber Anfang fo fart mit Canoniren ber Stud auf beiben Geiten, bag es gu perwundern war, ber Anfang war auf unserm rechten Rlügel, weil aber nun auf biefem mein gnäbiger Berr bas Commando batte, fo feste er fich vor unfer Armee nieber auf die Erben, um ju feben, mo uns ber Feind wohl wutte angreifen. Wie er aber nun ein Theil geseffen batte und bie Rugeln als über und um ibn flogen batt er boch noch einen bellen Duth, blieb fiten aber unterbeffen fo gefchah ungefehr um 10 Uhr, Gott erbarme, von bem Beind ein febr ungludlicher Canonenfcug, welche ungludliche und verfluchte Rugel unferm allerseits gnäbigen Grafen und berrn, Dochgrafliche Ercelleng, nunmehro aber Sediges Anbentens fein lintes Bein in ber Mitte vom Baben gang hinweg nabm und bann an feinem rechten Bein obig bem Rnie, wo es am bidften ift auch bas halbe Theil hinweggenommen, baß ein Stein batte mogen erbarmen, ein foldes anguichauen, barauf fo murbe er alebalb burch Golbaten auf Diden binter unsere Armee getragen und ba in eine Rutiche vom Ronig gelegt und gebracht in bie Stabt Thine (Tirlemont), welche eine gute Stunbe bavon mar, wo bie Schlacht war und ta in ein Kloster, bas Graufdweftern Rlofter genannt."

"In biesem gebachten Aloster passirt er sein Zeit in einem schlechten Bustanb, hatte große Pein und Schmerzen, wie leicht zu benken, bis ben 6 Tag, so sagte er bes Morgens um 7 Uhr gegen die Docter und Ballberer: "Ihr werbet eine große Beränberung an meine Bunden sinden"; wie er sagt, so war es auch, benn wie sie die Wunden auswicklen und sahen, so sunden sie selbe in einem schlechten Stand, waren ganz trocken und begunnte das Feuer zu kommen."

"Bierauf fo gingen bie Docters und Balberer por bie Thur und berathichlagten fich, fo fagt mein gnabiger herr gegen und: "ich weiß gar mohl, mas fle jest braugen rathichlagen, fie werben mir mein Stumb noch wollen abfeten, ruft fie berein"; wie fie nun bei ibm tamen, fo fagt er gegen fie: "Ihr werbet euch berathfolagt haben, mein Bein abzuseben, konnt 3hr mir mein Leben bamit salviren, fo bin ich gern resolvirt, ben großen Schmerzen auszustehen, wo aber nicht, fo thut mir weiter tein Dein an, fo bin ich bereit au fterben." wormit fo fragt er ben einen Balberer: "wie lang fann ich noch wohl leben?" welcher ihm zur Antwort gab: "Ihr Ercelleng fonne wohl noch 2 bis 3 Tag leben, aber es ift fehr ichlecht mit 3hr Ercelleng, baben Sie noch etwas zu fagen, muffen Sie balb thun, benn es ift febr folecht."

"hierauf mußten wir ihm bas Gelb, bas er noch bei fich hatte, geben und fagte: "ruft ben Ronnen vom Kloster her," welche alsobald kamen, so griff er mit leiner hand ungefähr 40 Reichsthaler an Gold und - Colme. Der gnabige Gott werbe ibn boch mun auch · balb zu Lebensmitteln verhelfen." Er irrte von einem Schloffe feiner Bermanbten jum anbern, zwei Pferbe und ein Efel füre Bepad mar Alles, was er hatte. Im 29ften December 1631 war er in Bethar. Der gludbafte Sieg ber Schweben bei Breitenfelb .und bie noch gludhafteren Folgen beffelben machten enblich Luft, fcon am 28ften December 1631 waren fie bor Braunfels angelangt und im Februar 1692 nahm Conrab Endwig's Better, Graf Philipp Reinharb von Solms-hobenfolms, ichwebischer Dbrift, burch Capitulation bes manifchen Commanbauten b.e Rio bas Schloß, in welches Conrab Lubwig nun feinen Gingug bielt. Er behauptete Braunfels faft brei Jahre. Am 3ten December 1634 mußte es aber boch wieber an ben taiferlichen Felbmarfchall Grafen Philipp von Mansfeld übergeben merben. Conrad Lubwig accorbirte bamale, feine Bettern und Lehnsfreunde beschulbigten ihn babei ber Feigheit. Gie beschloffen bie Stammburg, es tofte was es wolle, wieber zu nebmen, und fie führten ben Befchluß ans. ben erften Tagen bes Januars 1685 erftieg Furft Lubwig Beinrich von Raffau-Dillenburg bie Mauern, bie taiferliche Befatung ftredte bas Be-Comrab Lubwig ftarb in ber Burg feiner Bater turg nachber, am 10ten Rovember 1695, erft 40 Jahre ult, ohne Rinber.

8. Folgte sein jängerer Bruber Graf Johann :Albrecht II., geboren 1599. Im Jahre 1625 hatte feine Schwefter:Amalie, bie fcon beiläufig angebeutete

wichtige Beirath mit bem Pringen Friebrich Beinrich von Dranien, Statthalter ber Rieberlanbe, bem Sobn bes Befreiers berfelben, gethan: fie babnte auch ibrem Bruber und beffen berühmtem Cobne ben Beg au ben ansehnlichsten Diensten in ben Nieberlanben. Bie 30= bann Albrecht's II. Bruber im Sabre 1629 gefchries ben hatte, erlangte er in biefem Jahre breißigjährig bas Bouvernement von Utrecht, bagu erhielt er 1632 ben Poften eines Gouverneurs ber von ihm eroberten Festung Rastricht und eines Generals ber Artillerie. mablte er fich mit einer Grafin Faltenftein, bie ihren Gemahl und auch noch ihren berühmten Sohn überlebt hat. Johann Albrecht II. gelang es endlich, burch bie Berbinbung mit bem machtigen Saufe Dranien unter Bermittlung von Rurmaing, vom Raifer bie Reutralität und bas Umt Braunfels jurud ju erlangen: bas Schloß war ein Jahr lang noch in ben hanben ber Frangofen bis Ende 1641 gewesen. Im westphalifden Frieden erft aber erfolgte bie völlige Restitution, and Darm ftabt mußte bie ibm gefchentte Quart. bom Amte Bugbach wieber berausgeben. Johann Albrecht II. ftarb noch im Jahre bes Friedens auf bem Stammichloffe Braunfele, wie fein alterer Bruber frühzeitig, erft 49 Jahre alt. Kurz vor feinem Tobe hatte ber treue burgerliche Diener bes Saufes, ber Rath und Amtmann Beinrich Rammerer, ber icon Johann Albrecht I., bem Bater, bann Conrab Lubwig, bem alteren Bruber gebient, biefen nach Prag jum Fußfall vor bem unerbittlichen Raifer begleitet hatte, an ben Rath Sames auf bem Solms-

breißigjahrigen Rriege 1635, 65führig gestorben, war wieder einer ber bervorragenden Berren bes Saufes Braunfele gemefen. Dit 20 Jahren fcon führte er Ronia Deinrich IV. von Frankreich eine Reitercompagnie qu, mit ber er brei Relbzüge in Frankreich 3m Jahre 1594 führte er als baben-burchlachscher Rittmeister eine Reitercompagnie nach Ungarn, wohnte im vierten Feldzug ber Erfturmung von bem jest Efterhagp'ichen Dapa bei, wo ihm eine Ranonenkugel bas Pferd unterm Leibe wegriß, und war im fünften Feldzug 1598 ale Obriklieutenant im Regiment bes Grafen Georg Friedrich von Sobenlobe beim Sturme von Raab, bem Sturme, von welchem bas fest fürftliche Daus Schwarzenberg feine Grafenkrone und fein Wappen erhielt. Geit bem Jahre 1602, wo bie brei Linien fich theilten, nahm er auf bem alten, icon feit 1280 wufte gelegten Bergichloffe ber alten Dynasten von Greifenstein feine Resibend, bas er burch auf ben alten Trummern errichtete Festungswerte wieder fo fest machte, bag es im gangen breißigjährigen Kriege nicht eingenommen, ja nicht einmal belagert worden ift; noch Turenne fpater, worauf ich zurudtomme, magte nicht, es anzugreifen

Die Festungsbaukunst war die Lieblingskunst Graf Wilhelm's und ber Ruf, den er in dieser damals in Deutschland noch sehr neuen Runst hatte, muß ausgezeichnet gewesen sein, denn er brachte ihn im Jahre 1610 in die Dienste Brandenburg's das vor Rurgem erst 1596 seinen ausgezeichneten Ingenieur, den Italiener Grasen Rochus Lynar verloren hatte, den

Ahnherrn biefes Geschlechts, von bem Spandau und Coftrin befestigt worden waren. Es war Rurfürst Johann Sigmund, ber ben Grafen Bilhelm von
Solms-Greifenstein in seinen Dienst nahm, berselbe, ber zuerst zur reformirten Confession trat und bem bie julich'sche und bie preußische Erbschaft eröffnet wurben Archivrath Schaum, ber Geschichtsschreiber bes
hauses Solms, berichtet über biesen brandenburgischen Dienst, wo Graf Bilhelm ganz besondere Widerpenstigkeiten bes damals noch nicht durch ben "Rocher von Bronze" zur Raison gebrachten markischen Abels
ersuhr, solgende interessante Specialitäten:

"Aurfürst Johann Sigmund von Brandenburg trug Graf Wilhelm die Würden eines Oberinspectors aller Festungen und Aufstellung und Leitung einer Landesbefenston an. Eine Reise nach Berlin, ben Antrag abzulehnen, war fruchtlos. Der Kurfürst erwiederte:

> "so wahr ich ein redlicher Aurfürst bin, ich lasse ben herrn Grafen nicht, da ich ihn jest iu ber hand habe."

"Wilhelm warb mit ganz besonderer Auszeichnung behandelt. Der Kurfürst besuchte ihn sehr oft in seiner Bohnung zu Berlin, blieb nicht selten, ohne alle Umstände, zum Mittagsmahl bei ihm, ließ ihn öfter mit der hosequipage zur Tafel holen, machte mit ihm kleine Reisen."

"Alles biefes, in Berbindung mit ber höchftgelungenen Ausführung funftgerechter Festungsbauten, erzeugte unferm Grafen ben immer gefahrvollen Reid ber Boflinge. Dazu kam noch bas Unglud, baß Graf Wilhelm ein Brausekopf war. Nur Solbat unb Architekt, unfähig, sich bis zu ben Intriguen gewandter Höflinge hinabzulassen, am wenigsten für ben geschliffenen Dof, nährte ber argwohnlose, beutsche Mann ben gefährlichen Wahn: Wahrheit in Wort und That sei Talisman in jedem Rampse. Nur zu berb lies ihn biese Berwechslung ber Theorie mit ber Praxis auch die unbedeutendste Nederei rügen und es ward dem ausgebrachten Abel besto leichter, unsern Grafen auf den Weg bes Berberbens zu führen."

"An ber Spipe ber Partei standen ber alte Statthalter Abam von Puttlit zu Berlin, ber Oberhauptmann Webig von Puttlit zu Custrin und ein anderer Markscher von Abel, hans Georg von Arnim."

"Der alte Statthalter fand sich beleibigt, weil man ihn nicht zu bem Landesbefensionswesen gezogen, beschulbigte den Grafen eines zu großen unnüten Kostenausswands und wußte die Landstände zur Protestation gegen bes Letteren Anstellung zu vermögen. Der Oberhauptsmann hatte seinen Standort zu Custrin, Graf Wilhelm sollte ebenfalls hier residiren. Puttliß stand bas nicht an; er ward Wilhelm's Feind."

"Um biefem feine mathematischen Instrumente aus ben hanben zu locken, gab ber von Arnim vor, es fei ein sehr geschickter Ingenieur aus holland angekommen, ber zugleich solche Werkzeuge in weit vollkommenerem Grade fertige." "Der Graf bestanb barauf, ihm biefen Ankömmling ju zeigen. Das Ganze war aber ersonnen, unb baber Bilhelm zur Satisfactionsklage genöthigt."

"Bechselseitige beißenbe Injurien, Ausforberungen, bespielige Prozesse, endlich Unwille bes Kurfürsten, Entlassung unsers Grafen, waren bie Folgen und ber Beschluß biefes vierjährigen branbenburgischen Dienstes von 1610 bis 1614, ber aufangs so schweichelnb schien."

"Das Finale bestand inbessen boch noch in einer glänzenberen Genugthnung, als Graf Bilbelm von ben intimibirten Gerichtshöfen hatte hoffen können."

"Nach einer Mittagstafel an bem Aurhofe, bie am 23. Januar 1613 sich zu Königsberg befand, klagte ber Graf bei bem ebenfalls auwesenden Kanzler des hofgerichts über den zögernden Gang seiner Prozesse, die Antwort des erbitterten Kanzlers ward dem Kurfürsten, der fern davon im Saale stand, hördar. Dieser nannte den Grafen einen unruhigen Mann, schuldigte ihm Tergiversationen an und wies ihm die Thüre."

"Als Wilhelm sich rechtsertigen wollte, 30g ber Aurfürst bas Schwert. Seine und bes Rurfürsten Chre 311 schann wich jener zurud und verließ ben Saal. Johann Sigmund forberte sogar sein Leibroß und 3wei Pistolen, bem Grafen nachzusagen. So weit hatte bie hinterlist ben betrogenen Kurfürsten gebracht."

"Am 26. Januar aber sagte unser Graf bem Rurjürften ins Gesicht: "Ich muß bie hier erlittenen vielen Kränkungen nicht sowohl meinen Feinden als Ew. Rursürflichen Gnaden und ber Unvernunft beimessen, worin Sie, nach bem jüngsten Gastmable, burch unmäßigen Trunk versunken waren. Ganz gegen meinen Willen haben Sie mir Ihren Dienst aufgenöthigt, bem ich zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit vorstand; Sie haben mich meinen Feinden hingegeben; von Ihnen, als meines Gleichen, hätte ich die Genugthnung zu forbern, bie ich nun durch diese meine Erklärung erhalten zu haben glaube. Ich verlasse biesen schmählichen Ort, sobald mir die 20,000 Gulben Rückfand ausbezahlt sein werden.

"Der Kurfürst muß boch Berstanb genug gehabt haben, bas Gewicht bieser Wahrheit zu fühlen, benn er hulbigte ihr und ließ bem Grasen eine Abschlagszahlung von 11,500 Gulben leisten, worauf bieser bie Reise zur heimath antrat."

Daß ber ber Kriegebautunft verständige Graf Wil helm ein noch folimmerer berr gewesen fein muffe, als ein bloger "Braufetopf," wie ihn Schaum nennt, und ein "unruhiger Mann," wie ihn ber Rurfürft von Branbenburg in ber Scene auf bem Ronigeberger Schloffe, wo es bis jum Schwertziehen und Diftolenforbern tam, nannte, ein falfcher, boppelzungiger Mann, ber auf gar nicht eble Weife von ben Umftanben gu profitiren fuchte, bas geht aus feinem Benehmen im breißigfahrigen Rriege hervor, ale fein Bruber, bet bohmifch-pfälgifche Großhofmeifter Johann Albrecht L von Solme-Braunfele, burch Spinola Braunfels verlor, und er, angeblich um bie Gache beffelben au forbern, an ben taiferlichen Dof fich begab. . Er batte bier ju Infprud am 19. Januar 1622 bei Ferbinanb II. "eine febr gnabige Aubieng," erwirfte aber gar nichts für ben Bruber, fonbern nur für fich - ben taiferlichen Rammerherrnschlässel. Ex, ber Aefermirte, gab sich bazu ber, ele Beifer Arlegscommissair bes Raifers nicht nur Raub in Ungarn gegen ben muselmännischen Erbseind bes Erzhauses, sondern auch Prag und Wien gegen ben dristlichen Erbseind besselben, die Reher, zu besselbigen. Wie er gegen seine Ressen handelte, die Söhne Johann Albrecht's I., für die er vergeblich auch in Prag und Wien sollieibirte, das erwähnt selbst der Archivrath Schaum, der boch vieles verschweigt: 1) "As Graf Conrad Ludwig am 22. Juni 1632 das Braunselser Archiv von Dillendurg, wohin man dasselbe in gebührendem Vertrauen gestüchtet hatte, zurückbringen lassen wollte, und die gepackten Kasten schon auf dem

<sup>1)</sup> Er fagt in ber lefenswerthen Borrebe zu feiner Geschlechtshistorie: "Das hauptgefes bes Griffels ber Geschichte ift treue Rachbildung ber Originale, entweder umgeben mit bem Gewande ber Tugend, d. h. großer und ebler, ober blos nüßlicher Thaten, zum Debel für die Rachswelt, ober mit dem Gewande ber Laster und Berbrechen, zum Abschen, zur warnenden Mahnung."

<sup>&</sup>quot;Rein Glieb ber langen Familienfette bes Saufes Solms findet fich von Eigenschaften ber letteren Art geichwärzet; es tann baber nicht auffallen, hier nur Lichtseiten — teine Schatten zu erbliden."

<sup>&</sup>quot;Gemälte von Schwächen, die alle vom Beibe Gebortenen mit hierher auf den Kampfplatz bringen, oder von bösartigen Gemüthern durch Berkand oder richtige Exziehung umschleiert und unschädlich gemacht, finden in Alio's Tempeln als allgemeine Attribute der armen Menscheit leine Aufnahme, auch lieget das Forschen nach solchen Mängeln über den Grenzen unserer Sehfraft."

Bagen standen, ließ Graf Wilhelm I. sie aufschlagen, burchsuchen und nur einen Theil der Literalien zurüchfolgen. Wie wird ein solches Benehmen sich reimen lassen mit der pflichtgemäßen Berwendung Wilhelm's für seinen armen Ressen in Prag und Wien!"

Dieser boppelzüngige Stifter ber jest noch fortblühenben Linie Greifenstein, die jest Braunfels heißt, starb an der Pest im Jahre des Nördlinger Siegs für den katholischen Raiser 1635. Seine Gemahlin, wieder eine Gräfin Naffau-Dillenburg, hatte ihm den reichen Chesegen von 15 Rindern gegeben, darunter 4 todtgeborene, eine Tochter, die nur eine halbe Stunde lebte, und 4 Söhne und 6 Töchter, die zu ihren Jahren gekommen sind.

Der Erstgeborne starb noch in bemselben Jahre, wo ber Bater starb, es folgte ber zweite Sohn Graf Wilhelm II., geboren 1609, ber wieber, aber von zwei Gemahlinnen, einer Cousine von Hohensolms und einer Hohenlohe Schillingsfürst, 14 Kinder hatte, 9 Töchter und 5 Söhne, von benen 3 ganz frühzeitig starben, ein vierter zweiundzwanzigiährig und nur einer ber Stammsortpflanzer bes Hauses Braunfels wurde.

Unter biesem Grasen Wilhelm II. ereignete sich eine That, bie am Besten zeigt, wie ber langjährige immerwährenbe Bruber- und Betternzwist im Sause Solms die Gemüther verhärtet habe: Graf Wilhelm II. erschoß 1668, bamals schon fast 60 Jahre alt, seinen eignen Nessen und Münbel Johann Beinrich Christian von Hohensolms, ben Sohn seiner Schwester, im

Pistolenduell zu Pferbe. Zu bem Familienhaß trat hier noch ber in jener Zeit höchst qualifizirte, bittere, ingrimmige Religionshaß: ber junge, erst vierundzwanzig-jährige Graf von Dohensolms, Sohn einer östreichischen Tschernembl, war ein Convertit und wollte auch seine Unterthanen mit List und Gewalt zum Ratholizismus brängen. Archivrath Schaum theilt die Zeugenberichte für beibe Theilnehmer an dieser blutigen Ibat mit.

Graf Lubwig, bes Erschoffenen Bruber, bamals : 22 Jahre alt, schreibt bem Grafen Morip von Golmshungen unterm 16. November 1668 folgenbergestalt:

"Graf Wilhelm habe feinen Bruber und ihn eingelaben, um bei einem Besuche bes Fürsten von Dillenburg in Greifenstein Gesellschaft zu leisten. Sie hätten sich, ber Einladung gemäß, am 6. November dahin begeben, und weil ber Fürst nicht eingesprochen, sondern bei Greisenstein vorbei, nach Braunfels gefahren sei, bas Mittagsmahl eingenommen."

"Graf Wilhelm hätte vor, während und nach ber Tafel unablässig gegen "die Pfassen" geeisert, bei Tasel gerusen, ber katholische Schelm solle keine Fische haben, und die Schmähungen fortgesett, bis beibe zu Pserbe gestiegen, um Augeln zu wechseln."

"Als er, Graf Lubwig, mit einigen von Graf Bilhelm's Dienern ben beiben Entzweiten zum Thore hinaus folgen und zum Rechte sehen wollen, habe die Bache das Thor verschlossen, Rurzgewehre und Musten ihnen auf die Brust geseht und mit Niederschießen gebroht, obgleich wahrgenommen worden, daß man meh-

rere von Graf Wilhelm's Leuten mit Feuergewehren binausgelaffen."

"Neben ben Pistolen sei Graf Wilhelm noch mit einem Carabiner, bessen hahn gespannt, versehen gewesen, und habe man, gleich nach bem Ausreiten, brei, wo nicht vier Schisse, turz auf einander, und alsbald bas Wimmern seines Bruders Johann heinerich Christian gehört, ber burch fünf Rugeln zu Boben gestreckt worden, bavon eine ben Unterleib burchbohrt, eine in ber Leber, die britte in dem hemde, die vierte und fünfte im Schenkel gefunden worden."

Die Bertheibigung bagegen bes Grafen Wilhelm, "gegründet auf die Aussage vieler Zeugen, vom 29sten November 1668," lautet:

"Graf Bilbelm und ber verftorbene Graf Jobann Beinrich Chriftian maren nach ber Mittagetafel in ben Marftall gegangen und Graf Lubwig, ber fich unterbeffen in bem Speisesaal vollends berauscht, ibnen nachgefommen. Graf Ludwig habe von bem Schlofvoigt ein Blas Wein geforbert, folches alebalb erhalten, aber als zu geringhaltig für feine Trinkluft, auf bie Erbe geworfen und unter Schimpfen und Schelten ein größeres verlangt, ja fogar ben Grafen Bilhelm felbft, als er zur Rube gemabnet, im Salstuch gefaßt und mit fich ju Boben gezogen. Auch bie Bitte bes altern Brubers Grafen Johann Beinrich Chriftian babe über Graf Lubwig fo menig vermocht, baß biefer vielmehr fortgefahren, bie Infulten über feinen Bruber (Johann Beinrich Christian) mit ergoffen und zwar fo, bag beibe mit blogem Degen auf einander gegangen."

"Graf Bilhelm sei genöthigt gewesen, beiben Brübern bie Baffen abzunehmen und solche bem Schlospogt in Berwahrung zu geben. Graf Johann Beinrich Christian hätte zwar ben Degen gutwillig abgegeben, solchen aber alsbalb von bem Burgvogt zurüdverlangt und ihn bei ber Beigerung mit Scheltworten überhäuft, biese auch auf ben Grafen Bilhelm, ber sich seines Dieners annehmen wollen, erstredt, inbem er benselben "einen Hundsfott, Bärenhäuter, alten hund" genannt und vor bie Pistole geforbert."

"Auf breimaliges Wiederholen ber Frage: ob bie Aussorberung Ernst sei und Johann Beinrich Christian solche besahet, habe bieser Graf Wilhelm siehend gebeten, bann boch nur bis morgen früh zu warten, habe sich hierauf in sein innerstes Gemach zurückgezogen, wohin ihm aber ber erboste Graf von Dohensolms verfolgt, am Arme herausgerissen und gerusen: "Du alter hund hast keine Courage, fort, fort, fort!" Worauf er, Graf Wilhelm, bann mit bem Grafen vor. bie Schmiedepsorte geritten und bie Nothwehr gesibet."

Archivrath Schaum bemerkt noch, baß man hohensolme'scher Seits in ber Grabschrift im Familienbegräbniß bes Rlosters Altenberg bie That als hinterlistig und
gransam habe bezeichnen wollen, in ber Folge aber sich
bahin verglichen habe, baß bie Worte: "dolo" und
"tyrannis" ausgehauen wurden. Die Akten melbeten
nicht, daß Graf Wilhelm ben ihm, in bem Rechtsgutachten der Facultät zu Marburg zuerkannten Reinigungseib ausgeschworen babe.

Acht Jahre nach biefem in mehr als einer hinficht bas bon vieux temps charafteriffrenben Ereigniß ftarb. Graf Wilhelm II. 1676.

Es folgte nun in Greifenstein Graf Bilbolm Morit, fein einziger Gobn aus feiner erften Che mit feiner Coufine von Doben folme, ber Stammfortpflanger, geboren 1651: er beerbte beibe Unterlinien, bungen, bas 1678 und Braunfele, bas 1693 mit Beinrich Trafectinus ausging. Graf Wilhelm Morit batte einen Schweizer, Johann Ulrich von Badhofen, jum hofmeister, mit bem er in Marburg ftubirte und bann unter beffen Führung mit feinem jungeren Stiefbruber Friedrich Dagnus, ber frubzeitig ftarb, bie Schweiz und Franfreich bereifte. bierauf, einundzwanzigjährig, 1672 erft in beffifche Dienste, brei Jahre barauf in bie bes Pringen Wil= hilm III. von Dranien, ale hauptmann in beffen Barbe mit einem Jahresfolb von über 20,000 Bulben. 3m Sturm von Fort Dauphin vor Mastricht fiel 1676 fein jungerer Stiefbruber Friebrich Dagnus, erft 22 Jahre alt, im Tobesjahre ihres Baters, nur acht Tage nach beffen Tobe, worauf Graf Wilhelm Dorit bie Regierung von Greifenftein antrat.

Schloß Greifenstein, jest eine Ruine, burch ben Stifter ber Linie, ben trefflichen Ingenieur trefflich befestigt, war bamals noch ein sehr festes Schloß, bas selbst Turenne sich scheute zu belagern. Turenne soll Graf Moris Wilhelm's Vater einst freundlich besucht haben: bieser versprach ihm im Scherze, sich zu ergeben, wenn Turenne an jedem ber 20 Thore

ber Festung einen Becher mit Bein leere, Turenne foll einen Berfuch baju gemacht, aber ihn nicht beenbigt haben, fonbern taumelnd abgezogen fein. Anfall von Braunfels 1693 verlegte Moris Bilhelm bie Resibeng nach Braunfele: feitbem verfiel Greifenftein gang und zeigt jest nur noch ftarre Erfimmer. Es gefcah zumeift, um bas 1679 unter Beinrich Trajectinus eingenfcherte Braunfels wieber aufzubauen, bag Graf Wilhelm Morit bie nach einem aber 100jabrigen Prozeß 1699 enblich erftrittene Graffchaft Tedlenburg im Jahre 1707 an ben erften Ronig von Preußen veraugerte, welcher ihm bafur in bemfelben Jahre noch ben fcmargen Ablerorben ertheilte. Bu biefer febr nachtheiligen Beraugerung foll ber Beheime Rath bes Grafen Wilhelm Morit, Bilbelm Gottfrieb Meber, hauptfächlich beigewirft haben, ber auch von feinem herrn bas alte folmefiche Tafelgut Melbach in bet Betterau um eine Spottsumme taufte, spater aber von feinem Schicffal ereilt marb: er murbe ale Falfdmunger burch ein pfalgisches Reitercommando aus feinem Bette zu Aglar abgeholt und nach Frankfurt gebracht, we man ibn criminaliter prozessirte.

Graf Wilhelm Morit, unter bem 1693 bie Braunfelssischen Besthungen wieder zusammengebracht wurden, war es, der schon vor dieser Zusammenbringung sich Mühe gegeben hatte, die ersten Fabriken im Solmssichen anzulegen. Er war es nämlich, welcher im Jahre 1689 französische Emigranten aufnahm, die nach der Aushebung des Edicts von Nantes unter ihrem Prediger

Ormonb und bem Aeltesten Brunet nach vielen Mühseligkeiten und merkwärdigen Schickfalen, unter ben größten Entbehrungen, ben ganzen Beg von Frankreich nach Deutschland zurückgelegt hatten: sie gründeten die Dörser Daubhausen und Greisenthal zwischen Braunfels und Greisenstein, und von ihnen rühren die ersten Hut-, Strumpf = und Seibenfabriken im Solme'schen her. Demnächst zog Graf Wilhelm Morih auch Nabelsfabrikanten aus Bestphalen herbei. Er vermehrte die Hochösen und Eisenhämmer: die Werke bei Braunfels und Aflar, der Hammer an der Lahnbrücke bei Leum batiren aus seiner Zeit.

Graf Wilhelm Morit starb nach 48jähriger Regierung, von der die Hälfte ins 17te, die Hälfte ins 18te Jahrhundert fällt, 1724, 73 Jahre alt. Er war seit 1679 mit einer fürstlichen Dame, einer Prinzessin von Hessen Bingenheim vermählt, die ihm 13 Kinder, 5 Söhne und 8 Töchter gegeben hatte: von den Söhnen starben wieder 4 vor dem Vater, so daß der jüngste der einzige war und der Stamm-halter wurde. Dieser jüngste Sohn seiner sürstlichen Mutter wurde der erste Kürst des Hauses Solms-Braunsels.

11. (1.) Friedrich Wilhelm, biefer von seiner fürstlichen Mutter 1696 geborene Cabet war ein sein Lebelang gar franklicher herr, bet aber nichtsbestoweniger in die allgemeine Seuche ber höfe bamaliger Zeit siel, einen fürstlichen Train hielt. Wie sein Bater versäußerte auch er wieder eine Besthung bes hauses und zwar eine, die Solms-Braunfels schon im dreißigjährigen

Rriege einmal verloren, aber im weftphalifden Frieben wieber erhalten batte: er verkanfte 1741 bie Quart bes Amtes Butbach mit bem Stabtden biefes Ramens an Darmftabt um 120,000 Bulben. er fo ben mabren Berth ber Graficaft ichmachte, vermehrte er ben äußerlichen Glang bes Saufes burch Erwerbung ber Fürftenwürde im Jahre barauf, 1742, ein Bittelebacher Raifer Carl VII., Rurfurft von Bafern verlieh fie. Die Ehre fam bamals jugleich noch vier anbern fleinen Grafen gu: benen von Salm -Aprburg, von Sfenburg-Birftein, von Dohenlohe-Walbenburg und von Stolberg-Ge: bern, und biefe funf maren bamale bie Heinften Surften im beiligen romifchen Reiche, bis furg vor Thorschluß bes beiligen romischen Reichs noch fleinere famen. Die Rolgen biefer fürftlichen Chrenerhebung für Golms-Braunfels waren febr traurig: in Folge ber fürftlich idlechten Abministration tam eine faiferliche Debit-Diefer frankliche erfte fürftliche berr von Solms-Braunfele, ber in großem Unfrieben mit seinem Sobne, bem Nachfolger lebte, war breimal permablt, bas erfte Dal wieber mit einer Grafin Raffad-Beilburg, bann mit einer Coufine von Laubach und gulett mit einer Pfalggrafin von Birtenfelb, vom beutigen foniglich bairifden Stamme. biefen brei Damen gebaren ihm bie erfte und zweite 15 Rinber, ben Rachfolger und 2 Töchter bie Raffauerin. 6 Göbne und 6 Tochter bie madere Coufine von Laubach. Fürft Friedrich Wilhelm ftarb mabrend bes fiebenjährigen Rrieges 1761, 65 Jahre alt.

12 (2) Es folgte nun als zweiter Fürft fein Sohn aus ber erften Ebe, Ferbinand Bilbelm Ernft, geboren 1721. Diefer Berr hatte fich mit feinem franklichen Bater in früher Jugend überworfen, und mar beshalb ohne Wiffen und Willen beffelben 1739 mit 18 Jahren nach Franfreich ausgetreten. Im Jahre 1740 beim Ausbruch bes öftreichischen Erbfolgefriege ftellte er fich in bie frangofische Armee ein, in bem Regiment Royal Allemand, bas zu Met fant, und machte ben ungludlichen Felbzug mit bemfelben in Bohmen mit. Er trat hierauf in bie Dienste bes Raifers Carl VII. von Baiern, beffen Dbriftlieutenant und Generalabiutant Diefes Dienftverbaltnif mar es, bas bem Saufe Braunfele bie Fürstenwurbe verschaffte, mas eine grundliche Aussohnung zwischen Bater und Gobn gu Bege brachte: Ferbinanb Bilbelm Ernft batte fcon von Det aus im Jahre 1789 burch einen frangöfischen Brief vom 19. November feinen Frieden mit bem Bater ju machen gesucht, worin es beweglich beißt: "Monseigneur, si j'ose encore paraître à vos yeux permettez qu'en me jettant à vos pieds, j'embrasse vos renoux et demande pardon avec toute la soumission et tout le repentir imaginable. Reconnaissant ma faute et mon crime, je cede aux remords et aux troubles qui me devorent."

Rach Raiser Carl's VII. Tobe trat Ferbinanb Bilhelm Ernft wieber in hollandische Dienste ein, wie seine Borfahren; er stieg hier bis zum Generallieutenant. Dieser zweite Fürst von Braunfels war ein intimer Freund bes splenbiben Landgrafen Friedrich II.

bon heffen-Caffel, bes großen Geelenvertäufers, ber ihm ben besisschen Löwenorben gab. Amei seiner nachgeborenen Göhne, Wilhelm, geboren 1765, und Lubwig, geboren 1771, traten in beffen-caffel'iche Dienste: erfterer ftanb bei ben Sufaren, ftarb 1852 als furhessischer General ber Cavalerie a. D. ju Braunfeld, letterer bei ber Grenabier-Garbe: er bat noch in ben Befreiungefriegen als bestischer Generalmajor gebient unb ben Leichenzug von Friedrich's IL Cobn, bem Bopf-Aurfürsten von Caffel, nach ber Lowenburg im Jahre 1821 commanbirt. Fürft Ferbinanb Bilbelm Ernft war wieder mit einer Coufine von Solms-Laubad vermählt. bie ihm 10 Rinber gab, 6 Gobne und 4 Tochter, er ftarb 1783, 62 Jahre alt. Seinen Tob beschleunigten bie Streitigfeiten mit ben nachgebornen vier Brübern, bie anm Theil wie er felbft in bollanbischen Diensten ftanben nub bie ibn lange bis in bie Beiten ber Rapoleonischen Berrichaft binein überlebt haben: ber Reichshofrath in Bien batte ihnen, ben Sausgeseten jumiber, bie Mitregentschaft, wenn auch mit ber Ginfchrantung : "jeboch nur proviforifch," jugefprochen, fie erhielten bie Aemter Greifenftein und hungen. Autz vor biefes zweiten Fürften Tobe erft warb bas Primogeniturgefet festgeftellt.

13. (3.) Es succebirte nun als britter Fürst von Braunfels, Wilhelm, geboren im sebenjährigen Kriege 1759. Er warb von seinem Bater frühzeitig in ben hollä..bischen Dienst, in bem bieser selbst stand, gegeben, er bilbete sich in Dolland, wo er aber nur bis zum Major stieg; später 1797 verlieh Preußen bas Patent als Generalmajor. Dieser herr war ein fried-

licher herr, ber burch eine Menge Gefete im Sinne ber neuen Richtung ber Zeit fich ein Unbenten gemacht hat, bas erheblichfte berfelben war eine Berordnung in ber Revolutionszeit erlaffen, im Jahre feiner Bermählung mit einer Rheingräfin 1792 von ber Linie Grumbad-Rheingrafenftein, fie enthielt bie Bufiderung, bag bas icabliche Bilbpret niebergeichoffen werben folle, "fo nothwendig amar Unferer Befundheit bie zeitweilige Beschäftigung mit ber Jagb unb groß Unfer Bergnugen hierbei mare." 1803 warb auch ber mittelalterliche Leibzoll ber Juben abgefchafft. 3m Jahre por Auflosung bes beutschen Reichs batte ber Fürft von Solms-Braunfels in seinem hofetat: einen Major als Schlogcommanbanten, amei Cabineterathe, ein Regierungecollegium mit einem Director und zwei Rathen, ein Rammercollegium mit zwei Rathen, ein Confistorium und auch eine Polizei=Com= miffion.

Fürst Wilhelm erlebte ben Reichsbepntationshauptschluß von 1803, ber für Weggabe ber überrheinischen Besthungen bes hauses, bas Erbbegräbniß ber Familie, bas Ronnenkloster Altenberg bei Braunfels und die ehemalige reiche Benedictinerabtei Arnsburg bei hungen verschaffte; er erlebte aber auch 1806 bie von bem alten hause, bas noch zur Zeit bes breißigjährigen Krieges dem Kursürsten von Brandenburg "als seines Gleichen" angesehen hatte, ganz besonbers empfindlich gefühlte Mediatisirung, die Solms unter die hoheit von hessen stelt bes Baters bes Kürsten Bilhelm mit seinen Brübern über bie Mitregentschaft bieses Ereigniß herbeigeführt habe: "bes habers Flamme," sagt er, "ist zwar burch Bergleiche von 1783 und 1789 gelöscht, baß aber bieser Zwist unter ben Ursachen obenan stehe, bie bas, später in bem ganzen hause Solms eingetretene Unglück herbeigeführt haben, bas mag wohl keiner bezweiseln, ber um bie Sachen weiß — wir meinen bie Submission unter mehrere gleichstänbische häuser, welche solche mit Errichtung bes berüchtigten Rheinbundes mit bem Erbseinde ihres Baterlandes zu erwirken wußten."

3m Jahre 1837 ftarb biefer erfte mebiatisirte Burft von Braunfele, 78 Jahre alt, nachbem er noch bas Ende ber Rapoleonifchen Berrichaft, ben Biener Congreft, ber ihn mit Braunfele und Greifenftein unter bie Sobeit von Preuffen ftellte, und bie Julirevolution Er hinterließ bas neue Fürftenthum feinem Sohne in ziemlich berangirten Umftanben, benn mit ber Babe ber haushaltsweisheit mar er nicht bebacht. gegen befaß er eine Spezialität literarischer Bilbung: er war ein eifriger Sammler von Minerglien und Pflanzen und namentlich ein bochft eifriger Sammler von germanischen Alterthumern aus ben Grabesbügeln feines Ländchens, beren Ausgrabungen er felbft leitete, perfonlich, eifrig und ununterbrochen; bie ausgegrabenen Alterthumer ließ er bann in Stein bruden und erflaren und Schidte biefelben wieberholt unter Anbern an Gothe, ber bafur in ein paar Briefen, bie ber Rath Schaum mittheilt, "seinen schulbigen Dant nebst bevoter wieberholter Empfehlung an Ihro Dochfürftliche Durchlaucht" bestellen ließ, auch hochfürstlicher Sitelleit zu angenehmer Beibe jedesmal beizumerken nicht unterließ, daß das "jedem Alterthumsforscher gewiß höchst intereffante Wert ehrenvolle Erwähnung in den Deften von Kunst und Alterthum erhalten habe."

Der porfungfte unter ben vier Brubern biefes erften Mebiatifirten und eifrigen Antiquare, ber Pring Friebrich, bat burch eine glanzenbe Beirath fein Gluck gemacht, bie bie Berwandtschaft mit bem foniglich preufischen Sause brachte. Er fant querft mit einem feiner alteren Bruber, Carl, wie ihr Bater, in bollanbifchen Dienften, wo er, trot ber zwei Rriegsjahre 1793 und 1794 nur bis jum Dajor ftieg; als Holland Republik 1795 warb, trat er aus und nun in preußische Dienfte, im Susarenregiment Anspach. Friebrid Wilhelm III. nabm ibn nad feiner Thronbesteigung | als Major 1797 in bie Garbe, und berief ihn von Anspach nach Berlin: hier war es, wo er zu ber gang unerwarteten Beirath fam. Er vermablte fich 1798 und gwar ju aller Belt Berwunderung, theils weil es bamit fo eiligst und ichleunigst ging, theils und gang befonbers weil er nur ein fleiner nachgeborner Pring und ein etwas simpler, gar nicht eleganter Officier mar, mit ber frühzeitigen Bittme bes Pringen Lubwig von Preugen, ber Pringeffin Frieberite von Dedlenburg = Strelit, ber febr fconen, febr geiftreichen und febr galanten Schmefter ber berühmten prengifden Ronigin Quife, ber Dame, son ber ber blafirte Gent fdrieb: "bie Golme

ift ein mit nichts zu vergleichenber Engel" unb ber feniche Jean Paul: "mit ber Golms wollte ich in einem Roblenbergwerte baufen, burfte ich ihren Galan Diefer gefährliche Engel batte nach bem Tobe bes erften Gemable, als er ben Ronig Friebrich Bilbelm II. von Prengen im Jahre 1787 nach Pyrmont begleitete, ben englischen Pringen Abolf von Cambribge beirathen follen, ihr hofmarfchalt Graf Archibalb Rapferlings war vom Ronia fon förmlich mit ber Unterhandlung beauftragt morben, als die eilige und schleunige Beirath nöthig wurbe. Sie warb vom Ronige mit ihrem fehr ungleichen Bemabl nach beffen früherem Garnisonort Ansvach verwiesen; fie bielten theils bier, theils in Triesborf ihren Dof, bis ber Krieg von 1806 ausbrach. Pring Friebrich machte ben Kelbzug unter bem Fürsten von Dobenlobe, bem fpateren Capitulanten von Prenglau mit, nahm aber 1809 feinen Abschied als Generalmajor, "mit anständiger Penfion" und ftarb als ein gang rober und verlieberlichter Trunkenbold, von bem Officiertorps, wie in Berlin notorisch noch wohl befannt ift, als Lump gerabezu verachtet, bei bem Capitulanten von Prenglau zu Schlawentschit in Schlefien 1814, erft 44 Jahre alt. 1) Der gefährliche Engel

<sup>1)</sup> Der Archivrath Schaum, ber prinzipiell nur bie Lichtseite schilbert, schreibt: "Die Gegenwart dieses Prinzim hauchte in jebe, auch die ernsteste Umgebung frobes Leben. (!) Im Baag gewann ihm seine nie versfiegte Quelle eblen Biges (!) die Liebe vieler gebilbeten

heirathete barauf in britter Che einen hohen stattlichen Torp, ben Bruber ihres früheren Anwerbers, bes herzogs von Cambribge, ben herzog von Cum-berland, 1) burch ben Friederike Königin von han-nover wurde: ber jest regierende blinde König in han-nover ist ihr Sohn.

Aus ber Che mit bem Prinzen von Solms ftammten 7 Rinber, 4 Sohne und 3 Tochter, von benen 3 Sohne und eine Tochter noch leben.

Der älteste Pring, Bilbelm, geboren 1801, machte 1843 mit seinem Stiesvater, bem Berzog von Cumberland, eine Reise nach Frankreich und England, biente in ber preußischen Armee, wo er jest preußischer Landwehr-Dbrift à la suite ist, und ist seit 1831 mit einer katholischen Gräfin Kinsky, Schwe-

Großen. An bem äußerst feinen Berliner hofe wartete seiner hoch achtung; Berehrung, Bewunderung. (!) Bei dem Andrange der Mordsucht Rapoleon's entstanden in den Schlachten bei Zena und Eylau aus Friedrich's altem Eichenkranze (!) neue Blüthen." "Prinz Friedrich Wilhelm's hinaufrsten bis zum Generalmasor" (beim Abschied und als Gemahl einer preußischen Prinzessin!) "beurkundete schon, daß er ein geist und muthvoller Krieger war." So wird in Deutschland Geschichte geschrieben.

<sup>1)</sup> Die alte Königin von England war befonders besthalb so sehr gegen den Empfang der Prinzessin von Solms bei hose, weil sie "ein fuccessives Berhältnis zu zweien ihrer Söhne" gehabt habe, was nach englischen Begriffen gegen die Ratur flöst. S. hannoverische hossesch. Band III. S. 316

fter ber regièrenben Fürstin von Liechtenstein, vermählt: seine Descenbenz besteht aus 6 Sohnen, ben Prinzen Ferbinanb, ber in ber preußischen Zußgarbe bient, Ernft, Georg, Bernharb, Albrecht und bermann, und einer Tochter, Prinzessen Elisabeth. Dieser Prinz Wilhelm wirb wahrscheinlich zur Successsion in Braunfels gelangen.

Der mittlere Prinz aus ber Che bes Prinzen Friedrich von Solms mit bem gefährlichen Engel, ber Prinz Alexander, ist preußischer Generalmajor und unvermählt.

Der jungfte Pring endlich, Pring Carl, geboren 1812, machte feine Stubien in ber Rriegeschule gu Berlin, war fruher großbergogl. hessischer Reiter=Obrift à la suite und ist jest öftreichischer Obrift bei ben Dragonern. Er trat frubzeitig an bie Spipe ber preubifden Industriellen, wobei er aber nicht profperirte: et wurde einer ber Stifter ber verunglückten Mainger Auswanderungsgesellschaft nach Teras auf Actien, bie 1853 ihre Bahlungen eingestellt bat: ber Pring ging selbst nach Teras, um sich bas Land zu besehen, es ward eine beutsche Stadt mit bem Ramen "Braunfels" gegrundet; er febrte aber 1845 gurud und vermählte fich noch ju Enbe biefes Jahres ebenfalls mit einer tatholischen Prinzessin Löwenstein. Bittme bes Prinzen Franz von Salm-Salm, bie ihm zwei Göhne, Lubwig und Alexander, und 3 Töchter, Eulalie, Marie und Sophie geboren bat. Er lebt auf bem rheingräflichen Stammfcloffe Rheingrafenftein bei Krengnach. 1)

Eine Schwester bieser Prinzen, bie Prinzessin Auguste, wurde 1827 Gemahlin bes Prinzen Albert von Schwarzburg-Rubolstadt, ber bis auf bes Regierenben neueste heirath ber Präsumtiverbe bieses Fürstenthums war.

14. (4.) Dem britten Fürsten und ersten mebigti= firten Fürsten von Braunfele, Wilhelm, folgte ber fest regierenbe vierte Fürft, Ferbinanb, ber erftgeborne Sohn unter 4 Rinbern, 2 Sohnen und 2 Todtern, geboren in ber Revolutionszeit 1797. Er machte feine Stubien auf ben Universitäten Marburg und Bonn und reifte bann, und gwar guerft 1824, mit feinen Bettern, bem regierenben Grafen von Laubach, nachber sein Schwager warb und beffen Bruber und bem regierenben Fürften von Lich nach Stalien, barauf 1825 nach England, 1826 an ben Berliner Bof und 1827 nach Paris. 3m Jahre 1828 vermählte er fich mit einer angenehmen Coufine, Ottilie von Laubad. Tochter bes bekannten freisinnigen preußischen Regierungsprafibenten in Coln, und im Jahre 1837 fuccebirte er in ben vaterlichen Besthungen, beren finanzielle Berbaltniffe er wesentlich gebeffert und wieber aufgebracht bat.

Nach bem Borgang von Solms-Lich murben auch von Solms-Braunfels in Folge ber Bewegungen bes Sturmjahrs 1848 bie gesammten ftanbesrechtlichen

<sup>1)</sup> Die Grofmutter war, wie erwähnt, eine Rheingrafin von ber Linie Grumbach:Rheingrafenftein.

Fenbalgerechtsame an Preußen refignirt, bie preußische Regierung gab fie aber gurud und im Jahre 1853 übernahm ber Fürst bie Regierung wieber. 1856 erbielt er ben schwarzen Ablerorben. Geine Che mit Ottilie von Laubach ift bis jest ohne Rinber, und ba fein einziger Bruber, Pring Bernharb, geboren 1800, Benerallieutenant ber Cavalerie à la suite und ehemals Präfibent bes Staatsrathe in hannover, berfelbe, ber nach bem Tobe bes Raifers Nicolaus neuerlich zur Condoleng nach Petersburg ging, unvermählt geblieben ift, fo ift, wie ichon ermabnt, Ausficht, bag bie Defcenbeng bes mit ber fatholischen Grafin Rinofy vermählten älteften Sohns bes gefährlichen Engels, ber ichonen Friederike von Strelit mit Pring Friedrich Solms gur Succession fommt.

Von ben beiben Schwestern bes regierenben Fürsten, Wilhelmine und Sophie, ber regierenben Fürstin von Bentheim-Bentheim und ber verwittweten Fürstin von Wieb, ift bie lettere fürzlich gestorben.

Bon tem Gesammtbesit tes Hauses Solms, an 20 Duabrat-Meilen mit über 60,000 Einwohnern, besit bas fürstliche ältere Haus Braunfels bie Hälfte: 10 Duabrat-Meilen mit 30 — 40,000 Einwohnern, nämlich:

- 1) in Preußen: die Aemter Braunfels und Greifenstein,  $4\frac{1}{4}$  Quadrat-Meilen mit nicht ganz 20,000 Einwohnern;
- 2) im Großherzogthum heffen: bie Aemter bungen, Gambach = Bilferebeim unb

- Grüningen, 4 Quabrat-Meilen mit gegen 12,000 Einwohnern;
- 3) in Würtemberg: bie Salfte von Limpurg-Gailborf, bas Amt Gfcwenb, 1 Duabrat-Meilen mit 3 — 4000 Einwohnern, herrührenb von ber Rheingrafin, ber Mutter bes regierenben Fürsten.

Die Residenz ist bas bobe Bergschloß Braunfels bei Beplar mit bem kleinen Städtchen Braunfels von gegen 2000 Einwohnern.

Die Einkunfte wurden fruher auf 150,000 Gulben tagirt.

Der Fürst von Solms-Braunfels ist seit 1820 Mitglieb ber ersten Kammer bes Großherzogthums Dessen und wurde 1847 erbliches Mitglied ber herrencurie des vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes preußischen herrenhauses.

Der Bunbestagebeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

## II. Das jüngere Daus Solms-Lich.

Die zweite Hauptlinie bes Hauses Solms ift bie Linie Solms-Lich, bie gegenwärtig noch in nicht weniger als 9 Unterlinien blüht.

Lich ist ein altes Bergschloß und Stäbtchen, am Betterfluß bei Gießen gelegen, zur herrschaft Munzenberg in ber Wetterau gehörig, welche schon zu Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts burch bie heirath ber Erbgräfin von Falkenstein bem Saufe Solms zugefallen war. Roch geborten zu bem Solms-Lich'schen Antheil:

- 2) Laubach bei Biegen;
- 3) bas alte bobe Bergichloß Sobenfolms bei Beglar, und
- 4) bas Amt Affenheim bei Friedberg, alles Befigungen, auf die Unterlinien gestiftet wurden. Graf
  Johann, der Stifter der Linie Solms-Lich, der
  1457 starb, erwarb bagu durch heirath mit einer Erbtochter ber herrschaft Kronenburg:
- 5) Röbelheim bei Frankfurt. Sein Enkel, Graf Philipp, ber 1544 starb, erhielt von Rurfürst Friedrich bem Beisen von Sachsen:
- 6) bie Anwartschaft auf bas Schloß Pouch bei Leipzig und kaufte 1532 von ben herren von Minkwig:
- 7) bie nicht reichsunmittelbare herrschaft Connenwalbe in ber Rieberlausit. 1596 warb noch
- 8) bie ebenfalls nicht reichsunmittelbare Berricaft Baruth im fachlichen Rurfreis gefauft, und enblich noch
- 9) bie reichsunmittelbare Herrschaft Wilbenfels bei Zwidau im sächsichen Erzgebirge, nach bem Austerben ber alten Opnasten von Wilbenfels erworben. Auf alle biese neuen Erwerbungen wurden ebenfalls Unterlinien gestiftet: die Theilungsleibenschaft war, wie gesagt, besonders stark im Hause Solms, und ganz besonders in bem jüngeren Pause Lich.

Die zwei Göhne Graf Philipp's, ber mit einer Grafin von hanau vermählt war, bie ihm 11 Rinber gab, aber nur 2 Göhne, bie ihn überlebten, — ein

britter ftarb in bem Jahre ber Geburt — und ber vor bem schmalkalbischen Kriege noch starb 1544, 76 Jahre alt, haben zuerst bie beiben Unterlinien Solms=Lich und Solms=Laubach gestiftet, von benen erstere, wie Braunfels, fürstlich wurde, bie andere aber gräflich geblieben ist.

- 1. Das seit 1792 fürstliche gaus Solms-Lich, jetzt -Solms-Lich und Hohensolms.
- 1. Ein merkwurdiger Berr biefer Linie mar ber Stifter, ber alteste Sohn bes Grafen Philipp, Graf Reinhard, geboren 1491, ber ein eifriger Unbanger Raifer Carl's V. und ein hauptwiberfacher feines machtigen Nachbars, bes großmuthigen Landgrafen Philipp bon Beffen mar, auf beffen Fürstenftuhl er fich gar ju gern geschwungen hatte. Carl ernannte ben Grafen Reinhard 1547 nach ber Mublberger Schlacht, ale er ben Großmuthigen nach feiner Capitulation in Salle als feinen Gefangenen behandelte, jum faiferlichen Sauptcommissair in beffen beim Brechen ber geliebten Festungen Philipp's. Graf Reinhard von Solme-Lich foll bazumal geaußert haben: "er wolle es noch bazu bringen, bag man bem Saufe Beffen fein Maaf Bein mehr borgen folle." Bei ber Burudtunft Philipp's aber in fein Land, ale ber Bug bee Rurfurften Morit von Sach fen ine Throl bie faiferliche Majeftat in beilfames Schreden gefett hatte, befann fich auch Braf Rein= barb eines Anberen: er verglich fich mit bem Grofmuthigen und erkannte 1555 ausbrudlich wieber bie

beffifche Lehnsherrlichkeit über Sobenfolms an. Reinbard mar mit einer Grafin Sabn vermählt, bie ihm ben reichen Chefegen von 14 Rinbern gab, barunter 9 Göbne, von benen einer noch fatholischer Domherr mar; nebenbei mar biefer Befegnete aber ein febr galanter Berr, ein Lome tes isten Jahrhunberts: "es batten ibm, fcbreibt ber Chronift Saftrom, bie Frangofen tie halbe Rafe weggefreffen." Diefer galante herr mit bem Rrebofchaben an ber Rafe mar gugleich ein gelehrter Ropf: es tam von ihm ju Frankfurt 1563 ein Jahr nach seinem Tobe ein Foliant über "Ursprung, Umfang, herkommen und Unterhalt bes Abels" heraus, worin er icon febr über ben Berfall beffelben flagt, ju bem er boch felbft mit feinen Sitten nicht wenig Er ftarb 71 Jahre alt 1562. beitrug.

Sein ältester und sein jungster Sohn theilten sich wieber: ber alteste, Graf Ernst, nahm Lich, ber jungste, Graf Hermann Abolf, Hohensolms.

- 2. Graf Ernst war wie sein Bater eifrig bem Sause Destreich zugethan, er war Rammerherr, Truchses, und Obrist Raiser Carl's V., er starb 1590, vermählt mit einer Cousine von Braunfels, einer Tochter bes lutherischen Grasen Philipp, der die Resormation eingeführt hatte. Die Nachkommen nahmen die reformirte Confession an.
- 3. Bon Graf Ernst's 5 Sohnen warb Graf Beorg Eberharb 1594 Schwiegersohn bes unglüdlichen Grafen Egmont, er starb als ein berühmter General ber Hollander in ihrem Befreiungstriege gegen Spanien, erft 34jährig, 1602 ohne Kinder, auf

einer Berbungsreise in Bestphalen zu Arensberg. zwei andere Brüber starben ebenfalls in der Blüthe ihrer Jahre, einer durch einen Sturz mit dem Pferde, ber jüngste erheirathete mit einer Freisn von Lobko-wis zwei herrschaften in Böhmen. Regierender Graf in Lich wurde Graf Ern st, der mit einer Gräfin Mans-feld vermählt war, die wieder 12 Kinder, 6 Söhne und 6 Töchter gab, und im zweiten Jahre des 30jäherigen Krieges starb.

- 4. 5. Mit bem Sohn und Enkel bes Grafen Ernst starb 1718 bie Hauptlinie Lich aus: ber lette herr berfelben, Graf hermann Abolf Morit, geboren 1646, war wieber ein lebensfreubiger herr, ber, wie Melissantes im "jettlebenben Europa" schreibt, sich oft zu Gießen belustiget hat, wie ben Studenten und Bürgern bekannt." Die Schuldenlast von Solms-Lich betrug 700,000 Gulben.
- 6. Es folgte nun bie jüngere Linie Doben solms, bie sich jest Lich und Soben solms nennt. Der Stifter war ber jüngste Sohn bes auf zwei Felbern, bem ber Galanterie und bem ber Gelehrsamkeit berühmten Grafen Reinharb mit bem Nasenschaben: Graf Dermann Abolf von Sohensolms, gestorben 1601, vermählt mit einer Gräfin Mansfelb. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 7. Graf Philipp Reinharb I., vermählt mit einer Grafin Bieb und im Sojährigen Rriege 1636 geftorben.
- 8. Graf Philipp Reinharb IL, vermählt mit einer Coufine ju Greifenstein und bann mit einer

Deftreicherin, einer Tfchernembl: er war eine Zeitlang Statthalter in Caffel und resibirte nachher zu Bubbach, er ftarb 1665.

9. Bon seinen Söhnen that ber alteste von ber ersten Gemahlin einen sehr unglücklichen Schuß und ber Sohn von ber zweiten Gemahlin, ber Destreicherin, erhielt einen sehr ungläcklichen Schuß.

Graf Heinrich - Wilhelm hatte bas Unglück, im Jahre 1657 ben Landgrafen Wilhelm VI. von Deffen - Cassel, ben Sohn der berühmten Regentin im Zojährigen Kriege, Amalie von Hanau, auf der Jagd durch den Hals zu schießen: dieser starb sechs Jahre nachher. Graf Heinrich Wilhelm ging, sich selbst verbannend, nach Spanien, wo er Kriegsbienste gegen die Portugiesen nahm: hier siel er 1665 vor Billaviciosa.

Sein halbbruber, ber Sohn ber Tschernembl, Graf heinrich Christian, begab sich an ben kaiser-lichen Dof und ward hier katholisch. In Folge bessen vertrieb er seine protestantischen Pfarrer und suchte auch seine Unterthanen mit List und Gewalt zum Papismus zu brängen: bieser unruhige herr ward, wie oben beim hause Braunfels erzählt ist, von seinem eigenen protestantischen Oheim und Bormund, Graf Bilhelm II. von Greisenstein, bem Bruber seiner Rutter, in Greisenstein im Pistolenbuell zu Pferbe ersichosen, erst 24jähria 1668.

Dieses erschoffenen Convertiten jungerer Bruber, von bem oben ber Bericht über bie Entleibung seines Brubers mitgetheilt worben ift, pflanzte ben Stamm

fort: Graf Lubwig, ber preugischer Statthalter in bem burch ben westphälischen Frieben erworbenen Stifte Dalberftabt war und mehr zum Ratholizismus als zum Protestantismus neigte. Er mar zweimal vermählt, erft mit einer preußischen Grafin Dobna, bann mit einer Grafin Leiningen-Beibesbeim. Die Dobna gebar 17 Rinber, 8 Gobne und 9 Tochter, von benen aber nur 4 Sohne und 4 Tochter au ihren Sahren Graf Lubwig ftarb 61jahrig 1707. Er mar ein übelgearteter Berr, von bem fein eigener Urentel, ber Pring Alexanber von Golme-Lich, in feinen 1811 publizirten "Notices historiques sur la maison de Solms-Lich" (direibt: "La grande pieté et les vertus de son epouse Louise de Dohna ne réussit point à vaincre ses mauvaises habitudes; elle finit même par être la victime de ses traitemens cruels: car forcée par lui de paraître à un repas que donnait un Mr. de Normann, chef de sa cour, quoique son terme fut trop proche, ce fut en voiture, en remontant au chateau, sous une immense voute qu'elle prit l'accident duquel elle mourut le lendemain." Sie starb im Rindbett an einem Darmbruch nach einer Leibensehe von 17 Jahren.

10. Folgte Graf Friedrich Wilhelm, geboren 1682, ber jüngste der seine unglückliche Mutter, die Grafin Dohna, überlebenden Söhne — zwei altere starben noch bei bes Baters Ledzeiten vor dem Feind im Felde, der eine, Christian, bei der Expedition Wilhelms III. von Dranien und seines Betters, Grafen Deinrich Trajectinus von Braunfels in

Irland 1690, 19führig, ber anbere, Carl, im fpaniiden Erbfolgefriege 1703 vor Lanbau, 26jabrig; ein britter, Dorig, verfcoll in bemfelben Jahre: "il partit, ichreibt ber Pring Alexander von Colme-Lich, de Hohensolms 1703, sans qu'aucune perquisition ait pà donner le moindre jour sur son sort; le congé qu'il prit d'une Demoiselle de Waldenheim (fille d'un bon, mais simple gentilhomme, qui, suivant les usages de ce temps, on ne vouloit pas lui laisser eponser) sont les derniers renseignemens, q'on en ais jamais obtenu." Bergebens lies ibn Graf Friebrich Bilhelm überalt aufrufen, mehrere Perfonen, bie auftraten und fich für ben verloren Gegangenen ausgaben, murben ale Betruger entlaret. Graf Friebrich Bilbelm war es, ber ben Anfall von Golme-Lich, bas mit 700,000 Gulben verschulbet war, 1718 erlebte, er mußte eine faiserliche Debitcommiffion erbitten. Er war mit einer vortrefflichen Grafin Bilbelmine Ragbalene von Ifenburg vermählt, bie wieber 17 Rinber gab; er ftarb 1744.

11. (1.) Jolgte Graf Carl, geboren 1725, wieber ber vorjüngste Sohn. Die Mutter führte 1744
bis 1749 bie Bormunbschaft, trug über eine Million
Schulben ab und hinterließ die Jinanzen im besten
Stande wiederhergestellt. Dameds als ihr Better, ber Graf von Braunfels, ben Fürstentitel 1744 erhielt, war sie bescheiben genug, ihn für ihren Sohn zu beprecinen. Sie war so beschelben, daß sie ihre Tochter
Elisabeth einen Bebienten ihres Gemahls, ben Kammerbiener Pfaffenrath heirathen ließ, welchen ber

auch mit einer Burgerlichen, ber Dabame Schurmann verheirathete Meininger Bergog Anton Ulrich gum Dof- und Regierungerath ernannt batte, ba er ein Mann von ungewöhnlicher Befähigung und Geiftesbilbung war. 1) Graf Carl ftubirte mit einem Gouverneur von Rathberg in Genf und Strafburg. Er wird von feinem Sohn, bem Pringen Alexander von Solms - Lich, ale ein herr von schöner Leibesgestalt, mit Beift und Weltton und gung besonders mit einer außerordentlichen Beiterkeit begabt gerühmt. Er verlebte feine Tage meift an bem bamals fehr glanzenden Sofe von Caffel bei Landgraf Wilhelm VIII., ber ihn wie einen Sohn behandelte, und am Wiener Gofe, mo er bei Maria Theresia und Raiser Franz wohl angesehen war. Graf Carl hatte fich 1759 wieber mit einer burch Schonheit ausgezeichneten preußischen Grafin Dobna vermählt, mit ber aber bie Ehe auch nicht bie gludlichfte Er lebte in großem Train und ließ fich bei ber letten beutschen Raiserkronung 1792 burch Frang II. in ben Reichsfürftenftanb erheben. Er ftarb, nachbem er bie letten Jahre im Bette jugebracht hatte, 1803, 78 Jahre alt.

Der älteste Sohn, kränklich sein ganzes Leben burch, war wenige Monate vor bem Bater gestorben, ber jüngste starb 1797 in östreichischen Diensten in Italien im Felbe. Der Drittgeborene, Alexanber, war mit seinem Bruber, bem Zweitgeborenen, Carl, in hollänbischen Diensten und er war ber, von bem bie

<sup>2)</sup> S. facffice Pofgefdichte, Band II. S. 140.

"Notices historiques", bie er 1811 erscheinen ließ, citiet werben sind.

- 12. (2.) Rolate ale ametter Rurft von Golms ... Lich ber Zweitgeborene bes erften Furften, Carl, ge-Er trat in bollanbifde, bann in frangoboren 1760. fice und banifche Dienfte, und vermablte fich mit einer gefeierten ichonen Dame, ber Grafin Denriette von Bentheim, ber von Juftus Gruner fo verberrlichten Sangerin, ber Tochter bes Grafen Lubwig, ber jur Rapoleonischen Beit noch "mit ben rothen Abfagen" im Tuileriengarten manbelte. Dieser ameite Surft und erfte burch ben Rheinbund Mediatifirte faxb icon 1807 an einem furchtbaren Rervenfieber, bas ibm ber Gram über bie Debiatifirung gugezogen batte, erft 40 Jahre alt, und bie Bittwe bat ibn über 40 Jahre überlebt, fie ift erft gang neuerlid gestorben.
- 13. (3.) Es succebirten nun bie Sohne ber fchonen Bentheim, querft: Fürst Carl, geboren 1808 unb unvermählt 1824 gestorben, barauf fein Bruber:
- 14. (4.) Lubwig, ber 4te jest lebende Fürst von Solms-Lich, geboren 1805, seit 1829 mit Marie von Isenburg-Bübingen vermählt, Mitglied bes Staatsraths in Berlin. Er zeichnete sich durch bie vielangesochtene Schrift: "Deutschland und die Reprässentativ-Berfassungen," die 1838 zu Gießen erschien, aus: in dieser Schrist welche die Klage enthielt, daß Art. 13 der Deutschen Bundesakte landständische Berfassungen zugesagt habe und daß basur Repräsentativ-Berfassungen ertheilt worden seien gab er den

Rath, nach bem Beispiel Preugens, welches burch einftweilige Ginführung von Provinzialständen bie Elemente lanbftanbifder Berfaffung in fich aufgenommen habe, ju biefem Ausgangspuntte jurudjutehren. Jahren 1847 unb 1848 geichnete er fich ale Marfchall bes erften und zweiten vereinigten preußischen Lanbtags aus, wo er bei Führung ber Debatten burch feine rubige, kühle Kassung ein großes Talent entwidelte. ber Schließung bes zweiten vereinigten Lanbtags im Sturmfahr 1848 verzichtete er auf feine gefammten Ranbesberrlichen Teubalgerechtsame, was um fo mertwürdiger mar, als er früher gang entgegengefette Deinung gehabt und bekannt hatte, und namentlich gegen bie Constitution gewesen war, welche ber Ronig nachher Er gablt fett an ben liberalen Berren in ber ersten preuhischen Kammer und gilt überhaupt als ein gescheiter und wohlunterrichteter Berr; er ift namentlich ein warmer Freund ber Literatur, nur meinen feine Freunde, daß über biese Lichtrigenschaften ein leifer Schatten von Pebanterie falle. Ausgang bes Jahres 1856 warb er vom Großherzog von heffen an bie Stelle bes Pringen Emil jum Prafibenten ber erften Rammer ernannt, welcher ber Besehentwurf gur Requlieung ber ftanbesrechtlichen Berhaltniffe vorgelegt worben ift.

Der Fürst von Solms-Lich hat wie sein politischer Glaubensgenoffe ber alte Fürst von Salm-Dyd, teine Rinber und bie Sohne seines Brubers Grafen Ferbinanb, ber in ber öftreichischen Armee gebient hat und mit einer 1855 gestoobenen öftreichischen

tatholischen Gräfin Cottalto, obgleich bie Collatto's mit ben Sohenzollern verwandt sind, boch nicht standesmäßig vermählt war, sind die muthmaaßlichen Erden: Graf Ferdinand hat drei Söhne, Sermann, geboren 1838, Reinhard und Ludwig, und drei Töchter, Maria, Mathilbe und Anna. Dieser Bruder, Graf Ferdinand, ist auch jest schon Mitverwalter der Lichschen Güter, die gut arrangirt sind, wiewohl die Verhältnisse bei der Kleinheit des Besithums keineswegs glänzend, vielmehr etwas knapp bemessen sind.

Das fürstliche Saus Solms-Lich ist nebst Isenburg-Bübingen eines ber kleinsten unter ben kleinen: es besitzt nur über 4 [] Meilen mit etwa 11—12,000 Cinwohnern, nämlich:

- 1. in Preußen: bas Amt Sohenfolms, 11/2 Meilen mit gegen 4000 Einwohnern.
- 2. im Großherzogthum heffen: bie Aemter Lich und Nieberweifel, 23/4 Meilen mit ge= gen 7000 Einwohnern.

Die Einkunfte werben auf gegen 40,000 Gulsben tagirt.

Die Resibenz ist bas alte Schloß Lich an ber Better bei Gießen mit dem kleinen Städtchen Lich von etwa 2000 Einwohnern.

Seit 1820 ift ber Fürst von Solms-Lich erbliches Mitglieb ber erften Rammer bes Großherzogthums Delfen und wie schon ermähnt wurde er 1847 Mitglied ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtage und 1854 wurde er Mitglieb bes neuen Derrenhaufes.

Der Bundestagebeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

# 2. Das grafliche gaus Solms-Saubach.

- 1. Stifter ber zweiten Unterlinie von Solms-Lich, ber Linie Laubach, war bes sehr galanten und sehr gelehrten Grasen Rein hard mit bem Nasenschaben jüngerer Bruber, Graf Otto, ber mit einer jungen Wittwe, einer Tante bes großmüthigen Philipp von Dessen, einer geborenen Prinzessin von Medlenburg vermählt war, aber schon 1522 starb, erft 26 Jahre alt.
- 2. Seine Nachkommen zeichneten fich alle als eifrige Lutheraner aus, so zuerst: Graf Friedrich Magnus, ber wieber mit einer jungen Wittwe, einer Schwiegertochter bes von Raiser Carl V. im schmalkalbischen Kriege geächteten Grafen von Mansfelb,
  geborenen Gräfin von Wieb vermählt war und 1561
  ftarb, auch nur 40 Jahre alt.
- 3. Ein ganz besonders frommer and auch gelehrter herr war bessen Sohn, Graf Johann Georg, im Jahre der Schlacht bei Mühlberg geboren. Er studirte erst in Strasburg unter dem großen Philologen Johann Sturm, dann in der Wiege der Reformation, in Sachsen; er besuchte darauf die höfe von Cassel, Stuttgart und Dresden. Auch er vermählte sich wieder 1572 mit einer jungen Wittwe, einer Gräfin hohen-

ftein, geboren aus bem Saufe Schonburg: biefe britte junge laubachische Bittme gab ibm ben reichen Ebefegen von 16 Rinbern, 8 Gobnen und 8 Todtern. Bon ben Tochtern beirathete bie altefte, fone erft 15jahrige Agnes, bie man am Caffeler hofe nur "bie Benus" nannte, 1593 ben gelehrten lanbgrafen Morit von heffen und warb fo eine Stammutter bes beffen-caffelichen Saufes; fie ftarb aber ichon nach nur 9fahriger Che. Sobnen ftifteten vier bie Linien Robelbeim, Laubad, Sonnenwalbe und Baruth, von ben vier andern ftarben amei im Kelbe por bem Seinb. ber altefte 26iabrig im Dienft von Morit von Dranien gegen bie Spanier 1599, ein anderer 20fabrig 1604 im faiferlichen Dienst in Ungarn, ein britter, ber auch ein Rriegshelb mar, Frankreich, Italien, Spanien und England befucht batte, biente ebenfalls bem Raifer in Ungarn, bann bem Bergog von Burtemberg, und farb 30jährig 1611; ber lette achte Sohn verungludte auf ber Universität Jena 1596, 21jabrig mit feinem Pferbe.

Bon jenen 4 Linien starben von ben auf reichsunmittelbare herrschaften gegrunbeten zwei wieber aus: bie Linie Robelheim schon 1640 mit ihrem Stifter, bie Linie Laubach blühte bis 1676.

4. Graf Albert Otto I., ber Stammfortpflanzer ber Laubacher älteren Linie, war wieber ein besonders eifrig protestantischer Herr, Mitglied der Union: er fiel im Felde vor dem Feind, gegen die Katholischen unter Erzherzog Leopold, auch nur 34 Jahre alt, 1610. Er war mit einer Tochter bes effrig lutherifthen Landgrafen Georg II. bon Darm ftabt vermählt.

- 5. Ihrer beiber Sohn, Graf Albert Otto II., vermählt 1631, im Jahre ber Leipziger Schlacht, mit einer Gräfin Hanau, einer Schwester ber berühmten Bormünberin Amalie von hessen-Cassel, siel burch einen Schuß auf ber Jagb 1656, 46 Jahre alt.
- 6. Mit beren Gobn, Graf Carl Dtto III., erlosch 1676 biese Linie wieber: er warb auch nur 43 Jahre alt und hatte von feiner Gemablin, einer Grafin Bentheim, nur 4 Tochter. Die jungfte warb 1683 mit bem belben bes Saufes Braunfele, bem Grafen Beinrich Trafectinus vermahlt. Die ultefte Tochter aber, Grafin Catharine Amalie, geboren 1654 und 1680, 26jahrig mit bem Lanbgrafen Philipp, Stifter ber Linie Deffen-Philippethal im Saufe Caffel vermählt, muß eine bis in ihr bobes Alter ber Liebe Freuden zugeneigte Dame gewesen fein, benn nach bem Tobe ihres Gemahls 1721, wo fie icon 67 Jahre alt mar, fchreibt bie Bergogin von Drleans von ihr: "Die Frau Wittme wird wohl ihren frangofifchen Lotterin nicht abschaffen, ob fie es zwar thun follte, ben Scanbal gu meiben, benn man fpricht toll von ihr und biesem Rerl; bie es am höflichften vorbringen wollen, fagen, bag eine menage do conscience baraus werben wirb, es ift boch abscheulich, an biefer Fürstin einen folden Eclat zu machen, insonberheit in ihren alten Tagen, benn fie muß nicht mehr jung fein, weil ihr altester Berr Sohn icon 40 Jahre alt ift." Sie lebte im Sang und ftarb erft 1736, 82 Jahre alt.

Bon ben einzig überlebenben zwei Göhnen bes frommen und gelehrten Johann Georg und feiner fonburgifden Gemablin ruhren bie noch blübenben, nach bem Erlofchen jener zwei alteren gestifteten 5 Unterlinien bes fungern Saufes Golme-Lich ber, bie fammtlich graflich geblieben finb, nämlich bie baufer laubach, Robelheim, Bilbenfels und Baruth, abstamment von Graf Johann Georg, ber wieber ein febr frommer herr und ein belb mar: er fath 1632 als kursächsischer Obrift und Obercommanbant in Prag, und bas Baus Sonnewalbe, abstammenb von Graf Beinrich Wilhelm, ber in bemfelben Jahre als schwedischer Obrift vor bem Feind fiel gegen Tillv.

# Der grafliche Aft Colms-Laubach.

7. Rach bem Absterben bes alteren Aftes Laubach 1676 fiel biefe Berrichaft an ben frommften Berrn unter allen frommen herrn im Saufe Golms, an ben Grafen Johann Friedrich, ber fich 1667 mit Be= nigna, ber Tochter bes Grafen Sigmund Sieg. fried von Promnit auf Gorau vermählt batte, ber berühmten "Magd Je su Chrifti, " einer fo frommen Dame, bag fie nach Spener's eignem Bestänbnig "ibn mit ihrem Erempel ermuntert bat;" fie wurde bie Mutter ber Erbmuth Benigna, Gemahlin bes frommen Grafen Beinrich Reug X. Schleig= Lobenftein = Cbereborf, und bie Großmutter ber Erbmuth Dorothea, Gemablin bes berühmten Stiftere ber Brübergemeinbe. Der Gemahl biefer "Magb Jesu Christi" hatte ursprünglich bie herrschaft Wilbenfels erhalten, als ber zweite Sohn bes 1632 als Obercommandant zu Prag gestorbenen frommen Grasen Johann Georg — ber erste Sohn erhielt die herrschaft Röbelheim, der jüngste das nur mittelbare sächsische Baruth. Nach dem Anfall von Laubach ließen der fromme Johann Friedrich und die fromme Benigna nochmals eine Theilung eintreten: der Erstgeborne erhielt Laubach, dem Zweiten ward Utphe, dem Dritten Wildenfels zugewiesen. Zum Glück erlosch die Linie Utphe schon wieder mit dem Sohne des Stisters 1762. Auf Wilsbenfels komme ich unten zurück.

- 8. Graf Friedrich Ernst, ber Erstgeborne bes frommen Johann Friedrich und ber "Magd Jesu Christi", ber Stifter ber neuen Linie Laubach, die noch blüht, war wieder ein sehr frommer herr; er genoß bie sehr seltene Ehre, evangelischer kaiserlicher Geheimer Rath und Rammerpräsident zu Wehlar zu sein: er starb mit einer Gräsin Stolberg = Gebern vermählt, einer Großtante ber Gräsin Albany, 1732.
- 9. 10. Es folgten ihm seine beiben Söhne, Friebrich Magnus, ber 1738 unvermählt, erst 27jährig starb, und Christian August. Diese beiben Grasen von Solms-Laubach hatten seit bem Jahre 1727 einen zu seiner Zeit weit und breit berühmten Mann als Geheimen Rath bei sich in Laubach: Philipp Balthasar Sinold, genannt von Schüt, ber auch in seinem Posten 1742 85jährig in Laubach gestorben ist. Er war ein geborner hesse, zu Königsberg ohnsern

Biefen geboren, ftubirte in Jona und roifte bann nach Italien, mo er in ber Cavaliergarde bes Grofbergogs von Aloreng, eines ber letten vom Saufe Debicis, fuft zwei Sabre biente, er ging bann gurud nach Deutschland und wandte fich vorerft nach bem großen Buchhanblerplay Leipzig: hier fing er feine vielfeitige literarische Thatigfeit an, er wurde einer ber fruchtbarften und praetifdfien Schriftsteller bes 18ten Jahrhunberte und gwar auf zwei Belbern, bem furiftifch-politischen und bem Seine hauptunternehmung, mit ibeologischen Kelbe. ber er anfing, war bie "Europaifche Fama," ausgegeben in banblichen Octavbanben in einzelnen heften ju 2 Grofchen, nicht mehr in Quartanten, wie fruber bie "Frankfurter Relationen" ober gar in Rolignten, wie bas "Theatrum Europaeum" erfchienen waren: biefe Octavhefte ber Europaffden gama murben eines ber gelefenften Journale bei ben Staatsmannern, ber großen fewohl, als namentlich ber bamaligen vielen kleinen Potentaten Deutschlands, bet benen Schus "wegen feiner geschidten beutschen Schreibert" fich febr beliebt m machen verftanb. Die aweite Unternehmung mar nicht minber practisch, es war bas reale Staats-, Beitungs- und Conversationsleriton", ber erfte Borlaufer bes in unfern Tagen auch in Leipzig erfchienenen bes Buchanbler Brodbaus. Anonym gab Schut noch eine Menge euriofe fleine Schriften heraus, ju benen ihn jum Theil ber Aufenthalt in Italien Stoff geliefert hatte, wie: "Curioses Caffeebaus zu Benedig," traumenben Pasquino fluge Staatsphantaffen," "Genbforeiben eines vornehmen Deutschen von feiner verrich· teten Ballfahrt nach Rom," ber "europäische Riemand," ber " Bertommannus" u. f. w. Er überfette überbies ruftig aus bem Lateinischen, Frangofischen und Englischen, unter anbern Bugo Grotius und ben Telemach von Fenelon. Unter bem angenommenen Ramen " &u b= wig Ernft von Faramont" publizirte er auch eine Maffe begierig gelesene moralische Abhandlungen, wie "ben getreuen hofmeifter," " erbauliche Lebensregeln," "Wiffenschaft zu leben," bas "Reich ber Gitelfeit unb Bang besondere berühmt ward er enblich Thorbeit." noch ale theologischer Schriftsteller unter bem Ramen "Amabeus Creutberg": feine "gottfeligen Betrachtungen auf alle Tage bes gangen Sabres" maren im 18ten Jahrhunbert bas beliebtefte Unbachtebuch ber vornehmen herren, ber martialische Bater Friebrich's bes Großen las regelmäßig feinen Morgenfegen Auch bichtete Schut mehrere geiftliche Lieber. Diefer rührige, ichreibselige, überall gern gelefene Mann warb benn auch vielfach von ben fleinen beutschen Grafen= und Fürstenbaufern in ihren speciellen Dienft begehrt: 1704 ging er ale hofmeister und Lehnebirector an ben frommen Reußenhof zu Röftrig, 1705 als hofmeister zu ber fachfen-merfeburgischen Wittwe nach Forsta in ber Rieberlausit, 1711 als Regierungsrath zu bem Bergog von Burtemberg nach Bernftabt in Schlesien 1718, als Prafibent aller Collegien au bem Grafen von Sobenlobe=Pfabelbach und enblich 1727 als Geheimer Rath nach Laubach, wo er bie letten 15 Jahre feines thätigen Lebens bis ju feinem Tobe geblieben ift.

Der Berr biefes gelehrten und frommen Dieners, Graf Chriftian August von Golme-Laubach, war wieber wie fein Bater evangelifcher faiferlicher Bebeimer Rath und vermablte fich breimal: mit einer Pringeffin von Ifenburg, einer Pringeffin von Raffau-Siegen und bas brittemal unftanbesmäßig mit einem burgerlichen Fraulein Botticher, Tochter eines fachfenweiffenfelfischen Sof = unb Rammerrathe, bie bor ber heirath geabelt und balb nach berfelben gur Reichsgräfin von Lowenfee erhoben murbe: fle ftarb aber fcon 1754 im erften Rindbett, Graf Chriftian Auguft erft 30 Jahre nachber, 1784, 70 Jahre alt. Erbgraf Be org von ber erften ifenburgifchen Bemablin farb por bem Bater 1772 ale braunschweigischer Obrift und Generalabjutant bei bem Bater bes bei Auerftabt gefallenen Bergoge.

Erbgrafen Sobn, Graf Folgte nun beø Friebrich, geboren 1769. Er ftubirte in Biegen und trat bann in faiferlichen Dienst als Reichshofrath. Diefer herr mar ein grundgelehrter und auch grundgescheiter Reichsgraf, ein großer Bucherfreund, ber gar nicht genug Bucher fammeln fonnte; er fagte einmal gu bem bekannten Touriften Beber: "mit biefer Liebhaberei tommt man nie auf einen grünen Zweig." In Raftabt vertrat er beim Congresse 1799 febr eifrig bie Rechte feiner Stanbesgenoffen und nachbem er 1806 bie bem baufe Solme fo befonbere fatale Mebiatifirung hatte erleben muffen, binwieberum auf bem Biener Congreffe. Unter Rapoleon war er bem frangolischen Regiment jugethan, in ben Befreiungefriegen aber qut beutich

gesinnt und namentlich sehr wohlthätig für die Lazarethverwaltung wirkend. Dieser freisinnige beliebte Herr Karb 1822 63sährig als preußischer Oberpräsident zu Töln und Curator der Universität Bonn. Er war seit 1797 mit einer Grösin Degenfeld vermählt, die ihn überledt hat. Ueber seinen Tod schried der Minister Stein, der sein vertrauter Freund war: "Ich verliere an ihm einen wahren Freund, der Staat einen geistvollen, thätigen, freudig wirkenden, allgemein beliebten Beamten, seine Familie einen liebevollen, treuen Bater."

12. Sein Sohn Graf Otto, geboren 1799, ift ber jett lebende Graf zu Solms-Landach, ber als Detonom in großem Ansehen steht, er ist Präsibent des landwirthschaftlichen Bereins für Oberhessen. Er ward seit 1855 von dem Großherzog von Darmstadt als Gesandter nach Berlin gesandt, um die lange unterbrochenen biplomatischen Berbindungen wieder anzukuspen. Er ist seit 1832 mit einer Prinzessen von Wied vermählt, die 1833 den Erbgrasen Friedrich gedoren hat und außerdem noch die zwei Söhne Ernst und hermann, und zwei Töchter Thekla und Clara.

Bon den brei Brübern des regierenden Grafen, Reinhard, Rubolf und Georg, dienen zwei in der preußischen Armee, Geaf Reinhard als Generalmajor in Disponibilität und Graf Rubolf als Commandeur des ersten Cürassierregiments, Graf Georg ist Major a. D.; die Schwester Ottilie ist die Gemahlin des regierenden Fürsten von Braunfels.

Solms-Laubach besitt nicht ganz 3 \_ Meilen mit 7-800Q Cinwobnern, nämlich bie Nemter

Laubach und Utphr bei Gießen, bie herrschaft Müngenberg in ber Betterau und ein Biertheil an ber ehemaligen reichen Benebiftinerabtei Urneburg mit ber Abtet, ebenfalls in ber Wetterau, alles unter barmftabtifcher hoheit.

Die Resibenz ift Schloß Laubach bei Gießen mit bem kleinen Stübtchen Luubach von gegen 2000 Einwohnern.

Die Einfünfte taxirt man auf 100,000 Gulben. Seit 1820 ift ber Graf von Solms-Laubach erbliches Mitglied ber ersten Rammer bes Großherzogthums heffen.

# 3. Per gräfliche Ast Solms-Rödelheim und Affenheim.

1. Stifter besselben war ber älteste Sohn bes oben schon erwähnten frommen Grasen Johann Georg, der mit einer Gräsin Erdach vermählt, als kursächessen Wischen Dbrist und Obercommandant 1632 zu Pragstarb: Graf Johann August. Während seine beiden jüngeren Brüder Wildensels und Baruth erhielten, ethielt er Röbelheim bei Franksurt und dazu Assenheim in der Wetterau: er starb mit einer Grässenheim in der Wetterau: er starb mit einer Grässe Trab von Scharffenberg vermählt 1680, 57 Jahre alt und hinterließ von 9 Kindern, 6 Söhnen und 8 Töchtern, 4 Söhne, die ihn überlebten; der älteste stard 1699 in Savopen, der jüngste siel 1694 vot Peterwardein in Ungarn, von den beiden mittelsten nahm Graf Ludwig Köbelheim, Graf Ludwig Hein-rich Assenbeim.

- 2. 3. Graf Lubwig stand im brandenburgischen Dienst beim großen Rurfürsten und bem ersten König von Preußen, war mit einer bänischen Gräfin Ahlefelb, Tochter bes Großfanzlers, vermählt und starb 1716; als sein unter Vormundschaft gestandener Sohn Carl Friedrich eben die Regierung antreten wollte, ertrank er mit einem Rahne im Flusse Ribba 1722, 19jährig.
- 4. Darauf vereinigte Graf Ludwig heinrich wieber Röbelheim mit Affenheim. Auch biefer herr war mit seinem Better heinrich Trajectinus bei ber Expedition Prinz Bilhelm's III. von Dranien nach England 1688, er ward Obrister ber beutschen Garbe; später trat er in hessen-casselsche Dienste, war mit einer Gräfin Limpurg vermählt und starb 1727.
- 5. Folgte sein Sohn Graf Wilhelm, ber sich 1722 mit einer öftreichischen, aber protestantischen Grafin Wurmbrand vermählte, einer Tochter bes Reichshofrathspräsibenten und Genealogen, ber sich noch im Jahre ber heirath seiner Tochter convertirte, sie starb ohne Söhne, er heirathete barauf eine Grafin Wittgenstein-Berleburg, auch sie gebar keinen Erben; zum brittenmale heirathete er eine Cousine Wilsbenfels, wieber ohne Erben zu erweden.
- 6. Die Succession gelangte nun nach seinem Tobe 1778 an seinen jungeren Bruber, Graf Johann Ernst Carl, ber wieber querft in Affenheim refibirt hatte, bann Röbelheim wieber mit Affenheim vereinigte. Ihm erwedte auch erst bie zweite Gemablin, eine pro-

trkantische Grafin Löwenstein-Freudenberg, einen Erben:

- 7. Graf Bollrath Friedrich Carl Ludwig, geboren 1762. Er succedirte seinem Bater im zweiten Revolutionsjahre 1790 und vermählte sich auch zweimal, zuerst 1789 mit einer Cousine von Laubach, dann nach derem Tobe 1807, 1811 unstandesmäßig mit Marie Hoffmann, Tochter eines gräslich solms'schen Raths. Er erlebte die fatale Mediatisirung und ben Wiener Congreß und starb 1818.
- 8. Folgte ber Erstgeborne von ber ersten Semahlin, Graf Carl, geboren 1790, 1824 vermählt mit einer Gräfin Erbach-Schönberg, gestorben 1844.
- Sein Sobn, Graf Maximilian, geboren 1826, ift ber fest lebenbe Graf von Solms-Robelbeim und Affenbeim, ber noch unvermabit ift. bat brei Brüber, Graf Friedrich, Graf Otto und Graf Cuno, von benen bie beiben erften ale Cavalerie-Lieutenants in ber preußischen Armee bienen, und brei Sowestern, von benen Bertha ben regierenben Grafen ju Stolberg-Rofila gebeiratbet bat, bie anbern. Emma und Agnes, unvermählt find, ferner leben wei Dheime, von benen Graf Friedrich preußischer Generalmafor a D. und Graf Ebuard preukischer Major a. D. ift, und brei Tanten, von benen Ferbinande Bittme bee Grafen Dar von Erbach-Schonberg, Elifabeth regierende Kurftin von Salm-horstmar und bie britte, Grafin Datbilbe, geboren 1813, unvermählt ift.

Die Bestitzungen umfassen bie Aemter Robelheim bei Franksurt und Affenheim bei Friedberg in ber Betterau: über 2 Meilen mit 5—6000 Einwohnern unter ber hoheit beiber häuser heffen.

Die Residenz ift jest Schlos Assenheim zwischen Friedberg und Frankfurt, am Zusammenfluß ber Wetter und Ribba.

Die Einkunfte tagirt man auf 30,000 Gulben.

Seit 1820 ift ber Graf von Röbelheim und Affenheim erbliches Mitglied ber erften Kammer bes Großherzogthums heffen, und feit 1831 ber Stänbeversammlung in Rur-heffen.

## 4. Per grafliche Aft Solms-Wildenfels.

1. Wilbenfels, eine reichsunmittelbare herrschaft bei Zwidau im Erzgebirge im heutigen Königreich Sachsen, warb zufolge einer im Jahre 1585 von Rurfürst Aug ust verliehenen Anwartschaft im Jahre 1602 nach bem Aussterben ber alten Dynasten von Wilbenfels erworben: ber Lette berselben, Anarch Friedrich, kurfürstlicher Hauptmann im Baigtlanbe, starb, indem er zu Prag, wo er sich in Geschäften bei Kaiser Matsthias aushielt, trunken aus dem Beite stürzte und berüber ben hals brach. Der Erwerber von Wilbenfels war ber mehrsach erwähnte fromme Graf Johann Georg, Gemahl der Gräsin Erdach und als kursächssischen Obesist und Obercommanbant zu Prag 1632 gestorben.

- 2. Deffen zweiter Sohn war Graf 36hann Friedrich: er erbte, während ber ältefte Bruder Robelheim erhielt, Bilbenfels von dem Bater und später erst durch Anfall der einen Seitenlinie 1676 Laubach. Dieser schon oben erwähnte Graf, der Gemahl ber Gräfin Benigna Promnit, der "Magd Jesu Christi," hinterließ wieder seinem zweiten Sohne, während ber erste Laubach erhielt, Wildenfels.
- 3. Beinrich Wilhelm, ber Fortfeger ber Linie Bilbenfels, zweiter Sohn ber "Magb Jesu Chrifti," geboren 1675, begab fich an ben prengifchen Bof, mo er bis jum Generalmajor flieg und beirathete 1708 enft eine protestantische Grafin Balbburg von ber prengifden Linie Capuftigal und bann 1718 eine Grafin Dobna-Schlobitten. Er erward 1730 bie herrschaft Bielit in Oberfiblesien burch Rauf, vertaufte fie aber 1739 wieber an ben Grafen Daugwis, ber fie an ben Grafen Gultowely, ben von Brubl geftürzten Minifter Rurfachsens, wieber veräußerte, bet 1752 barauf gefürftet murbe. Graf Beinrich Bilbelm trat bie Regierung an feinen alteften Gobn ab und ftarb 1741, 66 Jahre alt, auf ber Berrichaft Bartenberg in Oberfchlesien, wohin er gegangen war, um fie für feinen zweiten Sobn, 1) ben Schwiegerfobn bes berühmten Dunnich, bem fie nach bem Falle Biron's geschentt worben mar, zu verwalten. ber Reftitution Biron's erhielt berfelbe 1763 auch

<sup>1)</sup> Siebe unten: Rebengweig Bilbenfels. Sach-

Wartenberg zurück und verglich fich mit Münnich: Bartenberg ist noch jest im Besitz einer Rebenlinie bes hauses Biron-Curlanb.

Folgten von Sohn zu Sohn:

- 4. Graf heinrich Carl, geboren 1706 von ber ersten Gemahlin, ber Gräfin Balbburg-Capustigal: er heirathete 1721 eine nieberlänbische Dame, eine Gräfin von Bylanbt-Polsterkamp und starb 1746.
- 5. Graf Friedrich Magnus, geboren 1743, alfo erft 3 Jahre bei bes Baters Tob alt, vermählte sich 1773 mit einer Tochter bes ersten Fürsten von Leiningen und ftarb 1801.
- 6. Graf Friedrich Magnus, geboren 1777, ber jest lebenbe 4te Graf von Wilbenfele, vermablte fich 1803 in erfter Che mit einer Grafin Erbach = Erbad, und taufte in biefem Jahre von bem Grafen bon Leinin gen - 2Befterburg bas facularifirte Ronnenflofter Engelthal in Oberheffen, bas aber auch nicht behauptet werben tonnte, fonbern, nachbem es, obgleich es nicht reichbunmittelbar gewesen mar, beim Bunbestage bennoch ben Titel "Erlaucht" 1819 verschafft hatte, 1822 wieber an Darmftabt veräußert murbe. Diefer Graf von Bilbenfels erlebte bie Rebiatistrung und ben Wiener Congres, die Juli- und bie Februarrevolntion. Er verheirathete sich, ba er 1833 seine Gemahlin, bie ihm einen Sohn und eine Tochter gegeben, verloren hatte, 1837 nochmals, icon 60jährig mit einer Grafin Degenfelb, und bat noch im 75ften Lebensjahre ftebend, bei bem großen Dresbner Soffest im Car-

neval 1852 als Malthefer in halber Rüftung Figur gemacht. 1)

Sein Sohn, ber Erbgraf Friedrich, geboren 1811, ist vermählt mit einer Gräfin Castell, die vier Söhne und zwei Töchter geboren hat; die Tochter ist unvermählt, geboren 1819. Bon einem Bruder bes regierenden Grafen leben 4 Söhne, von benen einer in der östreichischen, 2 in der preußischen Armee dienen, und eine Tochter.

Der Besth umfaßt eine Meile mit 8-9000 Cinwohnern.

Die Einkunfte werben auf 40,000 Gulben tarirt.

Seit 1831 ift ber Graf von Solms-Bilbenfels erbliches Mitglied ber ersten Rammer bes Rönigreichs Sachsen.

Diesen vorstehenden brei gräslich Solms'schen bäusern: Laubach, Röbelheim und Wilbenfels, hat ber Bundestagsbeschluß von 1829 den Titel "Er-laucht" und das Recht ber Chenburtigkeit versichert.

Noch bestehen solgende 5 Solme'sche Rebenzweige bes hauses Solme-Laubach, bie nicht zu ben erlauchten häusern gehören, weil sie keine reichsun= mittelbaren Besitzungen inne hatten:

### 5. Mebenzweig Wildenfels-Sachsenfeld.

Stifter besselben war ber jüngere Sohn bes Stif-

<sup>1)</sup> Siebe fachlifche Sofgeschichte, Band 7 am Schluf.

Enbwig, geboren 1708. Er flubirte auf bem Dabagogium ju Galle, bann in Leipzig und Betlar, er ging barauf los, Reichshofrath zu werben; fein Bater berief ibn aber nach Dberfdleffen auf bie angefaufte Derricaft Bielig, um ihn für bie Detonomie ju bilben: ber junge Reichshofrathecanbibat troftete fich bier unter bem nur fur Jagb, Pferbe und Becherfreuben Ginn habenben oberfchlefifchen Abel, bei bem ganglichen Mangel an Bilbungemitteln (ber nachfte Buchlaben war 30 Deilen entfernt) mit bem einzigen Zweige ber Landwirthschaft, ber ihm bamale jufagte, ber Fischerei in ben gablreichen Teichen ber Berrschaft mit in ber Beichsel, und mit feinem Borag, ben er bamale überfette, bie Arbeit erfchien fpater 1757 ju Braunschweig im Drud. Als 1735 im polnischen Erbfolgefriege bie Ruffen gum erftenmal in Deutschland erschienen, nahm Graf Friebrich Enbwig bei ihnen Dienfte und ging mit ben gurudgehenben Corps mit nach Rufland; er biente unter Dunnich im türkifchen Felbange und war gulett beffen Abjutant. Er beirathete nach bem Belgraber Frieben zu Riew bie fehr reiche Tochter biefes berühmten Felbmarichalle Dunnich, als Bittme eines Freiberen von Schaumburg, anspacifchen Oberftallmeiftere. begab fich 1740 nach Sachfen gurud, wo er ale ruffiicher Gefanbter unter Graf Brubl fungirte, Munnich gab ihm bamale bie Berrichaft Wartenberg in Dberfcbleffen, wie oben bei feinem Bater erwähnt ift, ju vermalten. Er verlor ben Befanbtichaftepoften ichon gu Enbe bes Jahres 1741, mo fein Schwiegervater fturgte. Er ließ fich bierauf in Sachsen nieber und faufte Sachfenfelb bei Schwarzenberg im boban Erzgebirge, wo bie fie bie arme Bevölferung fo wohlthatige Blechlöffelfabritation burch feine Sgrafalt in Schwung fam. Die fachfiche Regierung ernannte ihn gum Rreisbaupt-Er machte fic auch einen Ramann bes Erzgebirgs. men als Stifter ber Freimaurerloge ju Gachsenfelb, gu ben 3 Rofen, 1743. Babrent bee flebenfahrigen Rriege folgte er ber öftreichischen Armee, um bas fachfiche Lanbesintereffe zu vertreten. 1763 verfor er bie Ausficht auf Bartenberg. Er ftarb als fachfischer Bebeimer Rath und Arcishauptmann im Erzgebirge im Revolu-Er ift ber Antor ber "Fragmente tionelabre 1789. ber Solms'ichen Gefchichte," welche Dresben 1785, 4. beraustamen, und nach bes Touriften Beber 1) Bericht, war er nach einer gang eigensten Liebhaberei an bem bon ibm übersetten bora; Gigner einer mertwürdigen "Bibliotheca Horatiana" pon 100 Banben, nichts als Ausgaben und Ueberfetjungen von horag und mas fich auf ibn bezog. 2)

<sup>1)</sup> Briefe eines in Deutschland reisenben Deutschen, Band 3 G. 184.

<sup>2)</sup> Es war bas gang so eine Liebhaberei, wie sie sein englischer Zeitgenoffe Unterwood, der auch 1790 ftarb, batte, auf beffen Grab bie horagischen Worte: "Non omnis moriar" geset werden mußten, ferner bei dem Leichensbegängniß Obe 20 des 4ten Buchs, beim Leichenschmaus Obe 30 des ersten Buchs abgefungen und dem vier Poraze in den Sarg mitgegeben werden mußten: einer zu Päupten, einer zu Füßen, einer in ber Pand und sogar noch einer unter dem Auden.

Chriftoph, ber Sohn biefes großen Liebhabers bes römischen Dichters, heixathete wieber eine Russin, eine reiche Bietinghof aus Liefland, beren Großmutter auch eine Tochter Munnich's gewesen war, er erwarb bie Güter Zehista bei Dresben, Runheibe und Rückerswalbe zu Sachsenfelb.

Aber seine 4 Gobne baben alles bieses Belittbum wieber verloren, wie früher bie ichlesischen Berrichaften Bartenberg und Bielit: Behifta tam an bie Grafen Rer, Sachsenfelb an ben Schwager bes einzigen ber Bruber, Graf Deinrich, ber Rinber hat, einem Freiherrn von Müller, von beffen Schwester biefer Stammfortpflanger, ber in ber fachfifchen Armee früher biente, 1818 ichon geschieden wurde: es ftammt aus biefer Che ein Sohn, Arthur, geboren 1804, ber im gothaischen Grafenfalender 1848 ale Bice-Actuar, im Jahre 1852 ale Actuar im Amte Roffen und im Jahre 1854 als Actuar im Amte Dresben aufgeführt ift und ber fich 1839 mit einer Burgerlichen, einem Fraulein Laura Thierfelber verbeiratbet bat. Diese Linie Solms ift foldergestalt gang in burgerlichen Stand und burgerliche Bermanbtichaft übergegangen.

## 6. Solms - Sonnemalde.

Der Stifter bieser Linie war Graf Beinrich Bilhelm, ein nachgeborner Sohn bes gelehrten und frommen Grafen Johann Georg von Solms-Laubach, bem seine fconburgische Gemahlin 8 Sohne und 8 Töchter gab und ber 1600 ftarb.

Diefer Graf Beinrich Bilbelm murbe Dbrift unter bem pfalger Bohmenkonig und bann unter Guftav Abolf von Schweben, ber ihm bie Graficaft Somargen berg in Rranten, bas Stammbefitthum ber jegigen Fürften Schwarzenberg fdentte: er ftarb 1632 ju Schweinfurt an einer bei Bamberg gegen Tilly erhaltenen Bunde. Die beiden Könige maren tamale in Nurnberg und ber Bohmenfonig ichrieb unterm 21. Marg an feine Gemablin: "Nous eumes à Numberg les pouvelles de la mort du bon Comte Henry de Solms, qui est mort de sa blessure, j'y ai bien perdu, car il m'estoit bien affectione!" beinrich war mit einer Grafin Mansfelb und bann mit einer Grafin Dettingen vermählt, bie nach feinem Tobe einen anbern Selben beirathete, ben Grafen Beorg Briedrich ju Dobenlobe=Beiferebeim, auf ben ich unten komme.

Mit ben Shnen seines Sohnes Georg Friebrich, welcher ben im Solms'schen Geschlecht wieberholt vorgekommenen reichen Ehescgen von 16 Kindern
hatte, theilte sich biese Linie, bie Pouch bei Leipzig
und Sonnenwalbe in ber bamals kurfächsischen Rieberlausit besaß, wieber in zwei Unterlinien, von benen
aber bie zu Sonnenwalbe 1718 bereits wieber erlosch.

Otto Beinrich war der Stifter der Speciallinie zu Pouch, Friedrich Eberhard, sein Sohn, erbte Sonnenwalde 1718 von seinem Oheim, vermählte sich 1724 mit einer katholischen Destreicherin, einer Gräfin Scherfenberg, ward selbst katholisch und 1729 Beheimer Rath bei dem letzen Habsburger Raiser

Carl VI.; er ftarb 1752 und mit feinem Sohne erlosch 1803 biese katholische Linie wieber.

Stammfortpflanzer wurde bes Convertiten jüngerer Bruber, Graf Otto Bilhelm, ber 1726 eine Tochter bes preußischen Ministers Detlev von Arnim heirathete und als kursächsischer Kammerherr starb.

Sein Sohn Bictor Friedrich heirathete 1754 wieder eine preußische Grafin Dönhoff, war unter Friedrich dem Großen Gesandter in Petersburg und wurde bann Oberhofmarschall, in welchem Posten er 1783 starb. Es war der Solms, dem der große Rönig in einem Dandbillet vom 23. Januar 1783, wenige Monate vor seinem Tode, bei einem Ceremonienstreit, an die Entscheidung Raiser Carl's V. in einem ähnlichen wichtigen Streite zwischen zwei Damen erinnerte: "quo la plus sollo entrerait la première."

Sein Sohn, Graf Wilhelm, heirathete wieder 1784 eine preußische Grafin Schlippenbach, die Oberhofmeisterin am curländischen hofe zu Mitau war, er selbst ward hofmarschall ber Gemahlin König Friedrich Wilhelm's II. von Preußen und ftarb 1799.

Seine beiben Sohne haben wieber bie beiben Unterlinien zu Pouch und zu Rofa, einem Rittergute ohnfern Merfeburg, gestiftet.

#### Connewalde. Alt . Pouch.

Stifter biefer Linie war ber 1787 in Curland geborene Graf Theobor, preußischer Rammerherr und Major a. D., ber jest lebende Standesherr auf Sonnewalbe, ber deshalb 1847 Mitglied ber Herrencurie bes vereinigten preußischen Lanbtage unb 1854 bes herrenbaufes wurbe. Er ift mit einer laufibifden Grafin Bregler vermählt und bat von ihr funf Gobne, Alfreb, preußischer Lieutenant a. D., vermählt mit einer preußischen Grafin Somerin-Bolfsbagen, Theobor, vermählt mit einer fachfichen Freien von Rer-Thielau auf Burfchen in ber Oberlausit, ber wieber Descenbeng bat, Conftantin, vermählt mit einer Freiin von Langenn aus bem Saufe Rittlit, ber auch wieber Descenbeng bat, Roberich, ber in ber öftreichiiden Armee bient, und Cherbarb, preufifder Lieutenant a. D. und Gefandtschafte-Attache in Dreeben, und eine Tochter Clementine, als hofbame ber Pringeffin von Preußen friiher burch ihre Schonheit und Liebens= wurdigkeit bekannt, bie mit bem jungften Brafen Ber= mann Schlippenbach vermählt ift.

Außer Sonnewalde besitzt die Familie noch im Königreich Sachsen die 1837 mit der Frein Rex-Thielau erheiratheten Güter Wurschen, Belgern und Nechern in der Lausit.

#### 7. Sonnemalde-Mofa.

- 1. Stifter biefer Linie war ber jüngere Sohn bes von bem größten preußischen König wegen ber Ceremonien bebeuteten Hosmarschalls: Graf Otto, ber mit einem preußischen Fräulein von Prittwig vermählt 1835 ftarb.
- 2. Folgte sein Sohn, ber jest lebenbe Graf Friebrich, geboren 1800, ber bis zu bem Sturmfahr 1848 Doffagermeister am beffauischen Dofe war, bann ab-

gehen mußte, aber jest wieber als Ober-Jägermeister fungirt, und mit einem Fräulein von Anebel, ich kann nicht sagen, ob aus der Familie des bekannten Freundes Carl August's von Weimar, vermählt ist, die zwei Söhne, Wilhelm und Friedrich, geboren hat. Es leben außerdem zwei Brüder, Morit, der unvermählt und Otto, der mit einem preußischen Fräulein von Schmettau vermählt ist und in der preußischen Armee dient, und zwei Schwestern; von einem britten verstorbenen Bruder Carl leben ebenfalls Kinder und Kindeskinder.

Die Familie besitt außer Rösa bei Merseburg, einem Gute von etwa 1200 Einwohnern, noch:

in Schlesien, Regierungsbezürk Oppeln, Rreis Rreuzburg, bie zwei Rittergüter Schiroslawis und Woislawit und Rreis Toft bas Rittergut Slupstow;

in Pofen, Regierungsbezirk Bromberg, bas Gut Rabojewice.

# 8. Solms - Baruth.

1. Stifter biefer Linie war ber jungfte ber Söhne bes wieberholt ermähnten gelehrten und frommen, mit einer Schönburg vermählten Grafen Johann Georg von Solms-Laubach, ber 1600 starb und beffen jungerer Bruber Otto 1596 bie herrschaft Baruth im schissen Kurkreis erworben hatte: Johann Georg, wie ber Bater geheißen, auch oben schon wieberholt neben seinem Bater als frommer herr aufgeführt und als

fursächsischer Obrift und Obercommandant 1632 zu Prag gestorben, vermählt mit einer Gräsin Erbach. Während seine beiden älderen Söhne die Linien Röbelheim und Wilden seile, die schon oben vorgekommen sind, auf reichsunmittelbaren Besth stifteten, erhielten seine beiden jüngeren Söhne, Friedrich Sigmund I. und Johann Georg das nur mittelbare Baruth; lehterer Johann Georg, der dritte des Namens, war wieder ein besonders frommer herr und stard 1690, zweimal vermählt, erst mit einer Tochter eines nachgebornen Prinzen von Dessau, die derselbe mit einem Fräulein von Krosigk, Tochter eines dessausschaften hofmarschalls, erzeugt hatte, und dann mit einer Gräsin Reuß, in beiden Ehen ohne Erben.

2. Friedrich Sigmund I. warb ber Stummfortpflanzer: er hatte von seiner Gemahlin, einer sachfischen Schönburg, 12 Rinder, 5 Sohne und
7 Töchter, und ftarb 1690.

Seine beiben Söhne Friedrich Sigmund II. und Johann Christian stifteten in dem ganz kleinen Besthum, nach der im Dause Solms besonders herrschenden Theilungsleidenschaft, wieder zwei Unterlinient "Baruth ersten und Baruth zweiten Antheils", lettere erward Klitschorf in Schlesien und heißt um Baruth-Rlitschorf, während erstere jest den Ramen Solms-Baruth führt.

#### Linie Baruth.

3. Friedrich Sigismund II. war breimal vermählt, mit einer Freiin von Lutzelburg, einer Coufine Solme-Alt-Pouch und einem Fraulein von Stutternbeim, und ftarb 1737, 68 Jahre alt.

- 4. Folgte sein Sohn aus britter Che, Friedrich Gottlob Peinrich, der 1753 wieder eine anhaltische Prinzessin, aber eine aus ebenbürtiger Ehe heirathete, wenn auch die Großmutter nach der gemeinen Meinung eine Apothekerstochter war: es war die älteste Tochter des regierenden herzogs Bictor Friedrich von Bernburg, eine Enkelin des alten Dessauers, eine Tochter seiner Lieblingstochter Luise, wegen der er mit dem Regiment von halle nach Bernburg kam und im Schloßgarten das curiose Gebet um ihr Leben that, das ihm nichts half. 1) Der Gemahl dieser Anhaltinerin diente als holländischer Obrist, trat Spjährig die Regierung an seinen Sohn ab, zog in den Benusberg von Paris und starb hier noch vor Ansbruch der Unruhen 1787, ein Bierteljahr nach seiner Gemahlin.
- 5. Folgte ber Sohn bieser Anhaltinerin, Graf Friedrich, ber in preußische Dienste ging, sich 1787 aber mit einer Sachsen, Georgette, einer Tochter bes unter bem letten Kurfürsten von Sachsen sehr einstlußreichen und auch sehr reichen Finanzpräsibenten und ersten Grafen Ballwis, vermählte, des in der sächssischen Dosgeschichte mit seinen Personalien aufgeführten kleinen aber pfauenmäßig ausgespreizten haupthahns unter den sächsischen Hochtorys. Der Gemahl Georgettens von Wallwis starb 1801.
  - 6. Der Cobn Beorgettens von Ballwis

<sup>1)</sup> Siebe beffauifche Dofgefdichte.

ift Graf Friedrich, geboren 1795, ber jest lebenbe Graf von Solme-Baruth, ber mit ber Theilung bes Ronigreichs Sachsen an Preugen tam. Er bat fic meimal vermählt, zuerft mit einer Coufine von Baruth -Rlitschborf und barauf wieder mit einer Descendentin bes fächfichen Torpgeschlechtes Ballwig. 1) Aus ber erften Che lebt ein Gobn Friebrich, welcher in ber preußiiden Armee bient und fich 1851 mit einer Deftreicherin, ber Mutter bes fest regierenben Grafen Burmbranb (von ber alteren, erlauchten Linie), einer gebornen Grafin Teleti, vermählt bat; ferner zwei Tochter: Marie. vermählt mit bem Dberpräfibenten ber Proving Sachfen, von Bigleben in Magbeburg und Bertha, vermählt mit bem Grafen Marimilian Lynar-Lubbenau. Aus ber ameiten Che leben amei unvermablte Tochter. Elifabeth unb Anna.

1847 wurde ber regierende Graf von Solms-Baruth Mitglied ber herrencurie des vereinigten prenfischen Landtage und 1854 bes neuen herrenhauses. Banz neuerlich, im Frühjahr 1856, hatte er ben guten Billen, mit andern preußischen Mediatisirten, die durch

<sup>1)</sup> Durch biese zweite Beirath ward er ber Schwager zweier noch lebender fächsicher Torps, der beiden in der sächsichen Pofgeschichte mit ihren Personalien aufgeführten, vor 1848 in Sachsen hochgebietenden Minister, des Jufizministers und Ministerpräsidenten von Könnerig und des Kriegsministers von Roftip-Ballwis, "des Zermalmers" (der Revolution), welcher ganz neuerlich als einer der reichsten Abeligen Sachsens den guten Willen hatte, einen sächsichen Credit mobilier mit zu begründen.

bas Genie bes großen kaiserlichen "Parvonu" eingeleitete und von ben großen Grundbesitern und Capitalisten in Paris und Wien bis jest so glüchaft ansgebentete neueste Weltbewegung auch nach Preußen zu verpflanzen, an bie Spise bes von bem herzog von Ratibor aus bem hause hohenlohe projectirten Berliner Credis mobilier mit zu treten.

Die Familie Solms-Baruth besitt außer ber berrfchaft Baruth noch mehrere andere Guter im preußischen Regierungsbezirk Franksurt, Kreis Lukau, als: Rosel, Golzig, Rreblin, Golpen und Prierow.

#### 9. Linie Alitschdorf in Schlesien.

- 1. Der Stifter Johann Christian I. war mit einer fchlesischen Grafin hentel von Donnersmark vermählt und ftarb 1726, 56 Jahre alt.
- 2. Folgte sein Sohn Johann Carl, ber mit einer westphälischen Gräfin Lippe-Biesterfelb vermählt, schon 1735 starb.
- 3. Folgte ber Sohn biefer Gräfin Lippe-Biefterfeld, Graf Johann Christian II., ber burch heirath mit einer anberweiten Gräfin Lippe-Biesterfeld, Wittwe eines Grafen Promnit zu Drehna, die bei Bunzlau gelegenen Güter Klitsch borf und Wehrau in Schlesten erwarb. Bon ber zweiten Gemahlin, einer Reuß, folgte im Jahre 1800:
- 4. Graf Deinrich Johann Friebrich, ber, vermählt mit einer schlesischen Gräfin Reichenbach-Goschäp, 1810 ftarb, und barauf folgte endlich:

5. Graf hermann, ber jett lebenbe Graf von Solms-Rlitschborf, geboren 1799, als welcher von einer preußischen Majorstochter von Raven nur eine Tochter hat, so baß hier wahrscheinlich eine ber vielen kleinen Solms-Linien wieber erlöschen wirb — es sind, um die Sache zu recapituliren, ihrer im Ganzen nicht weniget als 10, 2 fürstliche, burchlauchtige, 3 erlauchte, und 5 nicht erlauchte, gräsliche.

Das Gesammtwappen bes hauses Solms ift ein blauer Lowe in Golb.

bas Genie bes großen kaiserlichen "Parvonu" eingeleitete und von ben großen Grundbesißern und Capitalisten in Paris und Wien bis jest so glückast ansgebentete neueste " Weltbewegung auch nach Preußen zu verpflanzen, an bie Spise bes von bem Herzog von Ratibor aus bem Hause Hohenlohe projectirten Berliner Credit mobilier mit zu treten.

Die Familie Solms-Baruth besitht außer ber berrschaft Baruth noch mehrere andere Güter im preußischen Regierungsbezirk Frankfurt, Kreis Lukau, als: Rosel, Golzig, Kreblit, Golßen und Prierow.

#### 9. Linie Alitschdorf in Schlesien.

- 1. Der Stifter Johann Christian I. war mit einer schlesischen Grafin hentel von Donnersmart vermählt und ftarb 1726, 56 Jahre alt.
- 2. Folgte fein Sohn Johann Carl, ber mit einer westphälischen Gräfin Lippe-Biesterfelb vermählt, schon 1735 ftarb.
- 3. Folgte ber Sohn bieser Grafin Lippe-Biesterfelb, Graf Johann Christian II., ber burch
  Deirath mit einer anderweiten Grafin Lippe-Biesterfelb, Wittwe eines Grafen Promnis zu Drehna,
  bie bei Bunzlau gelegenen Güter Alitschorf und
  Wehrau in Schlesten erwarb. Bon der zweiten Gemahlin, einer Reuß, folgte im Jahre 1800:
- 4. Graf Beinrich Johann Friebrich, ber, vermählt mit einer ichlesischen Grafin Reichenbad-Gofchus, 1810 ftarb, und barauf folgte entlich:

5. Graf hermann, ber jest lebende Graf von Solms-Rlitschborf, geboren 1799, als welcher von einer preußischen Majorstochter von Raven nur eine Tochter hat, so baß hier wahrscheinlich eine ber vielen kleinen Solms-Linien wieder erlöschen wirb — es sind, um die Sache zu recapituliren, ihrer im Ganzen nicht weniger als 10, 2 fürstliche, durchlauchtige, 3 erlauchte, und 5 nicht erlauchte, gräsliche.

Das Gesammtwappen bes hauses Solms ift ein blauer Lome in Golb.

Das Baus Stolberg hat feinen Urfprung in Thuringen. Die alten Stammbesthungen liegen im Bergen bes alten Deutschlands, menigstens im Bergen bes altromantischen Deutschlande: ber nebelumbulte bochfte Berg ber beutschen Erbe, ber Broden, ber fabelhafte Blodeberg, gebort ju ber Grafichaft Stolberg. Das Stammfolog, bas uralte und berühmte Bergfdlog Stolberg, bas im breißigjahrigen Rriege ber Bufluchtsort für alle Thuringer von nah und fern war, fteht noch auf bem Bege, ber von Norbhaufen nach Queblinburg fubrt. Chemals bieß es Stalberg, in lateinischen Urfunden Stalburc. Es gemabrt eine ber iconften bargausfichten in brei Thaler, welche es beberricht. Das zweite Stammfolof murbe Bernigerobe, in ber Rabe von Queblinburg gelegen; und bas britte enblich noch Rosla, am fubliden fuß bes Barggebirgs, in ber burch ibre Fruchtbarkeit gesegneten golbenen Aue.

Das haus ist in mehr als einer hinsicht notabel, im besten Sinne des Worts notabel. Sinmal ist es eines von den wenigen Grasenhäusern, die mit alleiniger Ausnahme des berühmten Convertiten Leopold, des Dichtergrasen und noch eines erst ganz neuerlich Uebergetretenen zu den treu protestantisch gebliebenen, nicht von der östreichischen Bersuchung zum wohlbelohnten Uebertritt Bersührten gehören, und was Wernigerode betrisst, auch zu den wirklich frommen Grasenhäusern — schon im 17ten Jahrhundert stellte es eine geistliche Liederbichterin: die Gräsm Anna Stolberg, von der unter andern das Lied stammt: "Christus der ist mein Leben", und im 18ten Jahrhundert machte sich eine fromme

Grafin Auguste Stolberg burch ihre Correspondeng mit bem "Deiben" Boethe befannt, es ift bie Grafin, ber ber unter bem Ramen Glaubrecht berühmte Bolte- unb Jugenbidriftsteller Pfarrer Defer ju Lindbeim bei Danau im Jahre 1852 fein icones Buch "Bingenborf in ber Wetterau" bedigirte. Bas nochmals bie Linie Wernigerobe betrifft, fo zählt biefe auch zu ben felten wohl arrangirten Fürftenbäufern. 3bre Rachbarn im Barge, bie Dansfelber, bie Befiger bes Stammlanben Luther's, bie fich jum Theil convertirten und unter Sequefter tamen, maren in beiben Begiehungen Begenfühler ber Grafen von Bernigerobe. Enblich ift bas haus auch noch baburch ausgezeichnet, bag es nicht burch bie Gnabe Deftreiche ben Fürftentitel trägt, wie faft alle Mebiatifirte - nur vier murben von Carl VIL von Baiern gefürstet - foubern bag es fich mit bem Litel feiner von Alters ber befeffenen Reichsgrafichaft beanïat. Die fürftlich ftolbergische Linie, bie burch Carl VII. gefürstet murbe, ift wieber erloschen und ber fürstliche Titel warb nicht wieber begehrt.

Die stolbergischen Besitzungen sind verhältnismäßig beträchtlich: sie sind in der größten Ausbehnung von Rorden nach Süden, von Wernigerode bis Rosla zehn Begestunden lang und sechs breit, sie sind fruchtbar an Aderbau und Wiesenwuchs und vorzugsweise an schönen, wildreichen Wäldern. Sie sind endlich namentlich auch und an Segen unter der Erde ergiedig, an reichen Rupfer-, Silber- und Eisenbergwerken. Sonst war der Silber- spen des Harzes bedeutend und alljährlich wurde eine gar schöne Bahl alter seiner sogenannter "Harz-Rößlein"

geschlagen, Gulben- und halbe Gulbenftude mit bem ftolbergischen Sirsche. Gegenwärtig rentiren hauptsächlich bie Eisenbergwerke zu Ilsenburg und Schierke.

Die Besthungen bes Saufes wurden gebilbet aus brei verschiedenen Landergruppen: ben Sarzbesigungen, ben Rheinbesigungen und einem frankischen Besthtud.

Die Stamm-Graffchaft Stolberg im Barg mar großentheile furfachfifches Lehn. Dazu wurbe im Jahre 1429 nach bem Aussterben ber Grafen von Bernigerobe bie Graffchaft biefes namens im norblichen Theile bes Barges gelegen fraft ber Erbvertrage erworben, bie branbenburgifches Lebn mar. biefen beiben Graffcaften tam bann noch im Jahre 1412 burch Rauf von ben Grafen von Sohnstein bie Balfte ber Aemter Beeringen und Relbra in ber fruchtbaren golbenen Aue von Thuringen, bie ebenfalls wie Stolberg furfachfifches Lehn maren, - bie anbere Balfte faufte 1420 bas benachbarte baus Schmargburg und beibe Memter wurden fortan gemeinschaftlich befessen. 1413 taufte bas Saus Stolberg ebenfalls von ben Grafen von Dobnftein bas Amt und ben großen Forst bes Amtes Dobnstein, bie einen britten Lehnsherrn hatten: fie maren braunschweig = lune= burgifdes Lehn. Alle biefe Befigungen geborten jum oberfächfischen Rreife.

Dierauf wurden noch bie Rheinbesitzungen zu ben Sarzbesitzungen erworben im Jahre 1535 nach bem Austerben ber Grafen von Eppftein - Rönigstein burch Beirath einer Schwester bes letten Grafen, bie mit

einem Stolberg vermählt war, bei Ramen: bie reichsunmittelbare Grafschaft Gebern und bie Derrschaft
Ortenburg, beibe im obertheinischen Kreise gelegen,
in ber vom Flüschen Wetter benannten fruchtbaren
Betterau am süblichen Abhang bes rauben Bogelgebirgs,
Theile ber alten Grafschaft Königstein und stift mainzisches Lehn und bie Grafschaft Rochesort, ohnsern
ber Maas im burgunbischen Kreise, luremburg isches und
Stift Lüttich iches Lehn. Wegen Rochesort hatte bas
Stolbergische Haus mit bem Löwen stein ischen einen
200jährigen Proces zu führen, erst 1755 warb burch
Bergleich die Grafschaft Rochesort bei Stolberg bestätigt. Wegen Königstein war gleichergestalt ein langer
Prozes mit Mainz, und man theilte.

Enblich kam noch 1577 wieber burch heirath, burch ein Testament bes letten Grafen von henneberg-Aschau, ber eine Gräfin von Stolberg geheirathet hatte, Schwarza im hennebergischen, im franlischen Kreise, an bas haus Stolberg: bieses war Stift Bürzburgisches Lehn, stand aber auch unter kursachsicher hoheit.

Es findet sich, daß Stolberg auch zu ben hessischen Lehnsgrafen, die Hosbienste thaten, gehörte: noch
1867 beim Einzuge der Gemahlin Landgraf Lubwigs VII. von Darmstadt befanden sich herren dieses
hauses unter den 50 bis 60 abeligen Basallen, die
ihm beswohnten.

Auf bem Reichstage führten bie Grafen von Stolberg wegen Stolberg, wegen Wernigerobe und

wegen. Gebern im wetterauffden Grafencollegium brei Stimmen.

Das haus Stolberg bekannte fich zur Reformation mit Graf Botho, zubenannt "ber Glüdfelige", weil er burch feine Gemahlin bie reiche Erbschaft von Eppftein = Königstein machte, als welcher 1538 61jährig starb.

Bwei ber Grafen: Albrecht Georg, Gobn Botho's und fein Better Wolfgang Ernft unterfdrieben bie Concordienformel. Graf Albrecht Georg wird ale ein gelehrter, ansehnlicher und gravitätischer Berr berühmt: er war Rath ber Rurfürsten von Branbenburg und ging als Befandter fur fie nach Polen und Danemark; auch biente er im Rriege: er focht zweimal gegen bie Türken. Unter ihm begann ber langwierige Proceg megen ber fonigstein'ichen Erbichaft mit Maing, bas fich in Befit feste. Er farb unvermählt, 1587, 71 Jahre alt, inbem er bei einer Jagb am Broden verungludte, mo ein großes, wilbes Schwein, bas unter feinem Pferbe wegging, biefes und ihn felbft umwarf, ber fonft im Jagen, Reiten und Ringelrennen wenige feines Gleichen hatte. Unter biefem Berrn lebte ein in bamaliger Beit ungemein berühmter Dann, ber Jurift Johann Schneibewin, ein geborner Stolberger, Buther's 10fahriger Bögling und Liebling, ben er allen Juriften als einen Spiegel barftellte: er ftarb als furfachfischer Appellationerath 1568.

Der Stammvater aller heutigen Grafen von Stolberg ist Graf Christoph, ein Brudersohn Albrecht Georg's, ber 1638 mitten im Zojährigen Kriege starb, wo bie Drangfale 1625 mit bem Marfche Ballenflein's in's Stift halberstadt begannen und bie Bergveste Stolberg ber Zuflachtsort aller Thüringer wurde. Er war vermählt mit einer Gräfin aus einem andern harzgrafenhause, ben jest ausgestwebenen Grafen von Reinstein und Blankenburg.

Seine beiben Söhne heinrich Ernst und Johann Martin stifteten 1645 bie beiben Linien Bernigerobe und Stalberg. Die ältere Linie Bernigerobe blüht heut zu Tage noch in einem Ase, bie jüngere Stolberg in zwei Aesten: Stolberg-Stolberg und Stolberg-Roßla.

# 1) Linie Stolberg - Wernigerobe.

Diese Linie, welche in ber noch jetzt blühenden. Branche eine der seltensten Ausnahmen unter den großen und kleinen Regentenhäusern Deutschlands gemacht und bis auf die neueste Zeit wahre Landesväter gestellt hat, nahm ihren Sit in der schönsten Harzgegend auf bem boben Schloß zu Wernigerode mit dem Stüdtchen daw-unter mit jest 5000 Seelen. Sie erhielt zu Wernigerode ben einen Theil der Rheinbesthungen: die herrschaft Gebern in der Wetterau.

heinrich Ernst, geboren 1593 zu. Schwarza mar ber Stammwater biefer älteren Linie Stolberg-Bernigerobe, ber sich in ben schweren Drangfalszeiten bes 30jährigen Arieges trenlich seines Lanbes anmhm, erst nach hergestelltem Frieden, schwa 36 Jahrs alt, mit einer Cousine von Stolberg vermählte und

1672, 79fahrig ftarb. Darauf theilten fich wieber feine amei Gobne in bie Linien Ilfenburg und Bebern, wovon Ilfenburg mit bem Stifter Graf Ernft, vermablt mit einer Grafin Schwarzburg, 1710 wieber ausstarb. Gein Bruber Graf Lubwig Chriftian von Stolberg = Bebern batte eine berühmte Bemablin Chriftine von Medlenburg . Guftrow. Diefe Dame, bie er 1683 beirathete, mar eine Unbangerin Gpener's und Krante's und eine ber frommften Dringeffinnen Durch fie warb Lubwig Chriftian ibrer Reit. Schwager bes Ronigs Friedrich IV. von Dane= mart - woburch bie Stolberge ben erften Gingang in bie im 18ten Jahrhundert gesuchten und empfangenen banischen Dof- und Staatsamter erhielten. Diefe fromme Pringeffin mar eine ungemein fruchtbare Rinbermutter: burch ihren Chefegen von 24 Rinbern, 9 Sohnen unb 15 Tochtern, in 27jahriger Ehe, ward fie eine Mutter, Schwieger=, Groß= und Urgroßmutter von nicht weniger als 151 Perfonen, überlebte ihren Gemahl, ber 1710 ftarb, noch faft 40 Jahre und ftarb im 86ften Jahre bei ungewöhnlicher Ruftigfeit und Beiftestraft, ohne irgend eine Rrantheit, 1749. Noch in ihrem Testamente band fie ihren Rachfommen ein, bag fie fich nicht überreben laffen follten, "ihr Stand bringe es mit fich, baß fie fo praecise leben konnten", fonbern glauben, "baß bie Regeln Christi allen Stänben gelten, bie felig werben wollen". 3bre und Graf Lubwig Chriftian's, ber mit feinem Bruber ju Ilfenburg in einem Jahre, 1710 ftarb, brei Gabne ftifteten bie 3 Unterlinien gu

Bernigerobe, Gebern und Schwarza, von benen nur die erfte noch blüht. Ich nehme die ausgestorbenen Linien vorne weg.

# a. Jungster 1784 erloschener Aft Stolberg-Schwarza.

Die jüngfte Linie Schwarza ftarb ichon 1748 mit bem Stifter Beinrich August aus, ber mit einer Graffn aus bem frommen haufe Reuß vermählt mar.

# b. Mittlerer fürftlicher Aft Stolberg - Gebern, erloschen 1804.

In ber mittleren ober ber Rheinlinie Stolberg-Gebern wurde ber Stifter Friedrich Carl,
geboren 1693, 1719 vermählt mit Gräfin Luise von
Rassau-Saarbrück, 1742 von Raiser Carl VI.
in ben Reichsfürstenstand erhoben und er war
bamals wahrscheinlich einer ber kleinsten unter ben Kleinen, wenn nicht ber Kleinste, besonders dadurch klein
und gering gemacht, statt erhöht, daß in Folge ber
schlichen Berwaltung eine kaiserliche Debit-Commission kommen mußte. Der erste Fürst von Stolberg-Gebern starb 1767 zu Gebern.

Drei seiner Söhne bienten als Generale in ben laistichen Armeen und bes jüngsten Sohnes Sohn ucwbirte: ich komme auf biesen Kabet unten zuruck, nachdem ich zuerst die berühmteste Dame bes Hauses

# V. Das Haus Stolberg.

Alte Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

1742 Reichsfürften in ber 1804 wieber erloschenen Rheinlinie Stolberg - Bebern.

#### V. Das Saus Stolberg.

Graf Botho "ber Glüdselige", ber bie Reformation in ber Blodeberge-Graficaft einführte und bie Rheinbesthungen zu ben harzbesthungen erwarb. Sein Sohn Graf Albrecht Georg, brandendurgischer Rath und Diplomat, auch Türtenhelb, ein Tjäbriger Junggeselle, von einem Bilbschwein eribtet. Ein Stolberger, von Luther als Spiegel für alle Juriften dargestellt. Graf Christoph, unter dem die Ballen ftein schler duch die Grafschaft gagen, Stammvater aller jegigen Stolberge.

I. Bernigerobe. Eine in ber noch jest lebenben Brande eremplarische, Reine beutsche Regenten-Dynaftie, fromm und sparsam und überreich an Rinbern gesegnet. Graf heinrich Ernft, ein Söjähriger Junggeselle. Die fromme Stammmutter Ebriftine von Medlenburg. Buftrow, eine Mutter von 24 Rinbern in Nighriger Che, bie, als fie fast 40 Jahre nach ihrem Eheherrn ftarb, 151 Descendenten hinterließ. Die "Fürsten" von Stolberg. Gebern, "bie Rleinsten unter ben Rleinen". Raifeliche Debilbern, "ber größten Rotabilität bieser 1804 erloschenen fürstlich- hann, ber größten Branche. Baupasston und Bibelsammlungewuth bes Grafen Christian Ernft von Bernigerobe. Christliche Pofe,

Ruden-, Reller- Stall-, und Badbausorbnungen. Beftrittenes Fabren mit feche Pferben. Bwei Gemablinnen eines frommen Stolberg von benen eine bie Schwefter, bie anbere bie Tochter eines Originals ift. Der Erbauer bes Brodenbaufes. Jung Stilling in Bernigerode "wie im Borbof bes himmels". Raifer Alexander's Sauptquartier in bem mernigerobe'ichen Deteremalbau 1813. Tob dreier Grafen Stolberg-Wernigerobe in einem Jahre. Der Sobn ber Frau Forfter-Duber, gebornen Denne in Bernigerobe. Perfonalien bes preußifden bausminiftere, Grafen Anton Stolberg. "Barbolf'e" Leichenbestattung in Ronigeberg. Der Menich und ber Minister. Voi, che intrate lasciati ogni speranza. 3mei Diaconiffinnen Stolberg. Gine Entelfdwiegertochter Bin gendor f's. 50jabriges Amte-Jubilaum bes Oberlebrere Reflin. Der Oberpfarrfirchtburm von Bernigerobe. 342 ftolberg-wernigerobe'ide Schriftfteller mit 2450 Schriften feit ben Tagen, mo Deinrich IV. im Bufbemb gu Canoffa ftanb.

II. Stolberg. Stolberg. Der Stammvater Graf Johann Martin, ein mabrer "Lanbesvater, Sout und Rather". Die Stadt Stolberg, thuringifches Afpl im 30jährigen Rriege. Sittenguge aus bamaliger Beit. Der Autor ber "Infel Felfenburg". Drobenbes Ereditmefen und Berpfandung von Dobenftein an Danngver. Dersonalien bes berangirten Erbgrafen Friedrich Stolberg-Stolberg, Gemahls ber Gräfin Marianne von ber Mart. Gräfin Lichtenau "n'aime pas à se déshabiller avant de se coucher". Der Tannenaupflanzer, "un véritable grand seigneur". Ein Gebicht ber Rreutzeitung. Die merkwürdige Stammmutter ber fatholifden Stolberge, an beren Bufen fruber bas berühmte beutiche Didter-Daar, fpater ein Daar Gidbornden wohnten. Die "ameen" Sobne und \_2mo" Tochter und bie "Schnur" bes Convertiten Leobolb. Des Dichtergrafen Auslaffung über bas Berliner Runftgefoman. Der mit 11 Töchtern gefegnete zweite Cobn bes Dictergrafen, ber Ermerber ber Brabed'iden Guter. Die .ferne Geliebte" Beetboven's in ber Abnentafel ber fatholifden Stolberae.

III. Rofla. Auch hier ein brohendes Debitwefen. Sechs Abfelfchimmel mit einem hufaren voran auf bem fteinigten Erbreich ber Ortenburg. Eine reiche Erbschaft aus bem Reuffenlande. Auf vier Augen.

Des beiligen römifden Reichs Erbfifdmeifter. Untbaten bes geliebten Bappenthiers, "bes bargrößleins". Das hirfcgefdrei ale Isbesvorbote im Rolbergifchen Saufe.

Montpellier, gemalt hat; bies Bilb foll unwibersprechlich gemeine Züge haben, sie galt in Florenz für geizig, salopp, boshaft und stolz. Doch bilbete ihr haus einen hauptvereinigungspunkt ber vornehmen Belt. Die Gräfin erlebte noch bas Enbe ber Napoleonischen Gerrschaft und starb 1824, 70jährig. Die in ihrem Besthe besindlichen Stuart'schen Reliquien erhielt Fabre, von bem sie auf den Bilbhauer Santirolli in Florenz sibergingen. Bas der Graf von Albany noch an Geld und Gut besaß, damit hatte er seine natürliche Tochter, Lady Charlotte Stuart, ausgestattet, die er zur Gräfin von Albany erhob.

Der lette Graf von Stolberg = Gebern war Carl Beinrich, geboren 1761, ein Cousin ber Gräsfin Albany, ber Sohn bes jüngsten jener brei Söhne bes ersten Fürsten Friedrich Carl, bem ber älteste bie Regierung überlassen hatte. Er succedirte 1767, nach bes Großvaters Tobe, war französischer Obrist und starb 1804. Mit ihm erlosch biese Rheinlinie. Es succedirte nun die Harzlinie Stolberg = Wernigerobe.

# c. Die noch blühende gräfliche Harzlinie Stolberg-Wernigerode.

3. Der Fortpflanzer ber Unterlinie Stolberg. Benigerobe, ber harzlinie, wie man sie nannte, war Graf Christian Ernst, geboren 1691, ber von 1710—1771 regierte. Er war ein großer Bauliebhaber; er hat bas Schloß zu Bernigerobe bebeutenb

vergrößert, er hat ben Luftgarten mit bem Orangeriehans und ben Thiergarten mit bem Luftfcblog, ber Cremitage, geschmudt; er bat ben Thiergarten ju Alfenburg mit bem fogenannten Leininger Sof unb ben Charlottenhof, beibe fo benannt von feiner Gemablin, Charlotte, Grafin von Leiningen - Befterburg, angelegt und noch eine Menge anberer Bebaube gebaut. Rächft ber Baupassion batte er noch eine anbere, noch unschulbigere, bie fich aus ber theologischen Richtung berichreibt, ju ber ibn feine Mutter, unter beren Augen er noch bis 1749 lebte, berangezogen batte: Bibeln und Leichenpredigten ju fammeln; von ihm rührt ber große Bibliothekfaal ber auf bem Bernigerober Schloffe. ber bie nach ber Stuttgarter bes Stifters ber Carlefoule berühmtefte Bibelfammlung von 2000 Stud Bibein und noch viel mehr Leichenbrebigten entbalt.

Dieser Graf Christian Ernst, ber Stifter ber Bernigerober- ober Harz-Linie, hatte einen ber frommen Musterhöse bes 18ten Jahrhunberts neben ben beiben reusstschen zu Köstrit und Eberstorf; ber jüngere Moser schreibt von ihm: "Die Bescheibenheit diese unvergleichlichen Fürsten verbietet mir das Lob nachzusprechen, womit dieser gottselige hof nicht nur aus dem Munde breier großen Könige beehret, sondern mit unverweslichen Charatteren in den Hüchern der Kirche Christi angeschrieben ist." ) Derselbe Moser theilt in seinem deutschen hofrecht<sup>2</sup>) die hofordnung,

<sup>1)</sup> Deutsches Pofrecht, Bb. I. S. 58.

<sup>2)</sup> Bb. I. Beilagen G. 122 ff.

bie Ruchenordnung, bie Reller- und Badhausorbnung und bie Stallorbnung mit, bie biefer fromme herr unterm 8. Ortober 1785 ausgeben ließ: es war barin unter anberm verordnet, bag jeber Dofbebiente eine Bibel baben muffe, bag ber Soffourier bie Bagen, Laquais und Stallfnechte und bie Ausgeberin bie Mabchen aufzuzeichnen gehalten mar, bie ben Gottesbienft verfaumten: auf Beruntreuung über 1 Thaler ftanb ber Schandpfahl, auf Unzucht bei Dofe boppelte Landesftrafe, "fündliche und ärgerliche Discourse" glimpflich gestraft und wenn bas nicht balf. angezeigt werben, alles "fchabliche Daubermefen" mar ernftlich verwiesen, Rafden "bei Strafe bes fpanischen Mantels" perpont, sowie muthwilliges Berberben bes Stallfutters ober unbefugtes Pferbeverleihen mit bem "Efetreiten", und amar wer letteres that, mußte ben gangen Zag reiten. Bei ber graflichen Tafel, Mittage 12 Uhr und Abends 7 Uhr, auf die, wenn keine Fremde da waren, 8 Effen, und bei bem Bei-Tifch, auf ben 4 Effen verpronet waren, warb noch gebetet; alles was auf Tellern und in Glafern übrig blieb, erhielten bie Armen.

Diese christlichen Hofordnungsbestimmungen bes frommen Stifters bes kolbergischen Hauses Wernigerote verhinderten benselben übrigens nicht, an verwundersamen Reichsprocessen Antheil zu nehmen, die wegen des dem hochgräslichen Dause von den Reichsfürsten streitig gemachten Splendours angestellt wurden. So wollte im Jahre 1721 der bischöfliche Lehnshof zu Würzburg den Grasen von Stolberg das Recht, mit 6 Pferden zu sahren, streitig machen: das hochgräsliche fromme Haus

erhob sofort ausbrückliche Rlage beshalb bei Raiserlicher Majestät. Ebenso war ber wahrscheinliche Concipient ber frommen Hosorbnung, Stephan Schuhmann, Ranzler zu Wernigerobe, nicht mehr mit seinem bürgerlichen Namen begnügt, wie sein Borsahr, ber 1718 gestorbene Ranzleibirector Dr. Lubwig Günther Martini, ein burch gesehrte Schristen berühmter Mann, sonbern er ließ sich von Kaiserlicher Majestät unter bem Namen "Schuhmann von Lobenthal" nobilitiren.

Einer ber hervorragenden Kirchenliederbichter bet lutherischen Kirche lebte unter biefem frommen Ahnheren ber harzlinie als einer feiner hofrathe: Andreas Gotter, Dichter bes Liedes: "Schaffet, schaffet, Men-ichenkinder": er ftarb 1735.

Graf Christian Ernst erlebte bie lange Zeit vom spanischen Erbfolge- bis zum siebenjährigen Kriege, seierte mitten in bem lettegen 1760 sein 50jähriges Regierungs – und 1762 sein 50jähriges Chejubiläum mb starb 1774, 80 Jahre alt.

4. Ihm folgte sein schon 55jähriger Sohn Graf Deinrich Ernft, ber fich als religiöser Dichter besämnt gemacht hat, wahrscheinlich war der "Jäger von Jägers berg" (Christoph Abam, geboren 1884, gestorben 1759, Berfasser von 26 geistlichen Lieden), ben Rnapp's Liederschap "einen vielgeprüften, wahrhaft frommen Mann" nennt, sein Dosmeister. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Maxia Elisabeth, Gräsin Promnip auf Sorau. Durch beren Bruber, das merkwürdige Original, bas in der sächsschen Ougschichte weitläusig mit seinen allerwunderlichsten Dua-

litäten abgeschilbert worden ift, 1) wurden bem hause Stolberg-Wernigerobe im Jahre 1765 brei herrschaften in Schlessen erworden, die es noch besitt, Peterswaldau bei Reichenbach, wo sich wichtige Baumwollenfabriken und eine herrenhuter Colonie besinden, Jannowis und Kreppelhof bei Landshut. Die zweite Gemahlin war eine Tochter des regierenden Kürsten August Ludwig von Anhalt-Köthen, der auch mit zwei Gräsinnen Promnis vermählt war, burch die das Fürstenthum Pleß in Oberschlessen an das anhaltische haus kam, von dem es bekanntlich wieder neuerlich an die Grasen hochberg-Kürsten-stein gelangt ist.

Nach ber Biographie bes letten, halb genialphantastischen, halb verrückten Promnit, bie ber bekannte Novellist Leopold Schefer in Muskan 1842 herausgegeben hat, muß die erste Che bes frommen Grafen Deinrich Ernst Stolberg mit der Schwester bieses Promnit eine Leidensstation gewesen sein. Ihre Mutter, welche eine Prinzessin aus dem allerdings hypergalanten hause Sachsen-Beissensells war, eine Schwester der Lais ihres Jahrhunderts, der Markgräsin von Baireuth, nachherigen Gräsin Hodis auf Roswald in Mähren, ward beschuldigt, diese ihre Lochter, die Gräsin Stolberg, mit dem bekannten kleinen Papste in Hamburg, der 1756 starb, Pastor Erdmann Reumeister, erzeugt zu haben, als sie als eine gute Lutheranerin einmal zu diesem, einem

<sup>1)</sup> Band VI., Geite 54-76.

hauptwiberfacher Gpener's, von Beiffenfele nach hamburg gereift fei "in Berftanbesangelegenheiten," um ibrem vietiftischen Gemabl, bem furfachfichen Cabineteminifter Grafen Erbmann Promnit gegenüber, bem Bater bes letten tollen, fich ben Berftanb ftarten an laffen. Alle ber lette tolle Graf Dromnit im Jabre 1740 in Paris mar, wo er feine Beit zwischen ben Parifer Galanterien und berrnbutifden Betftunden theilte, befam er ein Duell mit einem ber jahlreichen naturlichen Pringen vom koniglichen Geblüte ber Lilienmajeflaten und schrieb unterm Tage vor Visitationis Mariae 1740 an feinen Bofmeifter von Brech einen Brief. ber bei Schefer abgebruckt ift. Er enthielt bie Borte: "Ich lege bei meinem Bater Protest bagegen ein, daß meine Mutter eine Tochter vom 2c. Neumeister gehabt. Freilich sieht biefe Tochter, meine Frau Schwefter Maria Elifabeth, mit ihrer Sabfucht unb Snabe und Sinterlift bem geiftlichen gache abnlid. Doch bas alles fann auch gräfliches Blut fein. Beruhigt alfo meinen herrn Bater, bag meine Mutter nicht aus Gram über fich, fonbern aus Gram über ibn 10 zeitig gestorben - - - bas wird Sochbenfelben erquiden. Denn ein Mann will lieber foulbig, als betrogen fein." Ein Jahr nach biefem Brief, 20. Juli 1741, ftarb bie Grafin Daria Elifabeth und fcon wieber nach einem Jahre, 12. Juli 1742, führte Graf Deinrich Ernft feine zweite Bemablin beim, bie Pringeffin von Rothen. Diefe Pringeffin war auch wieber bie Tochter eines febr fonberbaren Berrn, bes Burften Anguft Lubwig, bes Sopodonbers, ber gang

allein speiste, seine Gemahlinnen, die beiben Grafinnen Promnit, nur zu gewisse Stunden sab und seine Kinder oft in vielen Monaten nicht und der das Bilbnis ber hypergalanten Zaarin Elisabeth in feinem Zimmer hängen hatte, das er wiederholentlich alltäglich betrachtete, in hoffnung, sie dereinst noch einmal heirathen zu können. Die Tochter diese hypochondrischen Kürsten von Köthen überlebte den Grafen heinrich Ernst. Regierender herr von Stolberg-Wernigerobe war derselbe nur 7 Jahre, er starb 1778, sast 62 Jahre alt.

5. Folgte fein Gohn Graf Christian Friedrich, geboren 1746 von ber zweiten anhaltischen Gemablin. Bei ibm und feiner Bemablin, einer Coufine, einer Grafin Stolberg-Stolberg, mar ber alte fromme Sauston noch ber vorschlagenbe: Jung Stilling, welcher im Jahre 1789 einsprach, verficherte, "bier, wie im Borbofe bes himmele, ewig unvergefliche Tage verlebt au baben." Diefer Graf Chriftian Friebrich war es, ber im Jahre 1800 bas baus auf bem Gipfel bes Brodens, "Friebrichsbobe" genannt, erbauen ließ, ber im Jahre 1804 bie Rheinlinie Bebern beerbte, 1806 bie Mebiatifrung burch ben Rheinbund erlebte, wegen Gebern und Ortenburg unter bie Sobeit von Beffen - Darmftabt und burch ben Frieben von Tilfit wegen Bernigerobe unter Beft balen fam. Um biefer neuen Dobeit möglichft ferne gu fein, refibirte ber Braf feit 1809 ju Peteremalban in Schlefien, mo er die Bewegungen ber Befreiungefriege erlebte; 1813 mabrend bes Baffenftillftanbe war bas Sauptquartier

Raifer Alexander's zu Peterswalbau. Graf Christian Friedrich ftarb 1824, 79 Jahre alt.

6. Folgte fein wieber bereits 52fabriger Gobn. Graf Beinrich, geboren 1772, und wieber zweimal vermählt, querft feit 1799 mit einer Pringeffin von Schönburg - Balbenburg, bie 1809 ftarb, und feit 1810 mit Eberharbine, Tochter bes preußischen Juftigminiftere Freiberen von ber Rede. Auch bei ihm war Jung Stilling im Jahre 1801 Baft, Taufpathe bei einer in biefem Jahre geborenen Tochter: er theilte bamals die Meinung eines ber anbern pornehmen Gafte in Bernigerobe: "baß Religion, Boblfand, Keinbeit ber Sitte, Frobsinn, Anftand und völlige Pratenfionslofigteit ben Charafter eines jeben Ditgliebs biefer ebeln Familie bestimmten." Graf Beinrich betheiligte sich unter anderm auch an ben von bem Ronigehofe Preugens ausgegangenen neueren Beferebungen ber Beit, wieber ein religiöses Leben im Bolle zu erweden: er fanb ibem norbbeutschen Bereine gur Berbreitung driftlicher Bucher als Prafibent vor. ber angebeuteten Richtung und als Tourist rühmlichft befannter Gelehrter, ber Sohn bes Grunbere ber Augeburger Allgemeinen Zeitung und ber bon Forfter getrenten Tochter bes Philologen Benne, B. A. Suber, ließ fich im Berbfte 1852 ju Wernigerobe nieber, wo er fich ein ftattliches und geschmadvolles Saus am Fuße bes Schlogberges, nach bem Mühlthale bin, gebaut und fofort angefangen bat, feine in vielen Schriften, namentlich noch 1855 in bem Reisewert über bie in bie innere Riffion einschlagenben Anstalten in Belgien, Frankreich und England besprochenen ibealen Plane über Berbesserung ber socialen Roth im Bolke, praktisch durch Gründung bes Bernigerober Jünglings - und Darlehnsvereins zur Aussührung zu bringen. Dem gräslich Stolberg-Wernigerobeschen Dause in seinem jedesmaligen Daupte ist das Protectorat über diesen Darlehns - ober Theobaldiverein 1) übertragen und das haus hat ben Berein ermächtigt, nach Bedürfniß Gelb bei ber gräflichen Kammer zu 3 Procent auszunehmen.

Graf heinrich ftarb nach fast 30jähriger Regierung am 16. Februar 1854, 80jährig am Morgen nach ber Beerbigung seines ihm im Tobe am 11. Februar vorangegangenen jüngsten Brubers, bes preußischen hausministers, Grasen Anton, im Familien-Erbbegrabnisse Wernigerobe.

7. Da ber von ber ersten schönburgischen Gemahlin 1802 geborene Erbgraf hermann 1841 mit Tode abgegangen war, folgte bessen Sohn, Graf Otto, ber seht regierende, ber noch unter Bormundschaft steht: er ist geboren im Jahre 1837 von Gräfin Emma von Erbach-Fürsten au. Er hat nur eine Schwester Eleonore, welche 1855 20jährig ben schon 56jährigen Fürsten heinrich LXXIV. jüngerer Linie Reuh-Röstris heirathete, herren auf Reuhof in Schlessen.

<sup>1)</sup> Bon ber kleinen Theobalbikirche in bem unmittelbar an Bernigerobe grenzenben Dorfe Roschenrobe fo benannt, einer Stiftung bes Touriften, beffen Betglöcklein alle Morgen erschalt, um bie "kleinen Leute" an bas "Ora et labora" zu mahnen.

Außerbem hat ber regierenbe Graf aber eine Menge Obeime, Großoheime, Tanten, Großtanten, Bettern und Cousinen; ber gothaische hoffalenber jählt ein halbes hundert Grafen und Grafinnen von Bernige-robe auf.

Die Oheime sind: 1) Graf Botho, auch vermählt mit einer Erbach, einer Schwester der Mutter des jungen regierenden Grafen, dessen Bormund er ist.
2) Graf Rudolf, der 1851 eine Consine, Auguste von Wernigerode (Tochter des 1854 gestorbenen Grasen Ferdinand) geheirathet hat. Eine der Tanten, Caroline, war mit dem Fürsten Reuß-Köstrit Deinrich LXXIII. vermählt.

Bon ben Grokoheimen war ber oben ermähnte jungfte Bruber bes regierenben Grafen Deinrich, ber ihm furz vorher 1854 im Tobe vorangegangen mar, ber preußifche Sausminister Graf Anton, geboren 1785, und feit 1809 mit einer Schwefter ber Gemablin feines Brubers, ber Baroneffe Quife von ber Rede vermablt. Er befaß aus ber Erbichaft bes Batere bie folefifche Berrichaft Kroppelhof bei Lanbebut, mar preußischer Generallieutenant und wurde ber Nachfolger bed Fürften Bittgenftein als Oberft-Rammerberr und vertrautester Sausminister bei Ronig Friebrich Bilbelm IV.; mit ben Gerlachen und Profeffor Stahl mar er ber Sauptvertreter ber ftreng firchlichen Richtung am Berliner Dofe. In feiner Jugend, als ber preußische Sof in Ronigeberg war, in ber Unglude-Beit nach bem Tilfiter Frieden, mar biefer Graf Anton Stolberg ein beiterer Officier gewesen, ber vergnugliche Streiche mitzumachen nicht verschmähte. Ginen berfelben berichtet Dorow in feinem Leben. " Eines Morgens mar bie Stabt Kinigeberg voll von einer Rachtbegebenheit, welche ju großen Untersuchungen führte und ben Ronig febr bofe gemacht haben foll. · Ein junger Civillift aus Berlin, 1) ben man wegen feiner blühenben Gefichtefarbe nur "Barbolf" nannte, batte fich eines Abends, veranlaßt burch einen alten jovialen General, ziemlich voll getrunten, fo bag er nichts von fich wußte; mehrere geiftreiche tuchtige junge Militaire trugen nun benfelben, umgeben und geleuchtet von einigen zwanzig hohen Stodlaternen, als Leiche in Proceffion burch bie Strafen, Lieber fingenb nach Saufe. Ein Sauptanführer biefes tomifden Trauerzugs mar Graf Anton Stolberg. Port, ber nachmalige Felbherr machte fich burch bas freundliche Buhelfen und Berbeden bei folden Auftritten einen großen Unbang."

In seinem späteren Leben erwies sich Graf Anton Stolberg nicht blos als ein in sebem Betracht ausgezeichneter trefflicher Mann, sondern auch als ein Spiegel und Musterbild des Standes, dem er angehörte. Er war ein wahrhaftiger Ebelmann, nicht nur in der äußern echt vornehmen Haltung, sondern er besaß auch ein wahrhaft abeliges Derz. Er kand dem König Friedrich Wilhelm IV. in seiner Vertrauensstellung als Minister des Hauses ganz nah, innerlich näher noch als Fürst Wittgenstein, sein Vorgänger dei König Friedrich Wittgenstein, sein Vorgänger dei König Friedrich Wilhelm III. gestanden hatte. Er ging nicht, wie so

<sup>\*)</sup> Der Geheime Juftigrath von Bof.

Biele feiner Amte- und Stanbesgenoffen im ichnöben. Belt= und Mammonebienfte auf, er machte auch nicht, wie Andere feines Gleichen blos aus gang eitler Bleichgultigkeit ober aus noch ichnöberer Sypocrifie bie ftrenge firchliche Richtung am hofe mit, fonbern es war ihm ein ernftes Bergensbedürfniß zu feinem Berrn und Beiland in jenem fteten und unverrudten Bechfelverhaltniffe ju fteben, bas ihm ben Frieden gab, ber nicht von biefer Belt ift und ber am ichwerften in bem betäubenben Strubel ber hofwelt bemahrt mirb. Daf Graf Anton Stolberg ein echt abeliges Berg befag, bavon will ich ein rührenbes Factum beibringen. Die kleine Stabt Afen bei Magbeburg an ber Elbe, bie fruher recht blübenbe Reiten gesehen hatte, mar burch mancherlei Bechselfälle und Ungemach bes Schicksale, wozu namentlich bie Berfandung ber Bürgerader geborte, in ben außersten Abfall ber Nahrung gekommen. 3hre Doffnung ftanb barauf, eine ausgezeichnete gang in ber Rabe liegende königliche Domaine in Erbpacht erwerben zu fönnen. Die armen beruntergekommenen Burger von Men batten fich viele Jahre lang nach Berlin in Schriften gewandt und hatten in Verson nach ber Resideng pilgernb, auf's Allerbeweglichfte follicitirt, immer und immer maren fie abfällig beschieben worben, felbst eine bem Ronig in Person übergebene Bittschrift batte nichts gefruchtet; er hatte biefelbe bem Sausminifter überwiefen und biefer, wie bas immer fo geht, batte bei bem früheren abfälligen Die armen Cittadini von Afen Bescheibe verharrt. beschlossen nun auf ben klugen Rath eines madern riefen= großen Brauere noch einen letten Berfuch in ber Resibeng

ju machen - es geschah bas noch vor 1848. sprachen bei bem Sausminister vor, ber Brauer führte Bergebens suchte er aber ben Grafen ju überzeugen und biefer ichloß enblich bie Aubieng mit ben Worten: "Es ift unverrudter Grundfat bes foniglichen Saufes, fonigliche Domainen nicht zu veräußern, ich fann bavon nicht weichen. Als Menfch wollte ich Ihnen gerne willfahren, ale Minifter fann ich es nicht." Da faßte ber madere Brauer, bem fein burgerliches Berg eben fo auf ber rechten Stelle faß, wie bem Grafen fein abeliges Berg, einen letten Entschluß, indem er einen Sturm auf biefes abelige Berg machte. Er fagte bem Grafen: "Und Em. Erlaucht konnen nicht einmal ben Minifter über ben Menfchen vergeffen? Wir find mahrlich nicht ju bem Minifter, fonbern ju bem Menfchen gefommen." Der Graf war burch biefe Unfprache fo frappirt, bag er bem madern Burgeromann bie Sand reichte und ibm fagte: "Da haben Sie meine Band, nehmen Sie fie, bamit ich bann gebunden bin, benn ich will Ihnen belfen." Er rieth nun ben armen Leuten, nicht wieber in Person bor Se. Majestät vorzukommen, sonbern ein furzes aber bunbiges Expose ber Angelegenheit einzureichen, bas er im Rothfall bei bem Ronige beweglichst unterftügen werbe. Das Exposé gelang auf's Bünbigfte, es fcblog mit ben Worten: "Und wenn wir benn ein lettesmal nochmals vergeblich gebeten haben follten, fo wollen wir nach unferer Stadt gurudigeben und über bie Thore berfelben bie Worte eingraben laffen:

"Voi, che intrate, lasciate ogni speranza." Das Resultat war bas gludlichste für bie armen Hungerleiber, sie waren bem Könige von seiner bekanntenschwachen Seite, ber Romantit, beigekommen, hatten ihn bamit gerührt; er verfügte eigenhändig mit Rothstift unter die Bittschrift: daß bem Antrag ber Bittsteller so-sort gewillsahret werden solle.

Der hausminister Graf Anton Stolberg hat' sieben Rinder, brei Sohne und vier Tochter, hinterlassen.

Die brei Söhne Graf Eberhard, Botho und Theobor bienen sämmtlich in der preußischen Armee. Der älteste Sohn Graf Eberhard ist Landwehr-Major und wurde 1855 zum Vicepräsidenten des neu constituirten herrenhauses ernannt und 1856 nach dem Tode des Fürsten Pleß zum Präsidenten von der Kreuzzeitung vorgeschlagen, aber nicht erwählt. Er ist seit 1842 mit einer Prinzessen von Reuß-Köstrit vermählt, hat aber bis jest noch keine Kinder. Die andern beiden Brüber sind Lieutenants in der Garde du Corps. Ein vierter Bruder Graf Conrab starb 1854 vor dem Bater und war mit einer Tochter des Obristen von Romberg und einer Grässen Dönhoff vermählt: \* er hat wieder vier Söhne hinterlassen.

Die eine, älteste Tochter bes hausministers, GrafenAnton, Fanny ist Gemahlin bes hofmarschalls Grafen
Keller zu Berlin. Die zweite jüngste Tochter, Charlotte, wurde zu aller Welt Verwunderung Diakonissin in der Diakonissen-Anskalt zu Berlin, heirarheite aber, ihon 30jährig sehr balb den beim Besuche bieser Anstalt kennen gelernten Oberpräsidenten der Rheinprovinzen von Kleist-Repon. Eine britte vorfüngste Schwester Anna, geboren 1819, wurde wieber Diakoniffin und 1855 nach bem Tobe ber alten Borfteberin ber Anstalt zu beren Nachfolgerin erwählt. Die vierte Schwester Bertha, geboren 1816 ift auch unvermählt.

Bon ben beiben mittleren ber vier Bruber, von benen ber 1854 gestorbene Graf Beinrich ber altere regierenbe Bruber und ber hausminister Graf Anton ber jungfte Bruder besprochen find, mar ber zweitgeborne, Graf Ferbinand, geboren 1775, ber aus ber vaterlichen Erbichaft bie Berrichaft Peteremalbau bei Reichenbach in Schlesien, wo Raifer Alexander gewohnt hatte, erhielt, preußischer Bebeimer Rath und ftarb furz nach bem alteften und fungften Bruber 20. Mai 1854 ju Peteremalbau, nachbem er in 46jabriger Che mit einer Coufine gelebt hatte, einer Grafin Darie Agnes von Stolberg=Stolberg, einer Tochter bes Dichtere und Convertiten Grafen Leopold, bie, während ihre gange Familie übertrat, Protestantin geblieben mar. Auch er bat gablreiche Rachkommenschaft, acht Rinder, funf Sohne und brei Tochter, hinterlaffen. Bon ben Göhnen bat ber altefte Graf Frieberich, ber ebenfalls als Landwehrlieutenant bei ber preußischen Armee bient, fich mit ber einzigen Schwester bes regierenben Grafen Dochberg, bes jungft verftorbenen erften Fürsten von Dlef vermählt, von ber er aber bis jest nur brei Töchter hat. Bon ben Töchtern beirathete bie fungfte 1851 ihren obenerwähnten Coufin Graf Rubolf von Bernigerobe, einen Dheim bes regierenben Grafen.

Der brittgeborne ber vier Bruber, Graf Conftantin,

geboren 1779, war seit 1804 mit einer britten Schwester seiner beiben Schwägerinnen aus ber Familie Rede, ber Baronesse Ernestine von ber Rede vermählt und starb schon 1817. Seinem Sohne Wilhelm mit einer Cousine von Stolberg = Roßla vermählt, hinterließ er die aus der Erbschaft seines Baters stammende herrschaft Jannowis in Schlessen. Auch Graf Wilhelm hat wieder eine zahlreiche Nachkommenschaft, eilf Kinder, fünf Söhne und sechs Töchter.

Eine Schwester enblich ber vier Brüber, die Gräfin Friederike Stolberg war mit einem Grafen Dohna = Conbehnen vermählt, dem Sohne einer Tochster des berühmten Bischofs Zinzendorf: sie lebte seit bem Tobe ihres Gemahls 1833 in herrnhut.

Die Broden-Graffchaft Bernigerobe gehört zu ben fleinen mediatisirten beutschen ganbern, bie wirklich bie leiber nur fehr feltenen Segnungen folder fleinen Territorien offenbaren. Nicht nur ein praftisch thatiges religiöses Leben berricht barin, sondern auch ein wirklich überraschend reges literarisches Wirken. Am 5. Februar 1856 feierte ber Oberlehrer Reglin am Lyceum ju Bernigerobe unter ben Ausvigien bes Bormunds ber jungen Bernigerober Berrichaft, bes Grafen Botho, fein 50jahriges Amtejubilaum: bei bemfelben erfcbienen fast alle ber nicht weniger ale 80 noch lebenben Bernigerobifden Schriftsteller in Person und in dem von dem Jubilar ebirten Schriftsteller = und Runftler-Lexicon find nicht weniger als 342 Schrift= fteller aufgeführt, bie in Wernigerobe in ben letten 800 Jahren feit 1074 florirt haben, barunter ber oben

genannte Jurift Schneibewin und bie Poeten Gleim und Wodingt, ihre Schriftengahl fteigt auf 2450. Bon einem jungen Lehrer bes Lyceums Benter find noch neuerlich "Naturmiffenschaftliche Beitrage gur Reunt--niß bes harzgebirgs, namentlich ber Graffchaft Bernigerode" ericbienen, bie febr gerühmt werben. Es eriftirt ein wiffenschaftlicher Berein, und bag bei bemfelben ein feineswegs trübseliger Ton, sondern ein anftanbig froblicher herrscht, erweist fich and bem Umftanb, bag bei bem ermähnten Feste ber Jubilar unter anbern ben Oberpfarrfirchthurm am Abend bescheert erhielt, welchen berfelbe 50 Jahre lang von feiner Amtewohnung aus im Befichte gehabt hatte und ber jest aus feinem Bauche eine Anzahl von Beichenten und Lebensurfunden fur ibn ausleerte. Der Bormund Graf Botho gab gulett ein Festeffen ju Chren bes Jubilars.

Die Besthungen bes Sauses Stolberg im Sarzumfassen 17 Meilen mit ca. 60,000 Einwohnern. Davon besitzt Wernigerobe schngefähr bas Drittel, 20,000 Einwohner, auf 6 Meilen. Die Grafen von Wernigerobe stehen unter der Soheit von drei herren, sie besthen:

<sup>1)</sup> unter preußifder bobeit:

a, bie Grafschaft Wernigerabe mit bem Broden, fast 5 Meilen mit 17—18,000 Einwohnern. Es besindet sich hier die besteutende Eisengießerei zu Ilsenburg, nächt der gräsich Einsiedel'schen zu Lauchhammer, die

bebeutenbste in ber Proving Sachsen. Noch besitt ber regierenbe Graf von Wernigerobe unter preußischer Hoheit:

b, ben ehemals hennebergischen Fleden Schwarza am Thuringer Balbe;

Die nachgebornen Brüber besiten unter preußischer Sobeit:

c, bie ehemals Promnig'schen herrschaften Peterswaldau bei Reichenbach, Jannowith und Areppelhof bei Landshut in preußisch Schlesien, 19 Dorfschaften mit 30—40,000 Einwohnern.

Gerner besitt ber regierenbe Graf von Bernigerobe:

- 2) unter hannoverischer Soheit: bas Amt Sophienhof, 1 Meile mit 5 bis 600 Einwohnern und bem 23,000 Morgen großen sehr einträglichen Hohenstein'schen Forst im Sarz.
- 3. unter barm stäbtischer Sobeit: bie Graf= schaft Gebern in ber Wetterau am Rhein, über ½ □ Meile mit 3-4000 Einwohnern.

Die Residenz ist bas hohe Bergschlof Wernigerobe in ber schönsten Gegend bes harzes, am Fuß bis Brodens, mit einem alten Städtchen von gegen 5000 Einwohnern.

Die Einfunfte bes regierenben Grafen wurden sonft

Die Religion bes Saufes ist bie protestantische, both ist ganz neuerlich ben Zeitungen zufolge, ein Graf Stolberg-Wernigerobe zu Beltern in Tyrol über-

Seit 1820 ift ber regierende Graf von Bernigerobe erbliches Mitglied ber ersten Kammer bes Großherzogthums heffen, seit 1840 besgleichen bes Königreichs hannover und 1847 kam er in bie herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 in bas neue preußische herrenhaus.

# 2. Linie Stolberg Stolberg.

1. Die füngere Linie Stolberg-Stolberg erhielt ju ihrem Antheile im Barge ben anbern Antheil ber Besitzungen am Rhein: bie Berrschaft Ortenburg in ber Betterau. Stifter biefer fungeren Linie Stolberg-Stolberg mar Graf Johann Martin, jungerer Sohn bes allgemeinen Stammvaters, Brafen Chriftoph, ber 1638 ftarb. Er mar geboren 1594 ju Ortenburg in ber Betterau und begann feine Laufbahn am Sofe bes Markgrafen Christian Bilbelm gu Branbenburg, Abministratore bee Stiftes Magbeburg, ber au Salle Sof bielt und bei bem er 14 Jahre lang fungirte, querft ale Oberjagermeifter, bann, ale ber Abministrator am breißigfahrigen Kriege Theil genommen, ale Rittmeister einer Compagnie ju Rog, bie aus Diefer Dienft enbigte fich lauter Ebelleuten bestanb. erft, ale Chriftian Bilbelm bei ber Berftorung von Magbeburg 1631 in faiferliche Gefangenschaft gerieth, worauf bekanntlich August, Bergog von Sachsen, als Abminiftrator folgte. Seitbem entzog fich Graf Robann Martin von Stolberg ber Rriegebestallung,

vermählte sich 1633 mit einer sehr frommen Gräsin von Barby und übernahm 1638 die Regierung des ihm zugefallenen stoldergischen Landesantheils. In dieser Regierung hat er sich auf die lodwürdigste Weise bervorgethan, indem er dei den schweren Drangsalszeiten des dreißigsährigen Krieges mit höchster Treue und Sorgsalt und mit öfterer augenscheinlichen Leibes- und Lebensgesahr und Daransehung eigener Wohlsahrt sich seiner armen Unterthanen annahm: das Bergschloß Siolberg mit seinen weitläuftigen Räumen war, wie bereits wiederholt erwähnt, damals der allgemeine Zussluchtsort der Thüringer.

Die Stolbergifche Chronit bes Diaconus Beitfuch s 1) berichtet über bie bamaligen schweren Rriegeläufte folgenbe Curiofa: "Um biefe Beit (1639) wurde ber Schreden wegen bes Generals Baner fowohl in ber Stadt, ale auf bem Lanbe je langer, je größer, alfo bag beneben ber gesammten Graffchaft Unterthanen auch viele andere bier ihre Buflucht suchten, bavon faft bie gange Stabt mit frembem Bolt, Pferben, Ruben unb Schweinen erfüllt murbe und mohl fcmerlich ein Burger gewesen, ber nicht jemanb Frembes im Sause gehabt Bott versorate auch bie Stadt bermaken, bag, bätte. obgleich bie Menge Bolts groß und bie Bege verhauen, es boch nicht an Bictualien und Proviant gefehlet 2c. Ao. 1640 ben 8. April fam ju Erfurt an General Baner, welchem bie gange fcmebifche Armee folgte, barauf nicht allein ein groß Schreden in gang Thuringen

<sup>1)</sup> Frankfurt und Leipzig 1717, S. 298 ff.

entstanden, fonbern auch wegen ihres Uebelhaufens ac. bas gange Land fich nach bem Barg begeben, fich aber insonberheit viele von Tennftabt, Rindelbrud, Beiffen= Frankenhausen, Sonbershausen 2c. besgleichen Relbra, Rogla und alle Bauern in ber Graffcaft Stolberg mit ihren wenigen Pferben und anberm Bor= rath in biese Stadt gemacht und bei 4 Bochen auf= Bar Elend zu feben, weil ihrer viele gang gehalten. blog von bem Ihrigen gehren muffen und nichts mehr ju gehren gehabt, als was ihnen fromme Bergen ge= geben: Gott aber machte Stolberg zu einem Dotban. baß bie Burger, außer bem continuirlichen Bucher, feine Beschwerung hatten und Lebensmittel und Gelb fich auch Den 8. Mai, nachbem Baner gurud nach fanben. Rubolftabt gegangen, find alle Fremben mit großen Freuben, ein jeber mit Sad und Pad an seinen Ort gezogen" 2c. - Ao. 1641: "Demnach man allbier megen täglich vorfallenben Unfosten bie monatlichen Belber und etliche Wiepel Roden nach Salberftabt nicht allemal abstatten können und baber bei 1000 Thaler ein Reft erwachsen, ale tamen icharfe Schreiben ben 6. Januar von bafigem ichmedifchen General-Rriege-Commiffar ec. bat man in Gil 700 Thaler von Stadt und Land jusammengebracht, ber regierende Graf Berr Johann Martin felbft mundlich vorgebeten, auch bernach ben 2. Februar einen golbnen Becher und einen Birich jum Besten ber armen Unterthanen babin gefcbidt ac. Den 12. Dars jog bochgebachter unfer gnabigfter herr und treuer Lanbesvater jum Beneral-Rriege-Commiffar nach Mansfeld, intercebirte febr berglich

für bie Unterthanen in ber Graffchaft und erhielt bie Fourage-Gelber, bag fobalb ben Monat April 130 Thaler erlaffen murben 2c. 3m Monat October ift abermal ju rühmen bie landesväterliche Fürforge unfere anabigften Beren, fo bie gefährliche Reise nach Blantenburg, welche feiner aus ber Lanbschaft übernehmen wollen, wegen ber monatlichen 1782 Thaler zu tractiren, nicht gescheuet, 2c. Den 5. December tamen von ber bairifchen Armee unter bem Beneral Bablen 7 Regimenter ac. Beil biefe ju erhalten ber armen Graffchaft unmöglich war, und baneben fcon ein Regiment in Berga und eines in Bennungen lag, finb 3bro Sochgrafliche Onaben berr Johann Martin gum Beneral Bablen gejogen und fo viel ausgewirket, bag es bei 1400 Scheffel Roden, 50 Kaf: Bier und 50 Studen Bieb verblieben zc. Inbeffen bat bie 7wochentliche Einquartirung ber Stabt über 2000 Thaler gestanden und hat man in großer Befahr gefeffen, weil taglich zu 2, 3, 4, ja oft gu 600 und mehr Pferbe und Fußganger bier burch paffiret und auf bie Fouragie gezogen, auch mit großer Menge Rorns, Rleiber, Rube, Schweine, Biegen u. f. m. wieber jurudgekommen. Auch marb baneben bie gange Grafschaft Stolberg und Stadt Bernigerobe ausgeplunbert und allen Dörfern bas ihrige an Korn, heu und Stroh genommen und ju Grunde verberbet, alfo bag ber Landmann foum bas bloge Leben erhalten. - Ao. 1642. ec. Das Landwolf wich mit Beib und Rinbern in bie Stabt, mußten zum Theil hunger und Rummer barin leiben. Die Stadt blieb Gottlob mit ber Plunberung verfcont und mangelte es niemals an Brot und Bier. Den

21. Januar jog ber Dbrift Trudmöller mit 400 Pferben und guter Ordre bier burch, unfer gnabigfter Berr tractirten benfelben vor bem Reuftabter Thor 2c. Den 24. November bat ber (faiserliche) Beneral-Major Cherftein wegen alter Rriegefunbicaft mit unferm gnabigften herrn und weil man fich eines Ueberfalls von ben anrudenben weimarifchen Bolfern beforgt, mit feiner Salvaguardia bei biefiger Stabt gute Dienste gethan. - Ao. 1643. Den 26. Marg murbe auf bobe Anftalt und in Gegenwart unfere gnabigften herrn bie gange Burgericaft auf ber Schutenwiese gemuftert und ritten von ba Ihro Dochgräflichen Gnaben nach Rottleberoba, babin auch bie Bauern zur Mufterung beschieben waren. Dazu Bericht einlief, bag bie norbbäufischen Bölfer, so allba eine Beit lang gelegen, in 500 ftart ju Jug und bei 30 reifige Offiziere ausgezogen und in Stolberg logiren wollten. Daber Ihro Grafliche Gnaben fich ihnen alebalb entgegen gemacht und fo viel bei ihnen erhalten, bag fie fonber Quartier ju machen, burch bie Stabt bei finfterer Racht und bei ftartem Regen gezogen; bergegen bat man ihnen eine Berehrung von 80 Thalern und 8 Saden Bafer gegeben und unfer theurer Lanbesvater bat bie Offigiere in bes Secretarii Saufe laffen tractiren vom Sofe, und ift fo lange bei ben Offigieren geblieben, bis ber Marfc vorbei gegangen ic. - Ao. 1644. Den 20. April erhielt hochgebachter unfer gnäbigfter Berr mit Entgegengeben, guten Worten und Geschenken, bag ber faiferliche General Brop mit etlichen Regimentern bie Stadt mit bem Nachtquartier verschonte und friedlich burchzog, nur

bag bie Uftrungischen Schweine vor bem Rieberthor erschoffen und ausgeweibet, wie auch aus etlichen Baufern in ber Niebergaffe Schweine, Ralber und Biegen, wie auch Ruchen, Fleisch und ein wenig Futter mitgenommen wurde, und es febr bart bielt, bei 12 Boten anjuschaffen. Unfer anabigfter Berr aber verblieb fo lange im Gafthofe bei ben Offigieren, bis ber Marich, ber wohl vier Stunden mahrte, und auf 10,000 Mann gu Pferbe und 1500 ju Fuß, aus lauter erlesenem wohl montirtem Bolf und vielen Cuiraffiren und guten Pferben bestehend, geschätt murbe, gang vorbei mar, und murbe folgenben Morgens, auf ben Oftertag, eine öffentliche Danksagung gehalten. Und als Ihro Dochgräfliche Gnaben herr Graf heinrich Ernft von Wernigerobe ber fcrieben, bag bie neulichen faiferlichen Bolfer im Rudmarich begriffen waren und jedermann vor plöglicher Furcht und Schrecken fich im Holze vor ber Plünberung versichern wollte, ift unvermutbet Nachts ein folder Schnee gefallen, ale wenn es mitten im Binter gewesen und vermochte bie Borbitte unsere gnabigen Berrn, baß Satfelb mit feiner auf Nordhaufen marichirenden Armee nicht hier burch ging 2c. Den 8. Mai zog ber (schwedische) Obrift von Ende mit seinem gangen Regiment von 6 ober 700 Pferben bier burch, bielten fich aber friedlich und thaten niemanden etwas zu leibe, nachbem unser Gerr ihnen selbst entgegen geritten und fie por bem Nieberthor auf ben Biefen tractiret, machten hingegen in Nordhausen reine Tafel 2c. Den 27. Mai trug fich bas Unglud au, bag berr Graf Johann Rartin mit ben benachbarten abeligen Bafallen und

Dofbienern wie auch etlicher Bürgerschaft, an 20 Musquetirern und 25 Reisigen nach Arnstein, bero Frau Gemahlin, welche allba von Bernburg (ba sie sich wohl 3/4 Jahr wegen Leibesschwachheit aufhalten müssen) ankommen, wieder anher zu holen abgereiset, und ats sie unterwegs jenseit Darkerobe im Rammelburgischen bei einer schwedischen Partei, welche auf 36 stark im Busche gelegen, vorbei kommen, meinet solche, es wäre eine kaiserliche Partei und giebt alsbald Feuer auf Ihro Gnaden Comitat, da jedoch der Höchste unsern gnädigsten Landesvater unverletzt erhalten, aber einer von bessen frommen stillen Dienern, nämlich der Kanzleischreiber Johann Georg Desse, alsbald erschossen und folgenden Tages mit hierher gebracht und zur Erden bestattet worden." 2c.

Der Dof bieses vortrefflichen herrn, ber es keineswegs machte wie noch später in den französischen Kriegen
so viele große und kleine beutsche Fürsten, die ihr Land
bem Feinde Preis gaben, während sie in Frankfurt,
Basel u. s. w. ein Freudenleben führten, ich sage, der
Dof zu Stolberg hatte aber keineswegs lauter solche
fromme stille Diener, es fanden sich darunter auch sehr
wilde und gewaltthätige. So heißt es in der Chronik
beim Jahre 1638, dem ersten der Regierung Johann
Martin's 1): "1638 am 7. Januar ist herr Johann May, gewesener Kanzleischreiber allhier, vom
Derrn Hosmeister Christoff von Dacherodt (Dachröben) auf dem gräflichen Dause mit einem Degen

<sup>1)</sup> Zeitfuchs a. a. D. S. 347.

burchstochen worben, zweier Finger breit unter bem Nabel hinein und die Blase entzwei, daß er ben 9ten Tag hernach gestorben." Die Frömmigkeit am Stolberger Dose schloß auch ben Aberglauben nicht aus: so heißt es beim Jahre 1637: "Deuer trug sich's zu, daß dem Borreiter zu hose ein Liebestrunk beigebracht wurde, bavon er ben britten Tag gestorben." Der altherkömmelichen Zechwuth siel endlich hie und da noch ein Opfer. "Den 29. Mai 1642 siel sich ber Secretarius Nicolaus Gerwich, ein alter Hosbiener, nachdem er sich im Breydan etwas bezecht, in seinem Hause die Treppe herunter zu Tobe."

Graf Johann Martin von Stolberg war nicht nur wegen seines landesväterlichen Regiments bei seinen Unterthaneu ungemein beliebt, sondern auch auswärts wegen seiner Bilbung geachtet: er war Mitglied des nach dem Muster der italienischen Afademieen im Jahre 1617 durch Caspar von Teutleben in Weimar gestisteten Palmenordens, der sogenannten fruchtbringenden Gesellschaft, er führte darin den besten Namen, den ein regierender Herr führen kann, den des "Bestehenden." Er starb nach einer 30jährigen Regierung 74jährig 1669.

2. Es folgten seine beiben Söhne: Christoph Lubwig I., ein frommer herr und auch vermählt mit einer frommen Prinzessin des eifrig lutherischen Dauses Darmstadt, gestorben 1704, und Friedrich Wilhelm, vermählt mit einer Weltdame, einer der angenehmen, französisch gebildeten Töchter des Dresbner Geheimen-Raths-Directors Baron Friesen, gestorben

Diese beiben Berren theilten fich wieber in bie Linien Ortenburg und Stolberg: lettere Linie ftarb mit bem Stifter wieber aus. Die überlebenbe Linie Ortenburg theilte fich in bie noch heut gu Tage blübenben Linien Stolberg-Stolberg und Stolberg = Rofla. Bei biefen beiben Linien bat fich ein anberer Charafter manifestirt, ale in bem frommen und wohlgeordneten Sause Bernigerobe: fie waren ber mobernen Galanterie fehr ergeben und burch Berschwendung bochlich berangirt. Rur bie Fruchtbarkeit war biefelbe wie im Saufe Wernigerobe: von ber Speziallinie Stolberg = Stolberg zählt ber gothaische hoffalenber an 60 mannliche und weibliche Glieber gegenwärtig auf; bagegen fteht Stolberg=Rogla auf nur vier mannlichen Augen.

## a. Gräfliche Anterlinic Stolberg-Stolberg.

3. Der Fortpflanzer ber Linie Stolberg. Stolberg, Graf Christoph Friedrich, ältester Sohn Christoph Ludwig's und ber frommen Darmsstädterin, geboren 1672, vermählt mit einer schlesischen Dame, einer Freisn von Bibra, starb 1704. Er hatte an seinem Kammer = Secretair Schnabel zu Stolberg einen noch heut zu Tage in ber beutschen Lieteraturgeschichte mit Achtung genannten Mann: es war bas ber Autor ber "Insel Felsenburg", bie 1731 and Licht trat, behandelnd bie Gründung einer Tugendsrepublik durch einige dem Berberben bes alten Europa entslobene Deutsche, ein frisches Gemälbe ber in ben

böheren Schichten schon sehr galant geworbenen Zeit, ein Roman, ber einen acht-historischen hintergrund hat in ben eingeführten Biographien von Männern aus ben verkommenen unteren Schichten bes beutschen Lebens. Der Lanbesherr bieses Secretair Schnabel, ber einer ber sehr seltenen ältesten deutschen Romanschriftsteller ist, hatte zwei Söhne, welche ben noch blühenden Dauptund deu Seitenast Stolberg-Stolberg gestistet haben.

#### aa. Pauptaft Stolberg. Stolberg.

4. Der Fortpflanzer bes Hauptasts Stolberg = Stolberg war ber älteste Sohn bes Grafen Christoph Friedrich, Graf Christoph Ludwig II, ein Jahr vor seines Baters Tode 1708 geboren, vermählt mit einer Consine, einer Gröfin Stolberg = Roßla: er starb während bes siebenjährigen Kriegs 1761, zwei Söhne hinterlassend, den Erbgrasen Carl Ludwig und den Grasen Georg.

Dieser Graf Georg Stalberg, ber als Offizier in ber kurschssen rothen Leibgrenabiergarbe kanb, heirathete 1784 eine Tochter bes reichen sächsischen Grafen Bolza und erwarb badunch bas Rittergut Räckelwitz in ber sächsischen Lausip. Er ftarb 1880, 80jährig, und von ihm lebt ein Sohn, Graf Dermann, geboren 1795, öftreichischer Oberkeutenant und unvermählt, der sest noch Räckewitz besitzt.

5. Es folgte ber Erbgraf, Graf Carl Lubwig, geboren 1742. Er vermählte sich 1768 mit einer sach-Reine benische bofe. VII. sifchen Gräfin Flemming, Tochter bes 1767 zu Dresben verstorbenen Ministers und Hauptanbläsers bes 7jährigen Rriegs als früherer Gesanbter in Wien und einer Prinzessin Lubomirska. 1) Dieser Graf Carl Lubwig war hochverschulbet, es brobte ein Creditwesen hereinzubrechen; im Jahre 1776 mußte beshalb bas Amt Hohenstein mit dem Städtchen Neustadt an das sparsame Hannover abgetreten werden, das erst nach sast einem halben Jahrhundert im Jahre 1822 theilweise wieder eingelöst werden konnte. Graf Carl Lubwig erlebte die Revolution und auch die Restauration, aber nicht mehr die Reluition von Hohenstein: er starb nach nicht weniger als 53jähriger Regierung erst im Jahre 1815, 73 Jahre alt.

Der präsumtive Nachfolger war sein ältester Sohn, Graf Friedrich gewesen, kurfürstlich mainzischer Kämmerer und königlich preußischer Infanterielieutenant; er starb aber als Erbgraf, erst 36jährig 1805, nachdem er sich in diesem jungen Leben dreimal verheirathet hatte. Die erste Frau, die er sich im Jahre 1797 genommen hatte, war eine Dame von königlich preußischem Blute, die geliebte Tochter des dicken Friedrich Wilhelm II. und der Gräsin Lichtenau, die Gräsin Marianne von der Mark, durch ihre Galanterien nicht weniger berühmt geworden, wie ihre schone Mutter. Es war das eine offenbare Gelbheirath: die Mitzgift betrug 200,000 Thaler. Alsbald nach der Berslodung schon — der bide König lebte damals noch —

<sup>1)</sup> S. facfifche Bofgefdicte, Banb 7, G. 12. ff.

fchidten Ge. Erlaucht, ber Erbaraf eine Rechnung von 33,000 Thalern an ben foniglichen Schapmeifter, mit ber Bebeutung, daß bie Auszahlung mit ber zukunftigen Frau Schwiegermutter verabrebet worben fei. In biefer Rechnung fanben oben an bie Befchente fur bie Braut, Pferbe fur ben gräflichen herrn Bater, Bruber unb fic felbft, Equipagen, bagu bie Behrung bes Berrn Erbgrafen mabrent feines Aufenthalts in Berlin, fogar bie Schneiberrechnung. Den merkwürdigen Brief, worin bie Grafin Lidtenau ihrem zufunftigen herrn Schwiegerfobne ibr gerechtes Bebenten über biefe naiv grafliche Procedur ausbrudte, fteht in ber befannten Apologie Die Bahlung ward in febr expressiven Ausbruden verweigert, unter anbern fchrieb bie Grafin: "Je n'aime pas à me déshabiller avant de me coucher." Die Grafin von ber Mark beirathete quand meme biefen naiven Erbgrafen, führte aber, wie gesagt, wie ihre Mutter, ein fehr galantes Leben und bie Conventionebeirath mabrte taum zwei Rabre; bie Grafin beirathete befanntlich noch in zweiter Che einen Polen und in britter Che - um bie verschiedenen Gigenicaften ber Rationen in ber Liebe zu erproben, auch noch einen Frangosen. Aus ber erften Ebe mit bem Deutschen warb bie Gemablin bes Brubers und Rachfolgers beffelben, bes Erbarafen, geboren. Aus ber zweiten Che mit bem Polen Diafowety fammt bie Grafin Jofephine Ronigsmart in Berlin, Gemablin bes ehemaligen Atjutanten bes Pringen von Preugen, jest Schloghauptmanns zu Rheinsberg, welche bie Mutter ber Frau bes Dichtere Putlit mart. Aus ber britten Che enblich mit bem Franzosen Thiery ging bie Gemahlin bes noch lebenben Grafen Ingenheim hervor, ber befanntlich ein halbbruber ber Grafin Marianne von ber Mark war.

Als ber rechnungstellenbe Erbgraf Friedrich von Stolberg Stolberg nach dem Tode des dicken preußischen Königs 1799 von seiner dem Polen zugewendeten Gemahlin geschieden worden war, heirathete er das Jahr darauf ebenfalls eine Wittib, die verwittwete Gräfin Constanze von Bernstorf und endlich als er auch von dieser nach 4jähriger Ehe 1804 wieder geschieden worden war, ebenfalls in britter Ehe und zwar noch im gleichen Jahre der Scheidung Henriette, Gräfin Jett, Tochter des Oberhosmarschalls des mit dem preußischen Hose verwandten Fürsten von Thurn und Taxis zu Regensburg. Das Jahr darauf aber schied vieser deptiebene galaute Erbgraf vom Leben; seine Wittwe lebt noch als wieder verwittwete Frau von Rezer zu Amberg in der bairischen Oberpfalz.

6. Es folgte nun bem 1815 gestorbenen Bater, bem Berpfänder bes Amtes Hohenstein, ber 53 Jahre lang regiert hatte, bes Erbgrafen jüngerer Bruber, Graf Ivseph, welcher zeither bei seinem Bater Forst- und Jägermeister gewesen war, er war bereits 45 Jahre wit, als er die Regierung antrat. Die Regierung war wieder eine bessere, namentlich hat Graf Joseph Ordnung in den Finanzen gemacht, so daß er schon 7 Jahre nach seinem Regierungsantritt das an Hannover verpfändete Amt Hohenstein, aber ohne Neustadt, wieder einlösen konnte; er hat das ganze kleine Ländchen gleichsam zu winem großen Parke umgeschaffen, besonders durch Anseinem großen Parke umgeschaffen, besonders durch Anseinen

pflanzung von Millionen von Tannen, auch bat er vortreffliche Chauffeen burch bie gange Graffchaft angelegt. 3m Jahre 1819 beirathete er feine in Berlin und Paris erzogene Richte, bie Tochter ber Grafin von ber Mart, bie Entelin ber Grafin Lichtenau. Dame war anbers, als bie Mutter und Grofmutter, eine tiefbenkenbe und großfühlenbe Frau, bie fich auch burd Bebichte bekannt gemacht bat: eines, welches großes Auffeben erregte, ericbien anonym in ber Rreuggeitung, es war gegen ben Eib bes Ronigs von Preufen auf bie neue preußische Berfaffung gerichtet und ihre bochariftofratische Besinnung barin frei ausgesprochen. Gemabl, ber Tannen = Anpflanger, mar icon vor bem Regierungsantritte Konig Friebrich Bilbelm's IV. geftorben, 1839. Auch er war, wie fein Bruber, ein fehr galanter Berr, welcher gabllofe Rebenliaifons batte; er genoß aber ale "veritable grand seigneur", feineswege ale rober Buftling, alle Bluthen ber weiblichen Bevölferung feines fleinen ganbchens.

7. Ihm succedirte sein einziger Sohn, ber gegenwärtig regierende Graf von Stotberg Stolberg Alfred, geboren 1820, vermählt seit dem Sturmjahre 1848 mit der Schwester bes jest regierenden Kürsten von Walbed, die ihm schon drei Prinzen, Wolfgang, Bolrath und Deinrich, und eine Prinzessin Erica, gegeben hat. Er hat außerbem noch vier unvermählte Schwestern.

#### bb) Seitenaft Stolberg . Stolberg.

Stifter bes Seitenafts Stolberg-Stolberg war ber jungere Gobn Graf Christoph Ariebrich's, bes Stiftere bes Gesammtzweige und ber ichlefichen Freiin von Bibra, Graf Christian Gunther, ber in banifche Dienfte trat. Er war banifcher Bebeimer Rath, Rammerherr und Oberhofmeifter ber frommen Ronigin Sophie von Brandenburg-Culmbach und ftarb 1765 ju Machen im Babe. Seine 1745 aus bem Saufe Caftell - Remlingen erheirathete Gemablin Chriftiane Charlotte, bie 18 Jahre nach ibm in Ropenhagen starb, war ein sonberbares Gemisch von Gottseligfeit und Cynismus: Busching berichtet im Leben bes Grafen Lynar unter anbern, baf fie ihren Schoof= bund auf ber Tafel berum spazieren, bie Speifen beriechen und fie befoften ließ uud bag ein Paar Gichbornchen "in ihrem Bufen mobnten."

Ihre Tochter wurde 1783 bie Gemahlin bes berühmten jungeren Grafen Bernstorf, banischen Premierministers, und an bem Busen wo später bas Cichhörnchen-Paar wohnte, athmete früher bas berühmte beutsche Dichter - Paar, die Grasen Christian und Friedrich Leopold von Stolberg.

Graf Christian, geboren 1748 zu hamburg, war banischer Rammerherr und bis zum Jahre 1800 Amtmann zu Tremsbüttel in holstein. Er hatte sich 29jährig mit ber Gräsin Luise von Reventlow, Wittwe bes banischen hofjägermeisters Grafen Gramm, bie zwei Jahre alter als er war, vermählt im Jahre 1777 und lebte seit 1800 auf seinem Gute Windeby bei Edernförbe im holftein'schen, 1821 ftarb er auf biefem Onte ohne Rinder, 52jabrig.

Sein jüngster Bruber Graf Friedrich Leopold, geboren 1750 zu Bramstedt, war ebenfalls bänischer Rammerherr, zuerst fürstbischöflich lübed'scher Minister in Ropenhagen, bann 1789 bänischer Gesandter in Berlin und von 1791—1800 Präsident der lübed'schen Regierung zu Eutin. Auch er zog sich 1800 von den Geschäften zurück und trat in diesem Jahre zur katholischen Religion über, weshalb er die heftigsten Angrisse von seinen ehemaligen Freunden Boß und Andern erleiben mußte. Er lebte nun theils in dem tiefkatholischen Münster, theils zu Katenhausen dei Bieleseld: er schrieb hier 1807—1808 seine katholische Kirchengeschichte. Zulet hielt er sich auf seinem Gute Sondermühlen im Osnabrückschen auf und starb hier 1819: er war zuletzt nur noch Domherr im protestantischen Stifte Lübed geblieben.

Etwa vier Monate vor seinem Tobe, ber am 5. December erfolgte, schrieb er an Fouqué, ber ihn auf sein Gut Nennhausen in ber Mark Branbenburg eingeladen hatte, den nachstehenden Brief, der seine etwas curios altdeutsch-biberbe Ausdrucksweise und die Gebanken-richtung, die ihn damals dominirte, nachweist — die Ermordung Kopebue's war eben geschehen.

Sonbermühlen, ben 15. August 1819.

"Mit liebevoller Sand haben Sie, mein ebler theurer Freund, mir tief ins Berg gegriffen; mir wohl und webe gethan! Denn wie follte es mir nicht webe thun, Ihrer freundlichen herzlichen Einlabung und meinem Bergen nicht folgen zu können! Aber es ist mir nicht

möglich. Meinem Sohne') habe ich versprochen, seche Bochen bei ihm zu sein. Meine Schnur (sio)') erwartet in blesem Monat ihre Entbindung. Daß meine Frau se während dieser Zeit nicht verlassen kann, empsinden Sie und Ihre Geliebte mit uns. Allein läßt sie mich Alten Gebrechlichen nicht reisen. Nach Berlauf der seche Bochen tritt schon die herbstliche Zeit ein. Dazu lassen wir Kinder hier zurück. Es begleiten uns zween (sic) Söhne, zwo (sic) Töchter und ein Hosmeister. Wir teisen in zween Wagen, machen eine kleine Horbe aus! Ich weiß mit welcher Güte und Liebe das hocheble Paar in Nennhausen uns ausnehmen würde! Aber es ist mir nicht möglich, Ihr Theuren, und das thut mir sehr weh!

Bor wenig Tagen verlies mich mein 19jähriger Sohn Alfreb3). Er reift nach heibelberg, wo er zween siltere Brüber finbet und mit ihnen in ben herbstferien eine Aufreise in bie Schweiz machen wirb, eine Bor-ftellung, bei ber ich mich verjunge, in Erinnerung einer

<sup>1)</sup> Graf Ernst, der älteste Sohn, der als Uhlanenoffizier in öftreichischen Diensten die Befreiungskriege
mitgemacht hat, gestorben 1846 als f. f. Feldmarschalllieutenant.

<sup>2)</sup> Diefe Schnur mar eine fehr reiche öftreichische Dame, Josephine Gräfin Gallenberg, verwittwete Gräfin Plettenberg : Mietingen: aus beren erften Ehe ftammte bie noch lebenbe Gräfin Efterhagy : Rorbfirchen, die Erbtochter ber reichen plettenbergischen Güter in Beftphalen.

<sup>3)</sup> Jung geftorben.

folden, bie ich vor 44 Jahren mit meinem Bruber burch bie gange Schweiz machte.

Gott giebt mir viele, sa sehr große Freude an meinen Rinbern allzumal. Ich barf hoffen, daß sie als wackere Rämpfer bestehen werben, im Rampse, ber sich längst vorbereitet, und die Rinber ber Menschen gegen die kleine Zahl ber Kinber Gottes in's Feld führt; ein Ramps, in welchem ber Krenzritter, so lange er ber heiligen Fahne tren bleibt, siegt, auch wenn Gott zuläßt, daß seine Sache vor den Augen der Welt umwölket wird.

Jugleich mit Ihren Brief erhielt ich einen, aus welchem ich sehe, — wie ich in der That vermuthet hatte — daß die beutschen Jacobiner sich nicht schämen, bie in Berlin enthüllten Gräuel, für eine von den Ministern, Finsterlingen und Ultras erdichtete Fabel zu halten. Sie wollen uns auch glauben machen, daß Inhn's Dolche von ihm als Judernüsse und als Geräth zu mancherlei handarbeit gebruucht worden!

1c. rc. Den wenigen Bessern werben Sie und bie anderen achten, nun abgeschiebenen Genien burch die Nacht strabten. Aber auf eine solche Nacht, auf Revolutions - Barbarei, welche bald eintreten wird, deuten sichtbar die Zeichen der Zeit. Unter andern schon längst das Kunstgeschwäß, welches, in atheistischem Sinne, dem menschlichen Fleise einräumen will, was freie Gabe Gottes ist. Diese Schwäher fühlen nicht und können nicht sühlen, wie sehr sie den Menschen, das Göttliche in ihm verläugnend, erniedrigen. Leben Sie wohl, theurer, herzgeliedter Freund, eble theure Freundin! Bou gangem herzen Ihr alter

Der Dichtergraf und Convertit Leopold Stolberg war zweimal vermählt, zuerst 1782, als er noch in Ropenhagen lebte, 32jährig mit Fräulein Agnes von Bitleben, die bereits 1788 starb; barauf heirathete er 1790 als bänischer Gesandter in Berlin die Gräfin Sophie von Rebern-Königsbrück, welche eine Tante des jest noch in Berlin lebenden General-Intendanten der königlichen hofmusik, Grasen Wilhelm Rebern war. Diese Dame trat mit ihrem Gemahl über, überlebte ihn noch 23 Jahre und starb 1842 77jährig in Frankreich, zu Rumilliers bei Tournay.

Bon beiben Gemahlinnen bat ber Dichtergraf einen reichen Rinberfegen hinterlaffen und biefe Rinber hatten binwieberum einen reichen Rinberfegen. Sechs Gobne bes Dichtergrafen, bie Grafen Ernft, Anbreas, Cajus, Leopold, Bernhard und Joseph haben ben fatholischen Stamm bes Sauses fortgepflangt, nur bie alteste unter ben Tochtern, bie mit bem Grafen Ferbinand von Stolberg-Bernigerobe vermablte Grafin Maria Agnes blieb Protestantin. Des katholischen Dichtergrafen zweiter Sohn, ber Graf Anbreas Stolberg, hannoverischer Bebeimer Rath und Befiger ber brei in bem hannoverisch geworbenen Bilbesheim belegenen Ritterguter Gober, Rienhagen und Luberobe, von ben ausgestorbenen hannoverischen Grafen von Brabed berrührend, hatte einen gang eigenthumlichen Chefegen. Er war breimal vermählt, bie erfte Bemablin, bie reiche westphälische Erbgräfin von Brabed gebar ibm einen Erben, aber biefer verftarb; bie zweite Bemablin mar eine bairifche Grafin Dompeich, und bie

britte eine öftreichische Grafin Gallenberg, bie Tochter einer mertwürdigen Mutter, ber Grafin Guiccarbi, ber "fernen Beliebten" Beethoven's, bie ibm aber eine Beitlang febr nabe ftanb, und bie Schwester einer ber galanteften Damen bes galanten Biens, ber in ben Tagen bes Congreffes noch bochgefeierten " Lorel " Fuchs. Die bairifche Grafin Dompefc und bie öftreichische Grafin Gallenberg gebaren ihrem Barggrafen in bem langen Zeitraum von einem Biertelfahrhunbert 1824-1849, feinen Erben wieber, bagegen 11 Tod = ter, als welche auch nebft bem Bater und ber Mutter, beziehenblich Stiefmutter, ber Gräfin Gallenberg noch fämmtlich am Leben find: bie brei alteften find verheirathet an zwei Grafen Schafgotich und Robiano und an einen Baron Morfey.

- 3. Es folgte bem Dichtergrafen und Convertiten sein Erbgraf, ber Bruber dieses noch lebenden töchtergesegneten Grafen Andreas, der Graf Ernst, geboren 1783 und 1846 bereits verstorben. Er war, wie schon in der Anmerkung oben gedacht ist, östreichischer Feldmarschall-Lieutenant zu Lemberg und hatte sich 1818 mit der 34jährigen sehr reichen Wittwe des 1813 verstorbenen letzten Reichsgrafen Mar von Plettenberg-Mietingen, Josephine vermählt, welche ebenfalls eine geborene Gallenberg war und schon vor ihrem Harzgrafen 1839 zu Troppau gestorben war.
- 4. Der jetige Chef bieser Stolberg = Stolbergi = scholbergi = scholber

unvermählt. Er hat brei Schwestern, von benen zwei an östreichische herren, bie Grafen von Silva-Tarouca und Saint-Senois vermählt sind, bie britte älteste Tochter, bie Grafin Agues, ift unvermählt geblieben, es war bas erstgeborne Kind, bessen Geburt ber Dichtergraf in bem obenangeführten Briefe an Fonque von seiner "Schnur" entgegensach (geboren 1. September 1819.)

# Das Haus Stolberg-Stolberg besitt:

- 1. im protestantifchen Sauptaft:
- 1) einen Theil ber Grafschaft Stolberg am harz und bas angrenzende Amt heeringen in der goldenen Aue, über 4 Meilen mit 25,000 Einwohnern, unter preußischer hoheit;
- 2) bas schon seit 1776 wegen Schulben von Hannover sequestrirte Amt Reustabt nebst einem Theil ber angrenzenben Grafschaft Hohenstein, ber 1822 wieber eingelöst wurbe, 1 ½ Meilen mit über 7000 Einwohnern, unter hannoverischer Hoheit;

jusammen über 22,000 Einwohner auf faft 6 □ Meilen.

- 2. Der katholische Seitenast bes Dichter= grafen Leopold besitt:
- 1) in hannover: bie in ber Person bes töchtergesegneten Grafen Anbreas mit ber Erbgräfin von Brabed erheiratheten Rittergüter Söber, Rienhagen und Luberobe im hilbesheimischen

- 2) in Preußen: Die, wahrscheinlich auch erheiratheten zwei Rittergüter Schönwis bei Schurgaft in Schlesen und Westheim im Kreise Buhren in Westhhalen;
- 3) in Sachfen: bas mahrscheinlich auch erheirathete Rittergut Brauna bei Cameng.

Die Refibeng bes protestantischen hofs Stolberg. Stolberg ift Stolberg im harze.

Die Einkunfte beliefen sich sonft schon auf wenigstens 80,000 Gulben.

Seit 1840 ift ber Graf von Stolberg-Stolberg erbliches Mitglieb ber ersten Rammer bes Rönigreichs hannover und 1847 fam er in bie herrencurie bes vereinigten Landtags in Preußen und 1854 in bas neue preußische herrenhaus.

#### b) Grafliche Unterlinie Stolberg-Bofla.

Die zweite Unterlinie der jüngeren Linie Stolberg-Stolberg, die Linie Stolberg-Roßla, erhielt zu ihren Harzbesthungen die Rheinherrschaft Ortenburg in der Wetterau. Stifter derselben war der jüngere Sohn Christoph Ludwig's L und der frommen Prinzessin von Darmstadt, Graf Justus Christian, der, vermählt mit einer Cousine, Gräsin Stolberg= Gedern, 1739 starb.

2. 3hm folgte fein Sohn Friedrich Bobo, ber in turfachfiften Dienften als General ftanb, vermählt Seit 1820 ift ber Graf von Rofla erbliches Mitglieb ber 1. Kammer bes Großherzogthums heffen und 1847 kam er in die herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 in das herrenhaus.

Das Gesammtwappen bes hauses Stolberg ist ein schwarzer hirsch in Golb. Die Grafen von Wernigerobe, als bermaleinstige Erbsischmeister bes heiligen römischen Reichs führten bazu noch bie Fische.

Das Bappenthier bes Biriches marb von ben Stolbergen gar febr boch angefchlagen, fo boch, wie noch beut zu Tage in ber guten Stadt Bern bie Baren. Insonberbeit liebte man es bei ben Stolbergen, gur Geltenheit gezähmte birfche zu halten. Ginen folden Birich, welchem Baun und Bebif wie einem Pferbe angelegt werben konnte und ber auf fich reiten ließ, verehrten bie Grafen 1548 bem jungen Darimilian II., nachberigen Raifer, nach Augeburg auf ben Reichstag. Damale ließ beffen Dheim, Raifer Carl V., ein Pferberennen anftellen: jur großen Freude überholte ber birich bie flüchtigften Undaluffer. Giner biefer gabmen Birfche, ber fein Geweih abgeworfen batte und zum Bergnugen auf bem Schloffe Stolberg unterhalten wurbe, ging in ber Stadt umber wie ein gahmes Thier und nahm oft ben Badern Brot und Ruchen; julept beging er aber eine arge Unthat: er schlich ber Bemahlin Graf Jobann's, eines Brubers bes Grafen Bolfgang Ernft, ber bie Concorbienformel unterschrieb, einer

ť:

11

7

į

ŀ

geborenen Putbus, nach, als sie bie Wenbestreppe bes Schlosses heraufging und stieß ihr ein Bein entzwei. Man brachte ihn nach bieser Unthat in ben Thiergarten bes Schlosses Hohnstein, wo er noch einen Mann tobt stieß, sich aber selbst barauf spießte, indem er über bie Mauer springen wollte. "Was maaßen bas außersorbentliche und ungewöhnliche Schreien bes hirsches bei diesem hochgräslichen Hause allemal ein Tobesvorbote gewesen, hat ber hiesige Ranzleidirector herr von Rothmahler i in ber Leichabbankung bes wohlseligen herrn Ober-Hoss und Forstmeisters hartmann Ernst von Schlotheim<sup>2</sup>) wohl ausgeführt." <sup>8</sup>)

Die Devise ist: "Spes nescia falli," " hoffnung läßt nicht zu Schanben werben," was oftmals bei bem Geschlecht eingetroffen ist; eine anbere Devise lautet: "Incorrupta fides undaque veritas," "ber unverfälschte

<sup>1)</sup> Dr. Hulbreich Sigismund, auf Ditticherobe. Es war in Stolberg wie in Bernigerobe. "Gr. Ercellenz wurde 1715 von Raifer Caft VI. geadelt." "Der Bater stammte aus Mühlhausen und hatte erft unter Ballenstein, bann unter ben Schweben von der Pike herauf gedient, später eine verwittwete von Bisthum geheirathet und war Forsmeister über den großen hohensteinischen Forft im Parz geworden." Zeitsuch & stolbergische Historie S. 374 und 471.

<sup>2)</sup> Erbherr auf Almenhausen, Uthleben, auch in Relbra und Stöber, gestorben 1713.

<sup>3)</sup> Zeitfuche' ftolbergifche Diftorie G. 857.

Glauben und bie lautere Wahrheit, " was wenigstens ber Branche Wernigerobe mit Recht nachgesagt werben kann.

Nach bem Bunbestagsbeschluß von 1829 gebührt bem hause Stolberg ber Titel "Erlaucht" und es ge= nießt bas Recht ber Ebenburtigkeit.

# VI. Das Haus Wied.

Alte Reichsgrafen mit Sit und Stimme im wetterauischen Grafencollegium.

Reichsfürsten in ber noch blühenben Linie Bieb = Reuwieb, 1784 unb 1791 in ber erloschenen Linie Bieb = Runfel, aber ohne Sit unb Stimme im Reichsfürstencollegium.

## VI. Das Paus Bieb.

Drei Stamme bes haufes, wie bei Arenberg. Succeffion bes Saufes Runtel.

I. Bied-Runtel, erlofchen 1824. 3mei Alterthumler. Ein gelehrter Rammergerichtsprafibent verliert einen Prozes. Ein Cobes-fall am Tage ber Fürstenerhebung 1791. Gine Righeirath und ein Convertit.

II. Reuwieb. Gründung ber Stadt und neuer Schloßdan 1707—1712. Französische herrnhutercolonie. Die "Gespräche im Reiche ber Todten", die eine Rente von 15,000 Gulden gewährten. Der Runstissiger David Röntgen mit dem Titel "Geheimer Rath". Rinzing's Spieluhren. Der Inspirirte Stradel. Die Remp'schen Blechfabriken und Blechhämmer. Ein neuwiedischer Graf Diplomat für Frankreich. Ein Selbstmörder. Iwei Reiseberiche über die Physiognomie des Reuwieder Doss vom Jahre 1769 und 1774. Schachspiel-Passion. Fürstendiplom vom Jahre 1784. Ein bürgerlicher Kanzleidirector, der "ein ganzer Mann" ift.

Der zweite Fürst von Reuwied ein zweiter Origenes und eines ber gemeingefährlichsten Originale, bem bas Reichstammergericht bie Regierung abspricht, ber aber seinen "unbeschränkten Regentenverstand" nachweist. Das Original slieht aus bem Lande. Die Reuwieder Räuberbande unter Feger, bem zweiten Schinder-hannes. Ein fürstlicher Beamter Zechruber und Bertrauter der Räuber! "2000 Gulden für entbehrte eheliche Freuden." "Il y aura paix et amitle entre la republique française et les princes de Wied." Das Original bankt ab. Reise nach Surinam wegen Geistesverwirrung. Attachement der Juden an die Fürsten. Der Reisenbe nach Brasslien.

Das heutige Saus Wieb ist wie bas Saus Arenberg zweimal im Mannsstamm erloschen: die Erben wurden, so wie bei den Arenbergern im 16ten Jahrhundert die Barone von Ligne, im 15ten Jahrhundert die Opnasten zu Runkel an der Lahn, so benannt von einer Burg beim Fleden Runkel bei Limburg an der Lahn. Ein "Sistidus de Runkel" kommt schon in einer trierischen Urkunde vom Jahre 1158 unter den liberis im Gegensat der Ministerialen vor. 1)

Die alten Grafen von Bieb hatten ihr Stammsschloß Altwied an dem ohnfern Coblenz in den Rhein einmundenden Flüßchen Wied auf einem Felsen über dem Fleden Alten-Wied gelegen: es ist jest Ruine. "Mosfridus, comes de Wida et frater ejus Richwinus de Kempenich" erscheinen zuerst 1093 in der Stiftungsurkunde der Abtei Lorch am Rhein.<sup>2</sup>) Die alten Grafen von Wied waren einer Abstammung mit den Grafen von Jenburg, beshalb siel dem Hause Wied nach dem Aussterben der

<sup>1)</sup> Abgebrudt bei Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 586.

<sup>2)</sup> Bet Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 441.

Linie Jsenburg-Grenzau beren Land zu, es entstand aber ein langer Prozeß mit Trier. Sie erloschen 1242 mit Graf Lothar von Wied, einem Bruder des Erzzbischofs Theoderich von Trier. Deine Schwester von den beiden Brüdern war mit dem Grasen Brund von Jsendurg vermählt und deren Sohn Wilhelm pflanzte, indem er den Namen Wied annahm, den Stamm der neueren Grasen von Wied fort. Er stellte sehr streitbare Herren, von denen einer, der Graf Wilhelm erster Hauptmann des 1379 gestisteten derühmten Ordens der Löwenritter, der "Gesellschaft zum grimmigen Löwen" wurde. Auch dieser zweite Stamm erlosch 1452.

Anastasia, die Erbtochter des letten Grasen Johann von Wied vermählte sich mit Dietrich, Derrn zu Runkel. Ihr Sohn Dietrich war der erste Graf von Wied aus dem Hause Runkel. Dieses Dietrichs Sohn Hermann bestieg 1515 den Stuhl von Ebln, und 1582 den zu Paderborn. Es war das der Rurfürst von Ebln, welcher den unglücklichen Ber-such zur Reform machte, er ward abgesetzt 1546 und

<sup>1)-</sup> Bei Gunther Cod. Dipl. Rheno Mosell. Band 2 findet fich unter den Siegelabdrücken unter All ein Bappen vom Jahre 1218 von ihm, das wie das Bappen von I sen burg in fünf Schrägbalken bestand. (Umschrift; "Sigil (um L)uth (eri) Co (mitts de) Wide"; ein späteres Siegel von 1229 ist ein Reitersiegel, wo auf dem Schilde des Grafen schon das Bied'sche Bappen, der Pfau mit dem langen Schweife (aber nicht rabschlagend) sich zeigt. Die Umschrift lautet: "Sigilium Lutheri Comitis de Wide."

mußte 1547 weichen. Dieses Cölner Kurfürsten hermann Bruber, Friebrich, seit 1522 Bischof von Münster, hatte schon 1532 ben Wiebertäusern weichen müssen. Roch ein Graf von Wieb, ber Neffe hermann's und Friebrich's, ber auch Friebrich hieß, wurde Kursurst von Coln in ben Jahren 1562 bis 1567, er war ber lette Ratholit bes hauses, bankte 1567 ab und starb 1568.

Das haus trat zur Reformation und zwar wie bie häuser Brandenburg, Nassau, hessen-Cassel, Solms zur reformirten Confession.

Die Grafen von Wieb hielten fich jum weftphalischen Grafencollegium und geborten jum westphalischen Kreise. Früher waren sie hessische Lehngrafen und die alten Grafen von Wied waren Bafallen ber Pfalzgrafen bei Rhein gewesen.

Der näbere allgemeine Stammvater ift Graf hermann II., Rurfurft Friebrich's von Großvater, vermählt mit einer Grafin Solme-Lich, geftorben im 30jahrigen Rriege 1631. Seine zwei Gobne Friebrich ber Aeltere und Johann Ernft ftifteten bie beiben Linien Reuwieb und Bieb-Runtel-Dierborf, welche lettere mit bes Stiftere Sobn 1709 wieber erloschen ift. Graf Friebrich ber Meltere, ber Neuwied erhielt, war geboren im Anfangsjahre bes Bofabrigen Rrieges, burchlebte ben gangen Rrieg, ber ihn in schwere Schulben warf, weshalb fcon 1642 eine taiserliche Debit-Commission auf Rur-Coln erkannt werben mußte, er beerbte bie ftammvermanbte Linie 3 fenburg= Grenzau 1664, aus welcher Erbichaft ihm aber nur bas Schloß Ifenburg und bas Rirchfpiel Maifcheib zusiel, bas Uebrige nahm Rur-Trier als Lehnsherr, weshalb ber erwähnte langwierige Prozeß erwuchs, ber über 100 Jahre gewährt hat. Er starb 1698 80jährig. Er war viermal vermählt, mit einer Gräfin Leiningen-Besterburg, einer Gräfin Hohenlohe-Schillings-fürst, einer Gräfin Solms-Hohensolms und einer Gräfin Bentheim-Ledlenburg.

Der Sohn seines erstgebornen Sohnes Georg Dermann Reicharb von ber ersten Gemahlin, ber 1690 vor bem Bater gestorben war, Graf Johann Friedrich Wilhelm und Graf Friedrich Wilshelm, ber Stifter ber Stadt Reuwied, ein füngerer Sohn von ber britten Gemahlin, haben die beiden Linien: Wied-Runkel an der Lahn, die Wied-Runkel-Dierdorf 1709 beerbt hat, und Wied-Reuwied am Rhein gestiftet.

#### Bieb-Runfel.

Die Linie zu Bieb-Runkel, bie 1791 gefürstet wurde und wegen ber 1726 erheiratheten lothringischen Grafschaft Kriechingen in ber Grafschaft Saarbrüd auch im wetterauischen Grafencollegium
saß, starb 1824 aus mit bem fünsten und sechsten Regierenden dieser Linie Carl Ludwig Alexander und
Friedrich Ludwig. Carl Ludwig Alexander und
Friedrich Ludwig. Carl Ludwig Alexander
war geboren 1763 und vermählt mit einer Prinzessen
von Rassau-Beilburg. Er war ein passionirter
Alterthümler, welcher sich, wie in Dorow's Nemoiren
zu lesen ist, gleich dem ersten Mediatisiteten von Braunfels viel mit Ausgrabung unb. bann mit Berausgabe ber Zeichnungen bes römischen Castrums Bittoria bei Neuwieb abgab, icon feit feinem Regierungsantritt 1791, in Gemeinschaft mit feiner Mutter, ber Grafin von Wittgenftein-Sayn, einer nicht minber Runft und Alterthum liebenben Dame, bie auch wegen ihres portrefflichen Gemuthe nah und fern in gutem Ruf ftanb. Carl Lubwig Alexander ftarb am 9. Marg 1824 und es folgte ihm, aber nur 7 Bochen lang, fein jungerer Bruber Fürft Friedrich Lubwig, geboren 1770, ein notabler Militair. Er ftanb erft in bollanbifchen Diensten und trat bann in oftreichifche: hier zeichnete er fich aus bei Afvern, bei Dresben, 1815 im Rrica gegen Murat von Reapel und bei Unterbrudung ber Revolution von Reapel in ben Jahren 1821-1823, aulett ftand er ale Relbmaricall-Lieutenant und Divifionar ju Prag. Er beschloß burch seinen Tob 28. April 1824 bie Linie Runtel, bie nun von ber Linie Reumieb beerbt murbe. 1)

<sup>1)</sup> Die Folge ber Regenten im Daufe Bieb: Runtel war:

<sup>1.</sup> Graf Johann Friedrich Bilhelm, geboren 1690, ber Stifter ber Linie, ein Sohn Georg hermann Reinhards, ber wieder ein Sohn bes allgemeinen näheren Stammvaters Grafen hermann II. war, aber, vor diesem 1690 gestorben, nicht zur Succession kam. Er war zweimal vermählt mit einer holländischen Gräfin Brederobe und einer deutschen Gräfin Leiningen Besterburg: sein genannter Sohn von der zweiten Gemahlin Graf Johann Friedrich Bilhelm farb unvermählt schon 1690 und es folgte ein jüngerer Bruder:

In biefer Branche Bieb-Runtel war im Jahre 4769 eine merkwürdige Mesalliance vorgekommen, fast so wie bie einer Prinzessin von bem 1816 erloschenen

<sup>2.</sup> Graf Dar Deinrich, geboren 1681, geftorben 1706, 25fabrig, vermählt mit einer Grafin von ber Lippe: Detmolb. Bon biefer folgte:

<sup>3.</sup> Graf Johann Lubwig Abolf, geboren 1705, geftorben 1762 als Dbrift eines niederrbeinisch : weftbbalifchen Rreisregiments. Er beerbte mit 4 Jahren feinen Better Lubwig Friedrich, ber 1709 als ber Leste von ber Linie Bieb:Runtel:Dierdorf gu Dierborf, feiner Refibeng farb, bie er mit einer mit Altertbumern gefüllten Rapelle im Dofgarten geschmudt batte; ber Ort erhielt nachber eine Art von Berühmibeit durch einen Religionsftreit am Reichstage über ein 1755 in ber Borftabt angelegtes Rlofter für bie Rapuziner ber rheinischen Proving. Der junge Erbe von Dierborf batte wegen ber Erbichaft auch einen intereffanten Proges, ben ibm fein Dheim, Graf Carl, Prafibent bes Rammergerichts zu Beblar machte: biefer behaup: tete, ba Mar Beinrich 1706, brei Jahre vor Endwig Friedrich geftorben fei, fei er ber bem Grabe nach Rabere geworben, muffe alfo erben: ber gelebrte Rammergerichts: prafibent berlor aber ben Prozef. Graf Johann Lubwig Abolf war zweimal vermählt, zuerft 1726 mit einer Gräfin von Offriesland, Erbin ber überrheinischen Graficaft Rriechingen und nach beren Tobe im Rindbeit mit bem Erbpringen 1732 mit einer Grafin von Bittgenftein. Kolate:

<sup>4.</sup> Graf Chriftian Ludwig, geboren 1792 10 Tage vor feiner Mutter Tobe, gestorben 1791, auch vermählt mit einer Grafin Bittgenstein. Er ftarb unglücklicher Beise am 31. October 1791, gerabe am Tage feiner Erhebung in ben Reichsfürftenstand auf ber Reichtanzlei in Bien, noch nicht 60 Jahre alt.

Dause Nassau-Saarbrüd mit bem Bassisten Fischer. Die Prinzesin Luise von Wied-Runkel, Tante ber beiben letten Fürsten ber Branche Wied-Runkel, vermählte sich 1769, 33 Jahre alt mit bem zu Betlar geborenen Johann Gottharb hart, Procurator am Reichskammergericht zu Wehlar und verschiedener Stände hofrath, ber 9 Jahre jünger als sie war. Sie war eine Dichterin, die in den achtziger Jahren Gebichte veröffentlichte, die nach eines großen Kenners Urtheil ausgezeichnet waren, sie rührten Barnhagen bis in die tiesste Seele.

Auch ein anderes Curiosum ist an biesem reformirten Sause vorgekommen, ein Convertit, in der Person eines nachgebornen Bruders des Erwerders von Kriechingen, des Grafen Wilhelm Alexander Emil, der sich zur Maria Theresia Zeit 1744 convertiren lies und als Propst zu Landshut und bairischer geheimer Rath starb 1771.

## Bied-Neuwied.

Die Linie von Reuwieb, bie vor Runtel schon 1784 gefürstet wurde und 1924 Runkel beerbt hat, blüht noch. Die herren bieser Linie haben sich burch bie Stiftung einer ber neuesten beutschen Städte, ber freundlichen und gewerbsleißigen Stabt Neuwieb am Rhein, mit jest 6000 Seelen, bekannt gemacht.

1. Der Gründer bieser Stadt mar ber Stifter ber Linie, Friedrich Wilhelm, ber mit einer Gräfin aus bem preußischen hause Dohna vermählt war; von ihm

stammt bas neue Schloß zu Neuwied, erbaut in ben Jahren 1707—1712: hier starb Friedrich Bilhelm vom Schlagfluß beim Frühstlick gerührt, 1737, 53 Jahre alt.

2. (1.) Sein Gobn Graf Alexander folgte, ber ber erfte Fürst von Neuwied wurde. Er regierte von 1737 bis 1791 über ein halbes Jahrhundert und mar ber notabelfte Berr bes gangen Geschlechts. Er nahm 1756, im Anfangejahre bee 7fahrigen Rriege bie von ben Grafen von Sfenburg aus herrenhag in ber Betterau vertriebenen Frangofen ber Berrnhutercolonie auf: biefe frangofifchen herrnbuter und bie Tolerang brachten bie Stadt empor, bie noch jest Refibeng ift. Es wenbeten fich auch verschiebene Particuliers ber und ber Ort tam wegen seiner Annehmlichkeiten febr in Aufnahme. Unter anbern lebte bier ber öftreichische Sauptmann von Tonbern, ber bie gu ihrer Beit febr beliebten "Gespräche im Reiche ber Tobten" ober bie Reuwieber Zeitung fchrieb, bie in ben Rheinlanbern guerft einige Aufflarung verbreitete, in Deftreich nachgebrudt wurbe und ihrem berausgeber eine Rente von nicht weniger ale 15,000 Gulben jabrlich einbrachte, breiviertel so viel als bie Augeburger Allgemeine Beitung früher herrn von Cotta abwarf.

Graf Alexanber, ein anschläglicher Ropf, that Alles um Neuwied zu heben. Um die Baulust zu fördern, lies er z. B. jährlich mehrere häuser, im Werthe zu 5, 6, 800 Thalern ausspielen: ber Einsat war ein halber Gulden. Wer ein haus gewonnen, mußte 50 Thaler herauszahlen und wieder eine Anzahl Loofe

nehmen. Unter ben gewerbsleißigen Leuten, bie sich in Neuwied zusammenfanden, befand sich besonders ein Kunsttischler, der sogar den Titel "Geheimer Rath" führte, David Röntgen: er versertigte Secretaire, die wenn man sie mit Gewalt öffnen wollte, Lärmen ansingen und sür den König Ludwig XV. von Frankreich ein mechanisches Cabinet für 3300 Schild-Louisd'or: er erhielt von ihm den Titel eines Ebeniste mechanicien du Roi et de la Reine de France. Ein Mennonit, Peter Kinzing versertigte berühmte Spieluhren, die, das Stück zu 4, 5, 600 Louisd'or nach Petersdurg gingen. Endlich ein Würtemberger Stradel, ein Inspirirter, war ein namhafter Juwelier: er hatte seine Kunst sowohl als seine Religion zu Amsterdam gelernt.

Graf Alexander mar geboren 1706, hatte in Marburg ftubirt und bann mit 22 Jahren einen Aufenthalt in Paris gemacht. 3m Jahre 1785, nach bem Rriege wegen ber Succession in Polen, trat er für Franfreich ale Diplomat auf: er übernahm in Bien bie Friedensvermittlung zwischen bem Raifer und Frantreich, ba ber Carbinal Aleury einen beutiden Reicheftanb bagu zu gebrauchen gewünscht hatte. Er erbielt für biefe guten Dienfte von Frankreich ben Lubwigeorben, aber feine Abfict, mit frangofifdem Borfdub bie Proceffache mit Rurtrier wegen Ifenburg= Grengau zu einem gunftigen Resultate zu treiben, folug fehl. Darauf fungirte er im Unfang ber Regierung Friedrich's bes Großen in ben vierziger Rabren als Oberkammerberr am Berliner Gofe und etwas von bem Beift bes großen Konigs, sowohl im Camerale als Militare, kam auch bem Oberskkammerberrn zu Gute. Er hatte sich 1739 mit Caroline, Burggräfin von Kirchberg, vermählt und zog sich balb aus Berlin in sein Ländchen zurück, dessen pflegliche Regierung und Bewirthschaftung er sich, wie gesagt und wie ich hinzusete, aus eignem wohl verstanbenen Interesse, sehr angelegen sein ließ: von ihm batiren die ersten Dandelshäuser und Fabriken in Reuwieb, namentlich die Remy-Borens feldt'sche Blechsabrik, die noch seht die sogenannten "Sanitätsgeschirre" ins Ausland absett, die Eisen- und Blechhämmer des H. Remy und Comp. zu Rasselstein u. s. w. Er war zugleich Director des westphälischen Grafencollegiums.

Graf Alexander hatte einen unglüdlichen Bruder, bei dem das im Sause Wied, wie im Sause Lippe und im Sause der Welfen in neuerer Zeit in mehreren Fällen vorgekommene Uebel unheilbarer geistiger Geskörtheit sich zuerst zeigte. Dieser Bruder, Franz Carl Ludwig, stand als Generallieutenant in den Diensten Friedrich's des Großen, machte den ganzen siebenjährigen Krieg mit und erschof sich in einem Ansfall von unheilbarer Schwermuth im Jahre 1765 bei einem Jagdgange in den Bälbern bei Reuwied. Er war mit einer Tochter des preußischen Feldmarschalls Grasen Friedrich Ludwig zu Dohna-Carwinden vermählt, hinterließ aber keine Erben.

Im Jahre 1769 machte ein unbekannter Cavalier, bessen Reisejournal in Bernoulli's Sammlung ber Reisebeschreibungen abgebruckt ift, einen längeren Aufent-halt an bem kleinen Neuwieber hofe und berichtet barüber

unter anberm: "Reuwieb ift einer ber angenehmften Drte, bie ich tenne. Das Schloß ift groß und fcon gebaut, mit ein paar Flügeln, bie ben icon fournirten Pferbestall, bas Regierungsbaus unb bas Rellerbaus ausmachen und in allem einen unvergleichlichen Effect thun. 1) Die Bimmer find icon und prachtig meublirt und mit suberben Auffagen von Dresbner Vorzellain Der Barten beim Schloffe, an bem ber Rhein vorbeifließt, ift fcon und enthalt bie angenehmften Alleen, Berceaur, Grotten u. f. w. Bum Spagierengeben ift alle Belegenheit und bie biefigen Berrichaften find große Liebhaber bavon. Mittage 1 Uhr murbe gespeift und zwar auf Gilber, ale beffen bie Berrichaf-Der Speisesaal ift febr groß ten fich täglich bebienen. und bient bei folechtem Better gur Promenabe. Tifde murbe im Garten Raffee getrunten. Abenbe gur Theezeit tommen meiftens bie fpanischen Berbeoffiziere jur Partie und bleiben bann jum Effen und es wirb Trifett und Riversy gespielt und um 8 Uhr gespeift. Der regierenbe berr retirirt fich bei Beiten, fteht immer febr frub auf und arbeitet in feinen Gefchaften; überhaupt ift bier Alles febr arbeitfam, Bater und Cobn laffen fich bie Lanbesfachen ungemein angelegen fein, alles ift auch febr gut eingerichtet. Die biefige Rriegemacht besteht aus einem gangen Regiment, beffen Uniform blau ift, mit rothen Aufschlägen, und in einem

<sup>1)</sup> Diefe Rlügel wurden von Graf Alexander in ben Jahren 1745 ff. zu dem von feinen Borfahren 1707—1712 erbauten Schloffe nacherbaut.

Corps gruner Sufaren. In Friedenszeiten find nur 300 Mann bewaffnet und in Montur eriftiren auch nur 12 Sufaren, bie jum Berichiden gebraucht werben, inbeffen alle Mittage nebst 50 Mann Infanterie auf bie Parabe gieben, babei orbentliche Parole ausgetheilt wirb. Sonntage find über 100 Mann auf ber Rirchenparabe. Die Offiziere verseben zugleich ben Dienft als Bofcavaliere. Sommerplaifir mar bas eine halbe Stunbe von Neuwied gelegene Jagb- und Luftschloß mitten im Walbe, "Mont-repos, Rubeberg," fo genannt, weil es im Rrieg erbaut worben und fehr boch liegt. 1) hier hatte bie regierende Gräfin alles angeordnet und alle Einrichtungen gemacht. Das Corps de logis war ein langes Gebäube mit einem italienischen Dach, zwei Etagen boch, bie unteren Bohnungen mitgerechnet. Parterre war ein mit Spiegeln versebener Speifesaal, apfelgrun gemalt und mit carmoifinfarbner Studatur ausgeziert. 3hm gur Rechten lag eine Folge von fleinen Bimmern und gur Linken eine große Galerie mit ben iconften auserlesenften Rupferftichen behängt. Auf ber anbern Seite bes Saals ging es gerabe in ben Garten, ber aus einem wilben Balb zu ben iconften Spaziergangen zugerichtet worben ift. Berabe aus ging eine breite Allee in ben Walb, auf beiben Seiten zwei lange schmale Berceaurgänge — alles a perte de vue. Enbe bes einen biefer Gange tam man rechter Sanb in eine Sternenhlitte, von ber man in 8 Alleen feben

<sup>1)</sup> Es warb angelegt 1757—1762 auf ber Gebirgebobe über Altwieb, beffen alte Burg feitbem Ruine warb.

konnte, jebe führte in einen Jregarten wieder in die Sternenhütte zurud, nur zwei führten wieder heraus. An einem andern Orte fand man unvermuthet einen kleinen Ausgang, der in einen Rosengarten, ein anderer, ber in ein Parterre führte, ein britter auf ein grünes Theater mit sechs Coulissen, und endlich an einen Ort, wo in der Erde ein Schachspiel angebracht war: die Offiziere und Pions hatten unten Stifte und das Schachbrett war mit viereckigem ausgestochenen Rasen unterschieden. Der regierende Graf war ungemein stark im Schachspiel, er spielte schon Schach à quatre."

Einen zweiten Bericht vom Neuwieder Hofe haben wir von dem schwebischen Touristen Björnstahl, der im Jahre 1774 hier verweilte. "Neuwied, schreibt er, brei Meilen von Coblenz, ist eine ziemlich hübsche Stadt. Alle Arten von Religionsverwandten: Katholiken, Lutheraner, Herrnhuter, Wiedertäuser, Mennoniten, Duäker u. A. wohnen hier in Eintracht bei einander; aber die Reformirten allein, deren Lehre die herrschende ist und wozu auch der Hof gehört, durfen Gloden gebrauchen. Der regierende Graf ist sehr tolerant. Die Handlung ist frei und wird durch Abgaben nicht eingeschränkt; Fabriken und Manufacturen blühen aus derrlichse und sahlreich: die der Herrnhuter, welche in einem besonderen Theile der Stadt wohnen, sind die besten und zugleich die kostdarsten."

"Den 3. Juli waren wir bei hofe, wo wir fehr gnäbig aufgenommen wurben. Die Gräfin wußte bie herrnhuter und beren gute Aufführung nicht genug zu rühmen. Während ber 18 Jahre, ba fie sich hier auf-

gehalten haben, habe man, behauptete sie, nicht bas Geringste an ihnen zu tabeln gefunden, so nachtheilige Gerüchte und Schilberungen man von benfelben auch überall ausbreitet. Dies Urtheil, von einer so hohen Dame reformirter Religion gefällt, will viel sagen."

"Den 4. Juli besahen wir die Hutsabrik und die Porzellanfabrik. Bu der letteren wird der Thon ohn-weit der Stadt gegraben. Das hier versertigte Porzellan ist nicht durchsichtig, aber doch recht hübsch und seiner und stärker als Fayence: man kann mit dem Hammer auf einen Teller schlagen und bennoch geht der Teller nicht entzwei; das Porzellan hat überhaupt mit dem englischen Achnlichkeit. Beide gedachte Fabriken geben für Rechnung des Hoses. Derr Bar, ein Schweizer, ist Director berfelben."

"An biesem Tage machten wir auch bem regierenben Grafen unsere Auswartung. Er ist ein liebenswürdiger herr und scheint baburch, daß er eine uneingeschränkte Religionsfreiheit gestattet, das eigentliche und rechte Mittel, sein Land zu bevölkern, ergriffen zu haben. Ueber-haupt sind hier 7 Parteien: Reformirte, Lutheraner, herrnhuter, Inspirirte, Anabaptisten, Papisten und Juden."

"Wir besuchten auch an biesem Tage ben herrnhutischen Kirchhof vor ber Stadt. Die Leichensteine liegen hier, wie zu herrnhag in gleichmäßiger Entfernung von einander: bie Brüber sehen großen Werth auf ihre Begräbnispläße, sie sehen sie wie heilige Erde an. Die Frauenspersonen ruhen zur linken und bie Mannopersonen zur rechten Seite bes Eingangs." konnte, jebe führte in einen Jrrgarten wieder in die Sternenhütte zurud, nur zwei führten wieder heraus. Un einem andern Orte fand man unvermuthet einen kleinen Ausgang, der in einen Rosengarten, ein anderer, ber in ein Parterre führte, ein britter auf ein grünes Theater mit sechs Coulissen, und endlich an einen Ort, wo in der Erde ein Schachspiel angebracht war: die Offiziere und Pions hatten unten Stiste und das Schachbrett war mit viereckigem ausgestochenen Rasen unterschieden. Der regierende Graf war ungemein start im Schachspiel, er spielte schon Schach à quatre."

Einen ameiten Bericht vom Neuwieder Sofe baben wir von bem ichwebischen Touriften Biornftabl, ber im Jahre 1774 bier verweilte. "Neuwieb, fdreibt er, brei Meilen von Cobleng, ift eine giemlich hubsche Stabt. Alle Arten von Religionsverwandten: Ratholifen, Lutheraner, herrnhuter, Wiebertaufer, Mennoniten, Duafer u. A. wohnen bier in Eintracht bei einander; aber bie Reformirten allein, beren Lehre bie berrichenbe ift und wozu auch ber hof gebort, burfen Gloden gebrauchen. Der regierenbe Graf ift febr tolerant. Die Handlung ift frei und wird burch Abgaben nicht eingeschränkt; Fabriten und Manufacturen bluben auf's Berrlichfte und find zahlreich: bie ber herrnhuter, welche in einem besonberen Theile ber Stadt wohnen, sind bie besten und zugleich bie fostbarften."

"Den 3. Juli waren wir bei hofe, wo wir fehr gnäbig aufgenommen wurben. Die Gräfin wußte bie Derrnhuter und beren gute Aufführung nicht genug zu rühmen. Bahrend ber 18 Jahre, ba fie sich bier aufgehalten haben, habe man, behauptete sie, nicht bas Geringste an ihnen zu tabeln gefunden, so nachtheilige Gerüchte und Schilberungen man von benfelben auch iberall ausbreitet. Dies Urtheil, von einer so hohen Dame reformirter Religion gefällt, will viel sagen."

"Den 4. Juli besahen wir die hutsabrik und die Porzellanfabrik. Bu der letteren wird der Thon ohnweit der Stadt gegraben. Das hier verfertigte Porzellan ist nicht durchsichtig, aber doch recht hübsch und seiner und stärker als Favence: man kann mit dem Hammer auf einen Teller schlagen und bennoch geht der Teller nicht entzwei; das Porzellan hat überhaupt mit dem englischen Achnlickeit. Beide gedachte Fabriken geben für Rechnung des hoses. herr Bar, ein Schweizer, ist Director berselben."

"An biesem Tage machten wir auch bem regierenden Grafen unsere Aufwartung. Er ist ein liebenswürdiger herr und scheint daburch, daß er eine uneingeschräufte Religionsfreiheit gestattet, das eigentliche und rechte Mittel, sein Land zu bevölkern, ergriffen zu haben. Ueberhaupt sind hier 7 Parteien: Reformirte, Lutheraner, herrnhuter, Inspirirte, Anabaptisten, Papisten und Juden."

"Bir besuchten auch an biesem Tage ben herrnhutischen Rirchhof vor ber Stadt. Die Leichensteine liegen hier, wie zu herrnhag in gleichmäßiger Entfernung von einander: die Brüber sehen großen Werth auf ihre Begräbnispläße, sie sehen sie wie heilige Erbe an. Die Frauenspersonen ruhen zur linken und die Mannspersonen zur rechten Seite bes Eingangs."

"Den 6. Juli befahen wir bas herrnbutifche Bruberbaus. Man fann es wie ein von lauter arbeitfamen Leuten, nuglichen Mitburgern, nicht aber, wie bei ben Romifdtatbolifden, von Muffiggangern und geiftlichen Tagebieben bewohntes Rlofter ansehen. Anstatt ber Monde finbet man bier Schneiber, Schufter, Bilbhauer, Uhrmacher, Tifchler und bergleichen. Alle Bande find in Bewegung und biefe Leute baben überall ben Rubm. bak fie fleifig find und gute Arbeit machen. Arbeiter hat fein eigenes Bimmer. Das Saus besteht aus brei Stodwerten, bie Schlafzimmer find febr reinlich, furg, Alles ift in ber besten Ordnung. Es wohnen bier gegen 70 Personen, sammtlich Unverheirathete. Beirathet Jemand, so gieht er aus bem Saufe und läßt fich in ber Stadt im berrnbut'ichen Quartiere nieber."

"Dierauf besuchten wir das Schwesternhaus, welches aus zwei Stockwerken besteht. Die Schwestern leben hier wie Ronnen, beschäftigen sich aber auf eine nüplichere Art: sie weben seibene Handschuhe, nähen, stricken u. s. w. Ueberall herrscht Ordnung und Reinlickeit. Diese Jungfrauen sind sittsam und sauber getleibet, tragen auch einerlei Kopsaussap, nämlich weiße Mühen mit rothen Bändern, die sie mit einer Schleise unter dem Kinn zuknüpsen; bei den jüngsten sind diese Bänder rosensarben, bei den Wittwen aber, die in besonderen Zimmern wohnen, weiß. Sie sind insgesammt hefter und munter."

"Für die Jugend beiberlei Geschlechts sind hier abgesonderte Schulen. Die Mädchen werden auch im Französischen und in der Musik unterwiesen, sie haben inogesammt ihre Betten in einem großen Saale. Die Knabenschule macht brei Rlassen aus und in biesen wird ebenfalls bie französtsche Sprache gelehrt. Alles geht in biesen Schulen orbentlich und anständig zu und für die Bedürfnisse bes herzens wird bei allen ihren Geschäften gesorgt. Man kann biese Anstalten nicht ohne Erbauung und Rührung sehen."

"Nicht weniger besuchten wir einen ber hiefigen Inspirirten, herrn Strabel, einen aus bem Burtembergischen gebürtigen Juwelier, ber sowohl seine Religion als seine Runft zu Amsterbam gelernt hatte. fagte, find hier etwa 20 Perfonen von feiner Secte vorbanden. Ein feber von ihnen bat bie Erlaubnif gu prebigen, fie burfen fich aber nicht barauf vorbereiten. Ihre Busammenfunfte ftellen fie bes Sonntage unb Donnerstags an. 3ch fab verschiebene ihrer gebruckten Schriften, besonbere von herrn Rod,1) nach beffen Tobe bie Inspiration aufgebort bat. herr Strabel besitt auch Swebenborg's Schriften in Dettinger's Ueberfetung. 3ch mobnte einer ihrer Berfammlungen bei und borte ihre Prebigten an. Berr Ragel bat vorzüglich gute Gaben bes Bortrage: er führte bei jeber Belegenheit biblifche Spruche an, welche bie Buborer in ihren Bibeln aufschlugen und mit lauter Stimme wieberholten. Gie geben bie gange beilige Schrift auf eine erklärende Beise burch: jest maren fie bis gum letten Capitel bes Briefes Jacobi fortgerudt. Derr

<sup>1)</sup> Ein Soufter von Profession. Mehr von ihm unten beim Dof von Ifenburg-Bubingen.

Ragel ist als Generalvisitator ber Inspirirten hierher gekommen, gegenwärtig ist er ihr Oberhaupt. Ich bemerke, daß sie der Pietisterei hauptsächlich entgegen sind:
sie dringen in ihren Predigten auf das Gesetz und gute
Werke, doch reden sie auch viel vom Deilande, sehen
ihn aber mehr wie Gesetzeber und König als wie ein
Opfer für die Sünden an. Des Abendmahls bedienen
sie sich eben so wenig wie der Taufe und erklären alles
myftisch. Man kann sie wie eine Art Quäker betrachten.
Bon den Wiedertäusern sind sie unterschieden, denn diese
lassen sich taufen, wenn sie zu reisem Alter gekommen
sind und selbst antworten können."

"In bieser ganzen kleinen Grafschaft herrscht eine allgemeine und völlige Arbeitsamkeit und Betriebsamkeit. Die Zwanglosigkeit in Anschauung der Religion ist die Hauptursache hievon. "Hier dulbet man Alles, was Gott im himmel dulbet", sagte einmal ein gewisser Mann in Neuwied zu mir."

"Den 18. Juli Abend kamen die herren Lavater, Basedow und Goethe hier an. Jebermann bestrebte sich Lavater zu sehen und kennen zu lernen. Bei hofe wurde er mit ausnehmender Achtung aufgenommen und ihm wurden in einem Flügel des Schlosses Zimmer angewiesen."

"Den 22. Juli reiften wir von Neuwieb ab."

In ben fledziger und achtziger Jahren wurde ber kleine hof von Neuwied auch einer ber Mittelpunkte für ben Orden ber Illuminaten. 1784 verlieh Kaiser Joseph II. die Reichsfürstenwürde. 1787 seierte

ber neue Fürst Alexanber fein 50jähriges Reglerungs- und 1789 sein 50jähriges Bermählungsjubiläum. Er erlebte noch fast brei Jahre ber französischen Revolution und ftarb 1791, 17. August, 85 Jahre alt: er ruht auf bem neuen gemeinschaftlichen Gottesader für fünf Christengemeinben und sein Dentmal baselbst enthält bie allerbings etwas emphatischen Worte:

"Bu groß, erfest, ju gut vergeffen zu werben. Seine Thaten fcugen fein Anbenten."

Sein Hauptgeschäftsmann war ein bürgerlicher Kanzleibirector Fischer, ber 1797 als gräflicher Comitialgesandter in Regensburg starb: ber bekannte Weber
nennt ihn in seinen Briefen eines in Deutschland reisenden Deutschen "einen ganzen Mann": er erwies
unter andern, ohnerachtet er selbst bekennt, taß genealogische Arbeiten nicht seine Neigung wären, in einem
Kolianten, ber zu Manheim 1778 ans Licht trat, baß
bie Grafen von Wied und Jenburg einer Abstammung seien, das Haus Wied baher beim IsendurgGrenzau'schen Erlebigungsfalle 1664 allein habe erben
müssen.

3. (2) Der einzige Sohn und Rachfolger bes ersten Fürsten von Neuwieb, ber Fürst Friebrich Carl war ein Mann, bei bem sich bie Geistesverwirrung, an ber schon sein Oheim, ber sich erschos, laborirt hatte, in einer ganz eigenthümlichen Art zeigte. Er war geboren 1741 und von seinen Eltern sehr forgfältig erzogen, hatte in Erlangen und Göttingen stubirt, baun Reisen in Italien und Frankreich gemacht und war bann 25jährig 1766

mit einer wurdigen wittgenftein'ichen Grafin, Darie von Berleburg verheirathet worben. Me fein Bater ftarb, mar er bereite 50 Jahre alt, alfo im reifften Mannesalter. Er trat bie Regierung in ber ernfteften Beit an, in einer Beit, mo in bem benachbarten Frantreich ber Revolutionsberg ichon belle Flammen auswarf und biefes Mammenauswerfen bie willfürlichften fleinen beutschen Souveraine jum Maag und Ziel halten be-Rurft Friedrich Carl Tief aber bem Couverainitätebuntel ben vollen Bugel ichießen. Er ließ unter "Allgemeine Landesnothburft" febr bem naiven Titel: speziell unnöthige und völlig willfürliche Belbanlagen von feinen Unterthanen erheben. Man verklagte ibn beim Reichskammergericht und biefes verurtheilte ibn, fich beffen nicht nur ferner zu enthalten, fonbern auch bas zeither zu viel Erhobene ben flagenden Unterthanen wieber zu erstatten. Der im Gelbnehmen gar nicht scrupulose Berr mar burch bie Bibel auf bie abenteuerlichften Gewissensscrupel gefommen, und trieb biefe fo weit, bag er fich fragte: "ob nicht bie Erzeugung ber Rinber und bes Biebes fündhaft feien, ba beibe Dift und Urin erzeugen und biese Salpeter, Salpeter aber Pulver und Rrieg?" Aus biefen Gewiffensscrupeln mar er fogar in Begriff gestanben, bie Unternehmung bes Rirchenvatere Drigines an fich zu wieberholen. Rachft bem Belbfammeln und Leuteschinden und ber Landwirthschaft liebte und trieb er nichts eifriger als bas Spiel. Es entstand nun einer ber merkwürdigften Reichsprozeffe wegen feiner Beiftesverwirrung und ob er beshalb regierungefähig fei, ober nicht, ber gang Deutschland

beschäftigte. Das Reichskammergericht, bei welchem ber Prozeß anhängig gemacht war, sprach ihm bie Regierung ab. Aber ber Kürst setze eigenhändig wie das bereinst ber in einem ähnlichen Falle besindliche Herzog Anton Ulrich von Meiningen gethan hatte, eine Recursschrift auf, ließ sie 1793 in Folio bruden und reiste selbst nach Regensburg und Wien, um augenfällig zu bekunden, daß er sich "bei unbeschränktem Regentenverstande" besinde. So blieb er denn zum Jammer des Landes und der eigenen Familie regierender Herr.

Rurz barauf aber, als ber französische Revolutionsfrieg sich am Rhein entzündete, entfernte er sich aus
seinem Ländchen, und verschaffte seiner werthen Person
einen sichern Ausenthalt theils in Sachsen, theils in
Frankfurt. Erst beim Frieden 1797 kehrte er zurück
und brachte bamals einen französischen Emigranten an
seinen Dof mit, ben Comto de la Ville sur Illon,
welcher ihn völlig beherrschte: er hauptsächlich war es,
welcher ihn zu den Ungerechtigkeiten gegen Gemahlin
und Kinder veranlaßte.

Diese Gemahlin und die vier Prinzen hatten sich unterbessen mit ihren Hosmeistern mehrere Jahre in Meiningen aufgehalten, und bas Leben des 1846 als preußischer wirklicher Geheimer Rath gestorbenen Reßler berichtet, daß sie in dem hause seines Oheims, des Abvocaten hofrath heim, eines Bruders des berühmten Berliner Arztes, dem gastfreisten hause bieser kleinen Stadt sich viel hätten sehen lassen: "Sonntags, schreibt

Refiler1) feblten bie Pringen unter Begleitung ibres hofmeiftere nie, fanben fich aber auch baufig in ben Wochentagen ein. Buweilen machte mich ber häufige Besuch wohl ungehalten, weil ich baburch in meinen Schularbeiten unterbrochen und besonders in meinem emfigen Studium ber Dathematik gestort wurde. Inbes wurde bie Beit nicht blog mit leeren Anabenspielen verbracht, fonbern mit bem leibenschaftlichen Raturforfcher Mar2) Bogel fecirt und ausgestopft ober gezeichnet, Pflanzen zu Berbarien eingelegt und bergleichen. ernste Bictor3) war unser Meister im Schachsviel. welches wir gern ju Bieren fvielten. Richt nur in "beim's Berg (einer Befigung von Beim) und im Garten batten wir unfern Berfebr, fonbern machten auch fleine Rufparticen und theilten bann mobl ein Strohlager wie g. B. auf einem Besuche bes Gebaberge,4) wo bann bes anbern Mittage bei ber lieben Frau bolbert in Berpff ein trefflicher Schnipfloß pergebrt murbe."

Im Berbst 1799 besuchte Refler seine fürstlichen Jugendgespielen in Neuwied. "Ueberaus freundlich wurden bie Reisenden in Neuwied von der eblen Fürstin und ihren Söhnen aufgenommen. Die Prinzen Mar und

<sup>1)</sup> Leipzig 1853 S. 21.

<sup>2)</sup> Dem fpateren Reifenben.

<sup>3)</sup> Geboren 1788, trat in öftreichische Dienfte als erbitterter Feind der Frangosen, gegen bie er fiel.

<sup>4)</sup> Ein Bafaltberg ber Roon an beffen gus herpf liegt, ber Geburtsort Refler's, eine Stunde von Meiningen.

Bictor führten fie herum. Mit Diesen fuhren fie nach Mont de Repos. Prinz Max machte fie ausmerksam auf bie naben Cisenbergwerke, welche fie unter Leitung eines jungen Bergbeamten besuchten. Bon Embs aus wurde bas Silberbergwerk und die Schmelze in Augenschein genommen und fie kehrten bann über bie Taunusbrücke zurud nach Frankfurt."

Seitbem ber Frieben im Jahre 1797 bergeftellt war, wurde bas fleine Fürftenthum Reuwied ber Sig einer ähnlichen furchtbaren ganbplage, wie wir fie auf bem hunberud, in ber fleinen Rheingrafichaft angetroffen baben: bie Räuberbanden, welche früber auf bem linten Rheinufer gehauft hatten, jogen fich, ale biefes an Frantreich abgetreten, vollstänbig auf frangofischen guß organifirt und bie vielen fleinen Territorien in ein Ganges aufammengefchmolgen worben waren, auf bas rechte Rheinufer gurud, mo fie nach wie vor aus einem ganbden in bas andere flüchteten und so ben Berfolgungen ber Ortsobrigfeiten entgeben tonnten. Eine eigene neue Banbe, bie fogenannte Reuwieber Banbe etablirte fich in Neuwied: ber Bevölferungegrunbigt ber neuwieber Regierung, traft beffen man jebem Fremben unbebingt Schut gab, veranlafte bie Räuber gerabe Reuwieb gu ibrem Saupt- und Centralbunkte zu erwählen: ein zweiter Schinberhannes, Matthias Feger, ein Beftphälinger, Sobn eines Vosamentiers Beber, aus Brefrath im Begirke Rrefelb, ftand an ber Spige biefer früher Rrefelber, jest Reuwieber Banbe, er foll ben Beinamen "Feger" von feinem wuthenben Dreinschlagen, feinem "Berfegen" erhalten haben. Der "neue Pitaval"

welcher bie Geschichte ber Räuberbanben am Mittelund Rieberrhein umftanblich mitgetheilt hat, berichtet speziell über bie Neuwieder Banbe, wie folgt:1)

"Neuwied ichien ben Raubern alles bas zu gemabren, mas fie jum ungeftorten Betriebe und jur Ausbehnung ihres Sandwerks für nöthig erachteten. Unter ben Fremben, benen bie Regierung unbedingt Schut aab. befanben fich Menfchen aller Claffen, Diebe und Diebsbehler. Gine Polizei, welche bas in Neuwied hatte fein wollen, mas fie ihrer Ratur und Befenheit nach fein muß, eine icharfe Auffichtoführerin über alle ein- und auspasstrenden Fremben, über ben Nahrungezweig, ber fle nach Reuwied trieb, über ihren Sandel und Banbel wurde gegen jenen Bevölferungegrundfat gehandelt Bare aber auch bie Polizei icharfer gemefen, fo kamen boch noch andere Umftanbe bingu, bie bie Räuber bestimmen fonnten, fich bort ihren Centralpunkt ju ermablen. Einestheils lag Neuwied am Rhein, warb feit bem Jahre 1798, mo bie frangofischen Douanen an bas linke Rheinufer rudten, von ben nach Frankfurt Reifenben mehr als früher besucht, und hatte noch bas Borgugliche, fast von allen Seiten an Lanber verschiebener Berren zu ftogen. Anberntheils enthielt Reuwied eine Menge Bebler, Belferehelfer und Sandlanger bes Diebegewerbe, bie bie Diebstähle anbrachten (in Borichlag brachten) alle Bubereitungen bazu lieferten, bie geftob-Ienen Baaren umfesten und bie Rauber gegen Alles, was etwa bie Polizei gegen fie unternehmen möchte.

<sup>1)</sup> Theil 18. Seite 146-812.

sicher stellten. So war, nach Aussage einer gut unterrichteten Zeugin, unter vielen Anbern auch ein im fürstlichen Dienste stehenber Mann ber Zechbruber und Bertraute ber Räuber, ber selbst einige von biesen, mit beren Aufgreifung er beaustragt war, lausen gelassen hatte. So war in Neuwieb auch ein Wachtmeister, ber bie aus Wesel slüchtigen, burch Steckbriese ber preußischen Justiz versolgten Käuber nicht nur aufs neue ausstattete, sondern sie, wie alle übrigen, jedesmal warnte, wenn eine Haussuchung geschehen sollte. Eine ganz besondere Begünstigung und Unterstützung aber fanden sie dort an einem gewissen Belz, und vielleicht wäre ohne seine höchst verderbliche Mitwirtung die Bande niemals zu einem so unerwartet großen Fortgang gebiehen."

Die Neuwieber Räuberbande verübte systematisch ihre Einbrüche gewaltsam: man sprengte mit den schwersten hebes und Rennbäumen die Thüren der Bohnungen ein, drang bewassnet in die häuser, achtete keine Gesahr und ließ sich durch keinen Widerstand schreden, dabei wurden die brutalsten Grausamkeiten verübt, beim Knebeln der Bewohner des hause kam es nicht selten zu Mord und Todtschlag. Seit dem Januar 1801, also grade seit den ersten Tagen des 19ten Jahrhunderts. war die Neuwieder Bande unter Feber mit Schinderhannes und seinen Gesellen im Berein, man ging gemeinsam zu Werke. Feber unternahm sogar einen Plan im Jahre 1802 in die Schahkammer des Fürsten von Neuwied einzubrechen. Er selbst berichtete darüber bei seiner Untersuchung also:

"Drei Jahre bielt ich mich, jeboch unterbrochen in Reuwied bei Belg auf. Bahrend biefer Zeit hatte ich mehrmals Gelegenheit zu bemerten, bag man Belb auf bie fürftliche Rentkammer trug; ich faßte baber enblich ben Entschluß, biese beimzusuchen. In einer Racht folich ich mich burch ein Thurchen am Schlofigarten in ben hof, von ba um ben fogenannten Regierungsbof und brudte mir die Größe bes Schluffellochs an ber untern Thure in Bache ab. Run verfügte ich mich nach Saus und verfertigte mir einen Dietrich. einer anbern Racht erschien ich wieber, öffnete bie Thur bes Regierungshofes, flieg bie Treppe hinauf und tam an bie Thur gur Rentfammer, bie mit einem gewöhnlichen und einem Bangeschloffe gesperrt mar, ich brudte abermale bie Schluffellocher ab und entfernte mich. Gobalb ich mir auch bierzu Schluffel gemacht hatte, fehrte ich bes Nachts wieber jurud und wirklich gelang mir, in bas Innere ber Rentfammer ju gelangen. 3d bemertte in ber Dunkelheit gleich am Eingange rechts eine lange Tafel, enblich hinter biefer eine große mit Eifen befchlagene Rifte, auf ber Seite bes Schlofplages befanben fich zwei anbere fleinere Riften. 3d suchte feine berfelben zu öffnen, weil ich erfahren batte, bag nicht viel Gelb barin läge. Ich erwartete baber einen gunftigeren Beitpuntt, benn von einer gut unterrichteten Seite hatte ich gehört, bag ber Fürft binnen Rurgem aus einer Erbichaft weit über 20,000 Thaler, vielleicht mehr als bas Doppelte in baarem Gelbe erhalten murbe. Benug, bag mir von nun an ber Gingang offen ftanb; auch wurde ich gang zuverläffig meinen Unfchlag ausgeführt haben, hatten nicht meine gezwungene Dienstnehmung unter ben Raiserlichen und spätere unübersteigliche hinderniffe mein Project vereitelt."

Erft ber frangbiifchen concentrirten und ftarten Regierung gelang es, bem Unwefen biefer Rauberbanben ein Biel zu feten: ber öffentliche Antlager im neuen Rheinbepartement, Staatsprocurator Reil, ein ausgezeichneter Dann, feste fich mit ben fleinen und großen beutschen Regierungen jenseits bes Rheins in Berbinbung und trat eine Rundreise von Coln aus ben Rhein binauf und nach Beftphalen binein an, um bie Rauber bis in ihre verborgenften Schlupfwinkel zu verfolgen. Diese Runbreise warb in ben beiben Sommern 1801 und 1802 gehalten, Reil fam wieberholt nach Reuwied und feste bier enblich bie gefangliche Einziehung bes oben erwähnten Diebesbehlers Belg und einer Diebeshehlerin, ber Bittme Baums, burch, fie murben nach Coln gum Berbore geschickt. In bem beffischen Meden Bergen — bem Stammgute ber Schelme von Bergen - war Reil fo gludlich, unter ben bort gefangen Sigenben, welche er fich vorführen ließ, bie Geele ber Neuwieber Banbe, ben hauptmann Feter gu entbeden, frangofische Benebarmen bolten ibn in Bergen ab und führten ibn nach Frankfurt, von wo er auf bemfelben Wagen mit Schinberhannes, ber unterbeffen auch eingefangen worben, nach Daing unb bann in einer Bafferbiligence nach Coln gebracht wurbe: im Februar 1803 enbigte Feger bier, noch nicht 25 Jahre alt, eben fo fühn und unerschroden als Schinberhannes, burch bie Buillotine: er felbft hatte im Gefängniß bie Rechnung aller feiner Raubereien zusammen auf nicht weniger als bie Bahl 178
gestellt. Mit Feper's und Schinderhannes' Tobe
verschwanden bie großen Räuberbanden vom Mittelund Unterrhein, man hat nie wieber später etwas von
ihnen gebort.

Bie es unter bem Regiment biefes fonberbaren, geiftesperwirrten zweiten Fürften zuging, ber in feinem eigenen Schloffe vor ben Raubern nicht ficher mar, und wie man mit biesem Fürsten felbst umging, beweift noch eine Anekbote, bie ber, bas bon vieux temps mit einer Art von Kanatismus anpreisende Rheinische Antiquar ale eine lächerliche erzählt, in aller Raivität gar nicht ju ahnen icheinenb, bag biefe Lacherlichkeit ihre gar ernfte Seite babe. Dieb batte mit Raffau-Beilburg megen ber, burch Aussterben ber Burggrafen von Rirchberg 1799 erlebigten Graficaft Cayn-Sachenburg einen Rechteftreit. Der Wieb'iche Rangleibirector mußte beshalb mehrere Jahre in Wien aubringen. Un ber Spipe feiner Roftenrechnung figurirte ber Poften: "2000 Gulben für entbehrte ebeliche Freuben . Ale ber gurft von Reuwieb bas gelefen batte, rief er aus: "Aber bester Bert Rangleibirector, Sie find nicht flug!" Der monirte Rechner erwieberte .. bodft unbefangen": "Durchlaucht, es toftet mich mehr!" Go ein Poffenspiel war bas Regiment bei ben fleinen Duobegfouverainitäten auf Rosten ber misera contribuens plebs.

Im Jahre 1802 bankte enblich bieser ercentrische zweite Fürst von Reuwieb ab, worauf seine Gemahlin von ihm geschieben wurde, er ging nach Brussel, nach Marseille, nach Freiburg im Breisgau, und lebte zulest mit 15,000 Gulben jährlicher Revenuen zu heibelberg, wo er 1809 68jährig starb.

4. (3.) Die Regierung übernahm nun seit 1802 sein zweiter Sohn, August, geboren 1769. Der Erstgeborene, Clemens, war schon 1800 31jährig gestorben, noch in schlimmerer Geistesverwirrung als ber Bater, er hatte ben Dienst als hauptmann in ber kaiserlichen Armee aufgeben muffen, zu seiner heilung vergebens eine Reise von Amsterbam aus nach Surinam gemacht und zulest beständiger Bewachung bedurft.

In fenen Tagen wechselte ber Besitzstanb am Rhein, wie Bafde gewechselt wirb. Als eine wiedische Dorfgemeinde in jener Beit, nach bem Luneviller Frieben in furger Frist breimal ihren Lanbesberrn batte wechseln muffen, vereinigten fich endlich bie Bauern zu einem entschiebenen Protest und sprachen ben Bunfc aus, man moge ihnen boch endlich einmal einen Kurften fest laffen. Dabei tam bie Curiofitat por, baf bie fübischen Gemeinbemitglieber, welche gleichfalls gur Unterzeichnung ber Schrift aufgeforbert waren, in einem bochft originellen Genbichreiben ablebnenb erwiberten; jum Schluffe bieß es wortlich: "fie batten fich bieber an feinen ber verschiebenartigen Lanbesberren attachirt, barum thue ihnen fest auch ber Tausch nicht leib." Als eine fernere Curiofitat verbient bemerkt zu werben, baß noch 1802, wo Gurft August bie Regierung von

seinem Vater übernahm, ber Staat Wieb, gleich ben Staaten Isenburg und Erbach, seinen eignen Frieben mit ber großen Republik Frankreich zu Offenbach abschloß.

1806 aber ward bas Fürstenthum burch ben Rheinbund mediatistrt und kam unter Nassau. Im Reichsbeputationshauptschlusse 1803 waren für die überrheinschen Bestpungen Kriechingen und Puttlingen 2c. die Aemter Ober-Altwied und Neuenburg, Kloster Ehrenftein, Vilmar 2c. erlangt worben.

Fürst August vermählte sich erst 33jährig, 1812 mit Sophie von Solms-Braunfels, bie noch lebt. Er war "ein gutmüthiger Mensch", wie ihn ber Criminalist Feuerbach, welcher ihn 1815 im Carls-babe kennen lernte, in einem ber von seinem Sohne herausgegebenen Briefe präbizirt. Er erbte 1824 Runkel und starb 1836, 67jährig, als preußischer Generallieutenant.

Bon seinen zwei sungeren Brübern, Max und Carl, machte sich ersterer, Prinz Mar, geboren 1782 und preußischer Generalmajor außer Dienst, einen Ramen durch seine in den Jahren 1815 bis 1817 unternommene Reise nach Brastlien, die von daher mitgebrachte, in der Fasanerie zu Neuwied aufgestellte Raturaliensammlung und das von ihm herausgegedene Prachtwert, wozu ihm sein Bruder und seine Schwester Luise, die unvermählt geblieben ist, bei den Zeichnungen halsen, sie für den Aupferstich herzurichten.

5. (4.) Der Nachfolger bes gutmuthigen Fürsten August war sein Sohn, ber seht regierende vierte Kürst von Neuwieb, hermann, geboren 1814, preußischer Obrist, seit 1843 mit Marie, Schwester bes regierenden herzogs von Nassau, vermählt, die den Erdprinzen Bilhelm 1845 geboren hat, außerdem noch einen Prinzen Otto und eine Tochter Elisabeth. Bon des Kürsten zwei Schwestern Luitgard und Thekla ist sene die Gemahlin des regierenden Grasen von Solms-Laubach, diese, geboren 1817, ist unvermählt geblieden. Des Fürsten alte Oheime, Prinz Max und Prinz Carl leben noch, eben so seine ganz alte Tante, Luise, die neulich ihren 84sten Geburtstag celebrirte.

In Folge ber Bewegungen bes Sturmfahres 1848 resignirte Fürst hermann, wie die verwandten Sauser Solms-Lich und Solms-Braunfels, auf seine gesammten standesrechtlichen Feudalgerechtsame; 1853 aber gab die preußische Regierung diese Rechte gurud und ber von einer Reise nach Amerika zurudgekehrte Fürst übernahm die Regierung wieder.

Gegenwärtig hat ber Fürft von Wieb: gegen 16 Meilen mit 60,000 Einwohnern.

Er steht mit Wieb unb 40,000 Einwohnern auf fast 12 Meilen unter ber hoheit von Preußen, — 1847 wurden bie Fürsten Mitglieder ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses.

Wegen Runtel mit 20,000 Einwohnern auf 4 Meilen hat Naffau bie hoheit, — 1814 wurden Meine beutsche bofe. VII.

bie Fürsten erbliche Mitglieber ber herrenbant bes herzogthums Raffan.

Nach Bundestagsbeschluß von 1825 hat der Fürst von Wied den Titel "Durchlaucht" und das Recht der Ebenbürtigkeit.

Wied ift ein wohl arrangirtes haus: bie Ginkunfte wurden ehebem ju 240,000 Gulben angegeben.

Das Wappen ift ein rabschlagender Pfan ober Wiebehopf (baher ber Name Wieb kommen soll) im Golbfelb.

## VII. Das Haus Sann-Wittgenstein.

Alte Reichsgrafen mit Sip und Stimme im wetterauffchen Grafencollegium.

Die reichsfürstliche Würde erhielt: Wittgenstein = Berleburg 1792, Wittgenstein = Hohenstein 1804, aber ohne Sip und Stimme im Reichsfürstenrathe.

Durch Preußen marb bie Lubwigsburgifche Speciallinie bes Saufes Bittgenftein-Berleburg 1834 gefürstet.

## VII. Das Baus Sayn-Wittgenftein.

Racentrengung und Erzielung bestätter Besthodlinger: febr weftphalingifd raceftols, febr willführlich lanbesberrlich, febr linder-gefegnet und febr berangirt.

I. Berleburg, "von den Barlein fo benannt, Die fich font in ben mittgenftein'iden Balbern aufgebalten." Ein von einer Schnapphahnbe bes Sofahrigen Reieges eribbteter Bittgen fteln.

Rencontre bes Grofvaters Jung Stilling's und eines Grafen Bittgenftein. Graf Casimir von Berleburg, ber notabelfte regierenbe berr bes Saufes, bort ber Infpirirten und Stillen im Lanbe. Der Gattler Rod, ber Bandwerfogefell Dodmann, ber Theosoph Dippel, ber bebartete Chelmann, ber Autor ber "Göttlichfeit ber Bernunft" und Graf Bingenborf auf rother, mittgenftein'fder Erbe. Die Berleburger Bibel. 28 ftarte Quartbanbe Scripta Casimiriana religiosa in ber Berleburger Dofbibliothet, bavon 12 angebenb "bas innere Leben" ber Madame Guvon. Das "außere Leben" bes Grafen: bas Capitel von ber "erlaubten Dracht". Gin Runftlerichwarm neben bem Enthufiaftenfomarme. Die Baumuth: bas neue Berleburger Schlof und bie Carloburg und Lubwigeburg. Das bochgraftiche ansebnliche Geftute. Gine Burmbrand in ber Abnentafel. "bat fich bas eine Beit lang aufgeborte Banten und Bortwechfeln amifden mir und meiner mir recht lieben Gemablin (ber Burmbranb) leiber! in Etwas wieber angefangen". Mores-Lernen in Bien. Daffionirte Jagb und pafftonirte Dufit. Ein regierenber Graf "Tafdenfpieler, Runftemader und Dobagraleiber". Gin Erbgraf "Paufenfolager, voller Genie und Talente". Ein 53jabriger Junggefelle. Ginfpruch bes preußischen Bebeimen Rathe Reffler bei bemfelben im Jahre 1836. Personalien bes weiland Reiche ., jest naffauischen Miniftere Pringen August Bittgenftein. Erftes Triangular-Berbaltniß im Daufe Berleburg: "bie fcone Frangisca Maria Fortunata Alleffina, genannt "von Schweiper", ber arme Pring Bittgenstein und ber reiche Pring Emil von Beffen-Darmftabt. Gin Dichtergraf. Die ruffifden Bittgenfteine. Derfonalien bes Felbmaricalle Fürften Lubwig Bittgenftein. Der Gingug in Berlin, Rofaden vorne, Rofaden und Bafdfiren hinten. Ein ruffifcher Generals - Danf. Beinzucht - Paffion in Dobolien. Der burgerliche Better Bittgenftein in Coln. "Unfere Stammbaume foliegen mit bem Jabre 1812." Felix Wittgenstein nube! Ein guillotinirter Bittgenftein. Rippes-Daffton. Bredlauer Crebitoren-Genie. Die bochgraflice Auspfändung im Palais bes Pringen Louis Ferbinanb an ber Beibenbammbrude au Berlin. 3meites Triangular-Berbaltnig im baufe Berleburg: bas reiche Fraulein Caroline Imanometa, ber grme Pring Ricolaus Bittgenftein und ber fascinirenbe Doctor Lift. Der fleine Dof auf ber Alten Burg bei Beimar und Derfonalien ber Fürftin Caroline Bittgen -

stein. Die Leuchterin in Obeffa. Fran Doctor List. Der Sofwagen bes Kapellmeisters. L'education de la campagne. Das classific Clima Poboliens. Une meche. Richard Bagner's. aristocratische Taille. Ein Richel Angelo, ein Goethe, ein Shakespeare ber Reuzeit. Pourquoi est-ce-qu'il n'est pas prince? Die ambulanten Roprstüble auf bem Berliner Museum. Une beaute du diable.

II. Die 1846 er lofchene Linie Sayn-Bittgenftein. Gine Grafenlinie ohne Grafschaft. Die Rachfolgerin ber Landverberberin in Bürtemberg. Die stolze Grafin Casimire Sayn-Bittgenstein in Rünchen, geborne Zweibrücken, von der Rachsommenschaft ber Tanzerin Deux Ponts. Gine englische Deirath, ein Prozes in Rassau und ein früher Tob.

III. Bittgenftein-Dobenftein. Der preugifche Pringipal-Commiffar beim weftphälischen Frieden. Gin Pracebengftreit mit obligaten Prügeln. Der Berliner Schüler bei bem Leichenbegangnig bes Commiffare. Wieberbolte flagrante Diffbeiratben. Gin baronifirter Bager. Gines ber brei preußischen W. W. W. Gin fleiner Deter ber Große, ber baufer bedt und Gifen gießt. Der erfte gurft biefer Linie, ber eine Pringeffin von Conbersbaufen beirathet, fich von ihr icheiben lagt, fie wieber beirathet und nach ihrem Tobe noch eine Desalliance macht, von ber bie Freiherrn von Bitt genftein ftammen. Derfonalien bes preugifchen Oberfammerberren, Daus- und Polizeiminiftere Bilbelm Bittgenftein, bes notabelften nicht regierenben herren bes baufes. Project, Schwiegersohn bes letten Rurfürften von Pfalg. Baiern gu werben. Reife mit ber Grafin Lichtenau nach Stalien. Diplomatifde Carriere in Caffel und Finang-Lectionen bei Beitel Da vib. Bweimaliges Gefangnig. "Grob wie Saferftrob". "Ein Mittelbing von Boffing und Lataien". Gine Derrude von unmöglichem Daare. "Aber warum geben Gie nicht gur berrichenben Schule?" Die Feueranftifterin Grafin Bog. Die Leibenicaft ber Beroen. Bbift und Cauermild. Die pringliche Dofe und ber vernichtete Fuhrmannsentel Graf Lurburg. Der Etiquetten-Berftog gegen ben Pring Conforten Albrecht in Brubl bei Bonn. Die gutwilligen Berlierer im Spiele Breffon, Benecde- Grobigberg, Dagnus u. f. w. "Aber warum verliere ich jest immer?" "Benn ich Demoiren Schreiben fonnte, Riemand murbe mir glauben!" Tollbeiteausbruch in ber Dochzeitenacht. Gin curirter Defperater. Die brei haulermannden in ber preugifden bufarenuniform. Der lange Graf Lehnborf und ber vermeintliche gepuste Bwerg. "Der Graf von Bittgenstein (Ballenbar) hat all sein Gelb versurt, jurt, jurt" "Kaftnachte Facti Species," eine speziofe Orientirung für den Levbrechner des Rheinischen Antiquare, h. Levin Schüsting, ven Lebrechner des "sanft" gegen das wilde Ilte reagirenden liten Jahrhunderts ("Jur Geschiche der hochsteten Augeb. Allg. Zeitung 10. Febr. 1853). "Bahnstinnige" Borskellungen der "allergnädigsten wittgensteiner Landesberrschaft vom jus derile" über ihr kleines Ländchen und Binde's und Refler's Bemühungen den "alle Kräste lähmenden und aufreibenden Druck über die "halben standesperrsichen Seelen" zu erleichtern." Die wittgenstein schalbedperrsichen Seelen" zu erleichtern." Die wittgenstern sichen handesperrsichen. Erschießung der Wildbiebe. Bitterster holzmangel in einem Baldland. Pietismus und Aus-wanderung. Bis 1848 die Juden gesehlich vogelfrei auf der rothen wittgenstein'schen Erde.

Das baus Sann und Bittgenftein ift ein haus, wo bides westphälisches und leichtes rheinisches Blut fich gemifcht bat, aus welcher Difchung nach ber Theorie ber Racenkreuzung eine eigenthumliche Race hervorgegangen ift, febr weftphalifch raceftolz, febr willfebr kinbergefegnet und febr führlich landesberrlich; Rein westphälinger Beschlecht bat so viel berangirt. Originale bervorgebracht, feines bat fo viel von sich reben machen in Deutschland und neuerbinge auch in Rufland. Das haus Sayn-Wittgenstein entstand burch bie Alliang ber beiben Baufer Gann, bas bem Rhein und Wittgenstein, bas Bestphalen angehört. Sie wurden baburch gleichsam bestillirte Weftphälinger, gleich wie fich bie Amerikaner bestillirte Englander nennen.

Die aften Grafen zu Sayn, Schirmvoigte bes beiligen Coln find ein Rebenaft bes Saufes Raffau,

wie bas haus Solms. Ein "Heinricus comes de Soyne" ericeint als Beuge in einer trierischen Urfunbe pon 11581). Sie ftarben icon 1246 mit Graf Deinrich aus, ber nach einem Reiterflegel vom Jahre 1282, wo auf bem Bappenschilb bes Grafen ber famifche Leopard erscheint, Schirmvoigt bes Stifts zu Coln mar.2) Gine feiner Erbichwestern mar mit Gottfrieb aus bem Saufe ber zwischen Rhein und Dofel gelegenen Graffchaft Sponbeim vermählt und beffen Sohn Sobann pflanzte Ramen und Wappen ber alten Grafen von Sann fort. Johann's Sobn, Graf Gottfrieb ift ber altere Stammvater bes Saufes: er binterlieft awei Gobne, welche im Jahre 1294 fich theilten: ben Grafen Johann, ber bie Graffchaft Gann mit Schloß und Stadt Sachenburg erhielt und bie Johannes-Linie gestiftet hat, bie 1606 ausftarb und ben Grafen Engelbert, ber bie herrschaften bomburg an ber Dart und Ballenbar, ohnfern Cobleng erhielt unb von bem bie noch blubenbe Engelbert-Linie berrubrt. Engelbert's Entel, Graf Salentin erhielt burch Bermählung mit Elifabeth, ber Erbtochter bes Grafen Siegfrieb von Bittgenkein bie Graffchaft Bittgenftein.

Dieser lette Graf Siegfrieb von Bittgenftein, "Sysridus de Witchenstein comes", erscheint

<sup>1)</sup> Bei Hontheim hist. dipl. Trevir. I. 586.

<sup>2)</sup> Das Siegel steht bei G. unther Cod. Dipl. Rheno-Mosell. im 2. Band unter Ro. XVII. der Siegelabbrücke. Die Umschrift lautet: "Heinricus de ..... (Seyna Adv) ocatus majoris ecclesie col(oniensis).

als Zeuge in einer zu Trier-ausgestellten Urkunde Raiser Carl's IV. von 1354 unter den "Illustridus" neben den Herzogen von Baiern und Destreich. Der Name lautete früher in einer Form, daß man glauben könnte, er rühre von Wittekind her; so erscheint "Witekinus comes de Widechensteyn" in einer Urkunde von 1287<sup>1</sup>) und in einer Urkunde von 1289<sup>2</sup>) heißt er: "Widekindus comes de Wideginstein".

Die Grafschaft Sann, größtentheils auf bem Westerwald gelegen, mar Lebn ber Pfalz und bes Stiftes Trier und murbe in ber alten Reicheverfaffung aum westphalischen Rreise gerechnet: bie Stammburg Sayn, noch moblerhalten, liegt auf bem rechten Rheinufer ohnfern Cobleng an bem Alufichen gleichen Ramens; es bewohnt fie jest einer ber ruffifchen Bittgenfteine, ber Beneral Furft Lubwig Bittgenftein, ber bie Bermittlung zwischen ber czaarischen Diplomatie und ber frangolischen Legitimitat machte: noch im Jahre 1854 war Burg Sann ber Sammelplat von Familien rusfischer Diplomaten und frangofischer Legitimiften. Die Graffcaft Bittgenftein bagegen, ein fleines Bebirgsund Balbland zwischen Labn und Sieg, an Dberheffen grenzend, gehörte wie biefes jum oberrheinischen Rreife und bie Grafen von Wittgenstein maren heffische Lebngrafen. Das Stammichloß Wittgenstein, ebenfalls noch wohlerhalten, liegt bei Marburg. Bu biefen beiben Graffchaften fam noch burch Bermahlung Bil-

<sup>1)</sup> Bei Günther a. a. D. II. S. 468.

<sup>2)</sup> Daselbst S. 473.

helm's bes Aelteren, gestorben 1568, von ber Engelbert-Linie mit einer Grafin von Isenburg bie überrheinische Derrschaft Neumagen, ein kleines Bein- ländchen bei Trier an ber Mosel, bas unter kurtrierischer Soheit stanb.

Der nabere Stammvater ber Grafen von Sann und Wittgenftein ift Graf Lubwig ber Aeltere, Wilhelm's bes Aelteren Sohn, welcher nach bem Aussterben ber Johannes-Linie 1606 bie Grafichaften Sann und Wittgenftein wieber vereinigt bat. Er ftarb bas Jahr barauf, nachbem er ben lutberischen Gottesbienft, und awar burch eine Berordnung vom Sabre 1592 ausschließlich eingeführt, fpater aber noch 1605 auch bie reformirte Confession augelaffen batte. Er war burch zwei Bemablinnen aus bem Saufe Solms. einer von Braunfele und ber anbern von Laubach ein finbergesegneter Bater geworben von 21 Sproffen. 10 Söhnen und 11 Tochtern, von benen brei Göhne bie brei Linien ju Berleburg, ju Gann und ju Bittgenftein gestiftet baben, von benen zwei, bie gu Berleburg (einer fleinen Stabt in ber Grafichaft Bittgenftein), und bie zu Bittgenftein noch blüben.

## I. Die seit 1792 fürstliche Linie Sann-Wittgenstein-Berleburg.

1. Der Stammvater biefer Linie ift Graf Georg, welcher zu Berleburg im Bittgenstein'schen noch homburg an ber Mart im Sayn'schen und Neumagen erhielt, mit zwei Damen aus bem hause Nassau, einer von Saarbrud nub einer von Dillenburg vermählt war und 1631 mitten im 30jährigen Kriege starb.

2. Sein Sohn folgte ihm, Lubwig Cafimir, wieber vermählt mit einer Gräfin von Raffau-Sarbrüd, ber 1643 in ber walbigen Umgegenb von Wetter unter ben Rugeln einer Schnapphähnebanbe bes 30jährigen Kriegs fiel.

Diese Räuberbanben bebrobten noch geraume Beit nach bem Frieben bas Land, namentlich foldes Balbland wie Beftphalen und Deffen. Giner ber Grafen von Bittgenftein ift es, ber als Canbesschirmer gegen biefe Rauberbanben in ber Lebensbeschreibung Jung Stilling's vortommt. " Deinrich Stilling, fo ergablt berfelbe, ber mein Grofpater gewefen, mar 1596 geboren, er murbe 101 Jahre alt, baber habe ich ihn noch Dieser Beinrich mar ein febr lebhafter eben gekannt. Mann, taufte fich in seiner Jugend ein Pferb, murbe ein Fuhrmann und fuhr nach Braunschweig, Brabant und Sachsen. Er mar ein Schirrmeister, batte gewöhnlich 20 bis 30 Auhrleute bei fich. Bu ber Beit maren bie Raubereien noch febr im Bange und noch wenige Birthobaufer an ben Strafen, baber nahmen bie Subrleute Proviant mit fich. Des Abende ftellten fie bie Rarren in einen Rreis herum, fo bag einer an ben anbern fließ; bie Pferbe stellten fle mitten ein, und mein Grofvater mit ben Juhrleuten war bei ihnen. Beng fie bann gefüttert hatten, fo rief er: "Bum Bebet, ihr Nachbarn!" Dann famen fie alle und Bein--ich Stilling betete febr ernftlich ju Gott. Giner von

thuen bielt bie Bache, und bie Anbern frochen unter thre Rarren aufs Trodne und schliefen. Sie führten aber immer fcarf gelabene Bewehre und gute Gabel bei fich. Run trug es fich einmal zu, bag mein Großpater felbst bie Bache batte; sie lagen im Beffenland auf einer Biefe, ihrer maren 26 ftarte Danner. Gegen 11 Ubr bes Abends borte er einige Pferbe auf ber Biefe reiten; er wedte in ber Stille alle Auhrlente und ftand ein jeber hinter feinem Rarren. Beinrich Stilling aber lag auf feinen Anieen, und betete bei fich felbit febr ernftlich. Endlich ftieg er auf feinen Rarren und fab umber. Es war genug Licht, fo, bag ber Mond eben untergeben wollte. Da fab er ungefahr 20 Manner zu Pferbe, wie fie abstiegen und leife auf bie Rarren losgingen. Er froch wieber berab, froch unter ben Rarren, bamit fie ihn nicht faben, gab aber wohl Acht, was fle aufingen. Die Rauber gingen rund um bie Bagenburg berum, und als fie feinen Gingang fanben, fingen fle an, an einem Rarren au zieben. Stilling, fobalb er bas fab, rief: "Im Ramen Gottes, fchießt!" Ein feber von ben Auhrleuten hatte ben Sahnen aufgezogen und ichogen unter ben Rarren beraus, fo baß ber Rauber fofort Gechie nieberfanten; bie anbern Räuber erfchraten, jogen fich ein wenig gurud und rebeten Die Fuhrleute luben wieber ihre Flinten, nun fagte Stilling: "Bebt Acht, wenn fie wieber naber tommen, bann ichieft!" Gie tamen aber nicht, fonbern ritten fort. Die Fuhrleute fpannten mit Tagesanbruch wieber an und fuhren weiter; ein Jeber trug feine gelabene Alinte und feinen Degen, benn fie waren

nicht ficher. Des Bormittags faben fie aus einem Balbe einige Reiter wieber auf sie zureiten. Stilling fubr auförberft und bie anbern alle binter ibm ber. rief er: "Gin Jeber binter feinen Rarren und ben Sahnen gespannt!" Die Reiter hielten ftille, ber vornehmste unter ihnen ritt allein auf fie gu, ohne Bewehr, und rief: "Schirrmeifter bervor!" Mein Grofvater trat bervor, bie Flinte in ber hand und ben Degen unterm "Wir kommen als Freunde", rief ber Reiter, Beinrich traute nicht und ftanb ba. Der Reiter flieg ab, bot ibm bie hand und fragte: "Seib 3hr verwichene Racht von Räubern angegriffen worben?" "Ja, antwortete mein Großvater, nicht weit von Birfchfelb (Berefelb) auf einer Biefe." "Recht fo, antwortete ber Reiter, wir haben fie verfolgt und tamen eben bei ber Biefe an, wie fie fortiagten und Ihr Einigen bas Licht ausgeblasen hattet; 3hr feib madere Leute!" Stilling fragte, wer er mare? Der Reiter antwortete: "Ich bin ber Graf von Bittgenstein, ich will Guch gebn Reiter jum Geleit geben, benn ich habe noch Mannichaft genug bort binten im Balb bei mir." Stilling nahm's an und accordirte mit bem Grafen, wie viel er ibm jahrlich geben follte, wenn er ihn immer burch's Bessische geleitete. Der Graf gelobte es ihm und bie Rubrleute fuhren nach Saufe."

3. 4. Dem 1643 unter ben Rugeln ber Schnapphähne gefallenen Grafen Lubwig Cafimir war seine Sohn gefolgt, Georg Wilhelm, ber zweimal vermählt war, erst mit einer Gräfin Wieb, bann mit einer Gräfin Isenburg unb 1684 ftarb und biesem wieber sein Sohn Lubwig Frang, geboren 1660, ber schon 34jahrig 1694 ju seinen Batern versammelt wurde.

5. Der merkwürbigste Graf ber Linie Berleburg, welche bie hauptlinie ift, war ber Sohn bieses Grafen Lubwig Franz und einer hochfrommen Gräfin Sophie von Lippe=Brake, ber hochfromme Graf Casimir, geboren 1687, ber von 1694—1741 also fast ein halbes Jahrhundert regierte.

Unter ibm murbe Berleburg, feine Refibeng, ein Afpl nicht nur ber religiöfen Tolerang, gleich ber ifenburg'ichen Refibeng Bubingen und fpater Neuwieb, fonbern auch ber Separatiften und Inspirirten, ber f. g. Stillen im Lanbe, aller Enthusiaften und Schwarmer, aller Theologen ber muftischen, ben Orthoboren gegenüber ftebenben Richtung. Es fprach bier feit bem Jahre 1714 ber famoje enthufiaftifche Sattlergefell Rod ein, auf ben ich in ber ifenburgischen Sofgeschichte tomme. Ferner prebigte bier ein anderer enthufiaftischer Sandwerkegeselle bodmann von bobenau aus bem Lauenburgischen gebürtig und in Holland von ber Bubon ergriffen, ber ben Beruf empfangen gu haben behauptete "große herren von ber Beltluft, Tangen und Theaterbesuchen abzuhalten" und bem es wirklich gelang in unterschiedlichen bebauchirten Reichsgrafen große Buß-Wirkungen zu erzielen; er hatte fich auch 1703 an ber großen Rurfürstin Cophie von Bannover berfuchen wollen, hier warb er aber von einigen hannoverischen hofleuten burch eine febr braftifche Beife ausgeschafft, beinabe batte ibn bas Bolf gesteinigt. Dieser famose

inwirirte Sandwerfegefell ftarb 1721 auf rother wittgenftein'icher Erbe bei ber alten Grafin Bittgenftein au Schwarzenau.1) Es erschien ferner unter Graf Cafimit au Berleburg 1726-1742 bie berühmte mpftifch gloffirte Berleburger Bibel in 8 Folianten: bie Rebaction warb geführt von Johann Friedrich Baug, einem aus Strafburg vertriebenen Pietiften und Unbanger Jacob Böhme's, Poiret's, ber Guyon und Bou-Es ftarb auch nach langerem Aufenthalt in Berleburg auf Schloß Wittgenstein nach einem febr wechselvoll bewegten Leben im Jahre 1734, 61 Jahre alt, ber berühmte Argt und Theosoph Rangleirath Conrab Dippel aus Schloß Frankenftein bei Darmftabt geburtig, ber unter bem Namen Christianus Democritus eine Menge Schriften, bie feinem Beitalter als freis geifterische galten, berausgab. Dippel's nicht minber bekannter Schuler Ebelmann, aus Beigenfels in Sachsen geburtig, ber in ber Beilanbegestalt, ansehnlich bebartet, berumreiste, auch in Berlin unter andern bei Rriebrich Wilhelm H. Epiphanie machte, welcher ihm einen Gulben verehrte, ber Autor ber Bucher: "Mofes mit aufgebedtem Angeficht" und "bie Göttlich» feit ber Bernunft" lebte ebenfalls eine Reitlang in Berle-

<sup>1)</sup> Neber bas Treiben ber Inspirirten geben Auskunft: Bintel, furze Geschichte ber Inspirirten: Gemeinde, vorzüglich in der Grafschaft Bittgenstein in Rissch und Sack Monatoschrift 1844 heft 11. S. 238—262 und M. Göbel Geschichte bes chriftichen Lebens in ber rheinisch-westphälischen Rirche 1858. B. 2. Abif. Z. S. 788—865.

burg bei bem hochfrommen Grafen Cafimir und arbeitete mit an ber Berleburger Bibel. Man bewahrt nicht weniger als 28 starke Quartbanbe, alle von Graf Cafimir's eigener Panb geschrieben, lauter Uebersepungen religiöser Schriften in französischer Sprache, meist aus Fenelon's Schule, 12 starke Quartbanbe füllt allein die Uebersepung der "geistlichen Betrachtungen über die ganze heilige Schrift, alten und neuen Testaments, angehend "das innere Leben", von weiland Ma-dame Guyon." Nicht bloß vieles, sondern sehr vieles von dieser Uebersepung ist wörtlich in der Berleburger-Bibel abgedruckt worden.

Graf Cafimir mar, wie ibn Jung-Stilling ichilbert nicht bloß "ein eifriger Berehrer ber Religion, fonbern auch ein Freund ber Runfte und Wiffenschaften und bei bem allen ein nicht gemeiner Ropf". feinem gleich bochfromm gestimmten Beitgenoffen bem Grafen Bingenborf, ber im Geptember 1730 perfonlich in Berteburg erfchien, wußte er ben Reichsgrafen mit bem Nachfolger Jefu gar ftattlich zu verbinden und fich fogar von bem "außeren Leben" eben fo "erlaubt" belieiofe Bergnugungen zu verschaffen wie von bem innern. Er umgab fich mit allem, was nur irgenb unter bie Rubrit "erlaubte Pracht" - außer Tang und Theaterbesuch und bergleichen — einzubringen war, er bielt, wie bie Beamten und felbst bie driftlichen Freunde flagten, einen verfchwenberisch reichen und glanzenben Graf Casimir bat bie gange Zeit seines Lebens einen Schwarm von Ranftlern, Malern, Bilbbauern, Mufffern u. f. w. neben bem Enthuflagen-Schwarm

um fich versammelt und in bem Abnenfagl bes alten Schloffes, in ber Runftfammer, ber Bibliothef u. f. m. gar ftattliche Unschaffungen binterlaffen. Seine Haupt= icopfung ift bas an bem Berleburger Schloffe erbaute Corps de logis, ein neues Schloß, im besten Geschmack bamaliger Zeit, barin vorzüglich ber hauptsaal mit iconen Bilbhauerarbeiten geziert mar. Rächft biefem neuen Berleburger Schlogbau bat Graf Cafimir auch, um seinen Brubern Bohnungen in ber Rabe ju verichaffen, bie zwei Schlöffer Carleburg und Lubwige= burg gebaut, fo wie bie Ragbbaufer ju Cafimirethal Nachst bem Baidwerf und jum Theil für und Rödpe. baffelbe war auch ber Marftall ein hauptgegenftanb bochgräflichen Augenmerte: bas Gestüt ftanb von alten Beiten ber in Ruf und Braf Cafimir ließ Englanber. Reapolitaner, Danen, Solfteiner, Preugen und Siebenburgen kommen; fogar im Ausland marb bas manege von Berleburg mit Ehren genannt.

Graf Casimir war zweimal vermählt, bas erstemal mit einer Gräfin Isenburg = Bübingen-Bächtersbach, bie 1716 schon starb; 9 Monate barauf 1717 vermählte sich ber Graf mit einer Biener Dame, ber Tochter bes hochansehnlichen Reichhofraths-präsibenten zu Wien, berühmten Geneologen, Convertiten und ersten Grafen seines Geschlechts Wurm-brand: biese Dame, ber bie Deconomie im Gebächtniß war, mit ber ihr Bater ben Flor seines neuen Hauses begründet hatte, scheint gegen ben allzuhohen Train bes alten hochgrässichen Hauses Berleburg angemeffene Borstellungen tau habeu, wenigstens klagte ber Graf im Seb-

tember 1738, "baß bas eine Zeitlang aufgehörte Zanken und Wortwechseln zwischen ihm und seiner ihm recht lieben Gemahlin sich leiber in Etwas wieder angefangen habe". Auf Borstellung bieser Dame scheint anch der Erbgraf Ludwig Ferdinand, nach absolvirten Universitätsstudien zu Jena 1735 nach Wien geschickt worden zu sein: "um noch etwas mores zu lernen, am Wiener hof mit den Kaiserlichen Ministern bekannt zu werden, auch sonst noch etwas zu lernen."

Graf Casimir ftarb ben Tob ber Bein- und Tafelfreuben-Liebhaber: ber start gebaute, stattliche herr litt schon lange an Podagra und Stein und verblich am 5ten Juni 1741, erft 54 Jahre alt.

Bon Graf Casimir's Sohn warb ber Berleburger hauptzweig fortgeführt, mahrend bie zwei Brüber beffelben, Carl und Ludwig, für bie er bie Schlösser Carleburg und Ludwigsburg gebaut hatte, ben Carlsburger und Ludwigsburger Nebenzweig stifteten.

## aa. Hauptlinie Berleburg.

6. Graf Lubwig Ferbinand, Casimir's alstester Sohn, geboren 1714, ber 1741 im zweiten Resgierungsjahre bes großen Friedrich succedirte, war anders, als sein Bater: er, ber "Mores zu lernen" nach Wien Bersandte, trieb die Inspirirten aus, indem er ihnen harte Stenern ammuthen wollte. Er war nach bem in Bernoulli's Reisebeschreibungsarchiv abgebruckten Tagebuche eines Cavaliers, ber in den Jahren Reine beutsche hofe. VII.

1769 und 1770 einen langeren Aufenthalt in Berleburg auf bem Schloffe machte, ein passionirter Jager und passionirter Musikfreund.

"Berleburg, fchreibt ber Tourift, ein fleines unanfebnliches Stabtchen, von ben Baren, Barlein fo genannt, bie fich fonft bier im Balbe aufgehalten, ift langft bem Berge binauf gebaut und auch rund mit Bergen und Wäldern umgeben. Das Schloß fieht von außen eben nicht brillant aus, ift aber inwendig febr gut meublirt und viel Belag brin. Die herrschaft ift ungemein freundlich und liebreich, auch fehr gaftfrei: es haben fich manche Frembe mohl Jahre lang bier verweilt. In ben benachbarten Wälbern ift bie bobe und niebere Jagb febr ansehnlich. Die Grafen find auch alle passionirte Jager und laffen bem Wilbpret nicht viel Rube. Es ift bier alles musikalisch, ber alte und iunge Graf fpielen Clavier und Flote, bie Damen ben Flügel und fingen, und alle Bebiente find Dufici; Sonntage und Mittwoche find Concerttage. Ich lernte von bem 18jährigen Erbarafen, ber voller Benie und Talente ift, alle Morgen eine Stunde bie Paufen ichlagen. Der Stall ift bier mit febr iconen Pferben verfeben. Um 12 Uhr wurde gespeift, anfanglich auf Gilber, ba ich aber alles Ceremoniel verbat, auf englischem Steinguth. Mittage 6 bis 8 Gerichte, Abends 4 bis 5, alles fehr gut und schmadhaft. Tafel, baran oft bie Regierungerathe und ber Rammerrath speisten, ift bisweilen 20 Bersonen ftart, felten aber unter 12 bis 16. Dan faß etwas lange, oft 2 bis 3 Stunden bei Tifche, weil ber alte Berr, ber

am Podagra laborirt, nicht viel gehen kann und gern bei Tafel biscurirt. Um 3 Uhr ward Raffee getrunken, bann spazieren gegangen, Billard ober Bolant gespielt. 1/2 5 Uhr war Theezeit, und nachher wurde Reversp gespielt ober Quadrille ober Quinze, um 7 Uhr wieder gegessen und 9 Uhr war alles zu Ende. In Taschenspielen und allerhand Rünste Machen ist ber regierende Graf sehr stark."

Dieser sechste regierende Graf Ludwig Ferbinand von Bittgenstein-Berleburg, der starke
Taschenspielkünftler, passionirte Jäger, Taselsiber, Pobagraleider und Musicus, starb drei Jahre nach dem
Besuche des Cavaliers, der die Qualitäten dieses westphälinger Originals dem Andenken der Nachwelt erhalten hat, 1773, vermählt mit einer Gräfin JenburgPhilippseich.

- 7. (1.) Ihm folgte sein Sohn Christian Beinrich, "ber Paukenschläger, voller Genie und Talente." Er hatte vor ber Revolution in französischen Diensten gestanben, erlangte 1792 bie Erhebung in ben Reichsfürstenstanb und starb 1800, vermählt mit einer Gräfin Leiningen-Westerburg.
- 8. (2.) Darauf succedirte sein Sohn Albrecht, ber zweite Fürst von Sann-Bittgenstein-Berle-burg, geboren 1777. Er stand in östreichischen Diensten und erlebte ben Reichsbeputationshauptschluß und die Mediatisirung durch ben Rheinbund: er verlor babei die herrschaft Neumagen an der Mosel, für welche er eine Jahrrente von 15,000 Gulden erhielt, jest zahlbar von Preußen. Dieser herr blieb 53 Jahre

lang Junggefelle und vermählte fich erft 1830 mit einer evangelischen bairischen Grafin von Ortenburg, ergeugte mit ihr noch drei Sohne, Albrecht, ben Rach-folger, Guftav und Carl, und eine Tochter, Luise, und ftarb 1853, 76 Jahre alt.

Bei biefem Rurften von Bittgenftein fprach ber burch feine Biographie in weiteren Rreifen befannt geworbene, 1846 geftorbene und ichon beim Saufe Bieb eingeführte preußische wirkliche Bebeime Rath Refiler, als welcher bamale unter Binde ale Drafibent au Arnoberg fungirte, auf einer Amtoreise ein: es mar im "Bon Mitte bes vorigen Monats an Dctober 1836. fturmte und regnete es unaufhörlich, felbft in ber Racht por meiner Abreise fiel ber Regen in Stromen. 3ch feste mich inbeg boch 6 Uhr fruh zu Pferbe, begleitet vom Begebaumeifter Bofe. Raum eine Meile von Arnsberg lenkte ich schon von ber Chauffee ab und ritt nun beständig bald fteile felfige Berge binan, balb in tiefen Soblwegen, in welchen Steingerölle, unergrundlicher Roth, ftromenbe Bache abwechseln, und Menfchen und Bieb am Fortfommen binbern. In norbischen Cbenen bat man feine Borftellung von einer folden Reise. bier ift man barauf eingerichtet. Lanbrathe, Burger= meifter, Pfarrer, Begebauleute, ichloffen fich abwechselnb an und vermehrten bie Reiterschaar. Min folgenben Tage jogen wir an ber Leine eine Strede abwarts, um uns bann über bobe und fteile Berge, burch große Buchenwalbungen von unfern feuchenben Roffen nach Berleburg tragen ju laffen. Es regnete ziemlich ben n Tag und bie folgende Racht unaufhörlich. Inbef

fant ich in ben großen fürftlichen Bimmern, mo filberne Befage und anbere Refte ber Borgeit noch bom alten Glanze bes Saufes zeugen, berrliche Pflege. Alles trat mir bier bekannt entgegen in biefem walbigen Bintel bes beutschen Baterlanbes. Die Gesvielen in ber Rnabengeit, meine alten nenwieber Freunde, 1) beren Mntter eine Bringeffin von Berleburg mar, ergablten mir vor 40 Jahren taglich Bunber von ben berleburger Jagben. Schloß, Garten und Berge wurden auf bas Umftanblichfte geschilbert. Das Alles flang nun in ber Erinnerung wieber. Der Fürft ift Geschwisterfind mit ben Reuwiebern, bie Fürstin, geborne Grafin Drten = burg, Befannte meiner Freundin B. in Coburg. fanden fich bei Mittage = und Abendtafel, bei Thee und l'hombrepartie tausend Anklange und ich konnte mir bies um bas fürchterliche Better braufen gefallen laffen. Am folgenden Tage follte ich ebenfo beim alten Wittgensteiner einsprechen, boch traf ich ibn franf. "2)

Bon ben vier Brübern bes zweiten Fürsten von Bittgenstein-Berleburg, Franz, Carl, Lubwig und August, wurbe ber zweitälteste preußischer Generalmajor à la suite, er und ber britte Bruber sind un-

<sup>1)</sup> Pring Max von Reuwied, ber Reifenbe unb Raturforicher, und feine Brüber, die mahrend bes frangofichen Revolutionstrieges in Meiningen, Kepler's hetmath, ein Afpl gefunden hatten.

<sup>2)</sup> Der alte fürft von Bittgenftein. Dobenftein, Bater bes Regierenten und Bater ber "Freiherren pon Bittgenftein," farb 1887, 71jabrig.

vermählt; ber vierte warb banifder Generalmajor, ftebt in Ropenhagen und ist seit 1828 mit einer Tochter bes banischen Staaterathe Carftene vermählt, bat aber feine Rinber. Der jungfte Bruber enblich, Auguft, geboren 1788, großbergoglich besiischer Benerallieutenant Generalabiutant bes Grofbergogs, mar früher beffifcher Gefandter in Caffel, murbe 1849 jum Prafibenten bes weilanb Reichsminifteriums ernannt und ift gegenwärtig feit 1852 Premierminifter im Berjogthum Raffau: ein gut öftreichisch gesinnter berr, ein Militair und fürft noch gang vom alten Schlage, ohne tiefere Bilbung und ohne hobere Unschauungefraft Diefer Berr besitt eine merkwürdige in ber Politif. Gemahlin, "Franzisca Maria Fortunata, geborne Aleffina, genannt von Schweiter." Diefe Dame, bie noch jest, wo fie im Anfang ber funfziger Jahre ftebt, als eine Frau von ber bochften Schonheit gerühmt wird, von bunklen Augen und marmorweißem Teint, galt offiziell vor ber Welt ale bie 1802 geborne Toch = ter eines ruffifden Obriften Carl Alleffina von "Schweiter." 1) Diefe "Schweiter" ober

<sup>1)</sup> So wurde fie noch aufgeführt im gothaischen geneaslogischen Taschenbuch auf 1832, in ben neueren Jahrgängen ist der Bater nicht mehr angegeben. Ein Gebeimer Legationsrath, Ferdinand Aleffina, Freiherr "von Schweißer" fungirt noch gegenwärtig als babnischer Gesandter in Paris, und eine Elisabeth Anna, geborne "von Aleffina" genannt "von Schweißer," nach bem gothaischen Freiherrn-Taschenbuch geboren 1806, ist mit dem bairischen Kammerjunter und Kreis-Bau-Ingenteur zu

"Someiger" tam aus ber Schweig und foll eine Frangofin von Geburt fein, fie fpricht wenigstens nur gebrochen bas Deutsche. Gie war, ergablt man, eigentlich und urfprunglich bie Beliebte eines furglich, 1856, geftorbenen, politifc gleichgefinnten Berrn, bes, bermaleinft burch feine fehr gute frangofifche Befinnung, fpater burch feine febr gute öftreichische Befinnung und zugleich burch feine Anbanglichkeit an bie Jefuiten befannten Pringen Emil von Beffen-Darmftabt, ber feinerfeite wieber, wie in ber besfischen Bofgeschichte ergablt ift, 1) in feiner Jugend, in ben Blüthetagen bes großen Lowen am barmftabter Dofe, bee Grafen Jenifon, ale "englisches Rind" galt. Diefer Berr, ber fehr reich war, verheirathete bas fcone frangofifche Fraulein Frangisca 21jabrig, 1823, mit feinem febr armen Freunde, bem Fürsten August von Wittgenstein, und bie bofe Belt in Beftphalen fagt, bag bie fcbone Franzisca nach wie vor im besten Einverstänbnif mit bem Pringen blieb; noch nach 30 Jahren, 1852, als Rurft Muguft bas Reichsminifterium quittirte, und bann noch fpater, ale er ben Minifterpoften angenommen batte, lebten wenigstens beibe herren mit ber ichonen Dame auf bem Schloffe Carleburg und in Wiesbaben viele Bochen lang in einem merkwürdigen Triangularverhaltniffe, in größter Intimitat wie in Giner Ramilie beisammen.

Landshut, Bilbe Im Baron von Pelthoven, vermählt. Dem Bernehmen nach giedt es in Frankfurt auch eine Banquierfamilie Aleffina.

<sup>1)</sup> Band 27, Seite 488.

infpizirte Sandwerfegefell ftarb 1721 auf rother wittgenftein'icher Erbe bei ber alten Graffen Bittgenftein gu Schwarzenau.1) Es erschien ferner unter Graf Cafimit au Berleburg 1726-1742 bie berühmte mpftifch gloffirte Berleburger Bibel in 8 Folianten: bie Rebaction marb geführt von Johann Friedrich Baug, einem aus Strafburg vertriebenen Dietisten und Anbanger Jaeob Böhme's, Poiret's, ber Guyon unb Bou-Es ftarb auch nach langerem Aufenthalt in rianon. Berleburg auf Schloß Bittgenstein nach einem febr wechselvoll bewegten leben im Jahre 1734, 61 Jahre alt, ber berühmte Argt und Theofoph Rangleirath Conrab Dippel aus Schloß Frankenftein bei Darmftabt geburtig, ber unter bem Namen Christianus Democritus eine Menge Schriften, bie feinem Beitalter ale freis geifterische galten, berausgab. Dippel's nicht minber bekannter Schuler Ebelmann, aus Beigenfels in Sachsen gebürtig, ber in ber Beilanbogestalt, ausehnlich bebartet, berumreiste, auch in Berlin unter andern bei Rriebrich Bilbelm II. Epiphanie machte, welcher ihm einen Gulben verehrte, ber Autor ber Bucher: "Dofes mit aufgebedtem Angeficht" und "bie Göttlichfeit ber Bernunft" lebte ebenfalls eine Zeitlang in Berle-

<sup>1)</sup> Neber bas Treiben ber Inspirirten geben Austunft: Bintel, furze Geschichte ber Inspirirten Gemeinbe, vorzüglich in ber Grafschaft Bittgenstein in Nitsch und Sack Monatoschrift 1844 Peft 11. S. 238—262 und M. Göbel Geschichte bes chriftlichen Lebens in ber rheinisch-westphälischen Liche 1858. B. 2. Abth. 2. S. 786—855.

burg bei bem hochfrommen Grafen Cafimir und arbeitete mit an der Berleburger Bibel. Man bewahrt nicht weniger als 28 starke Quartbande, alle von Graf Cafimir's eigener hand geschrieben, lauter Uebersepungen religiöser Schriften in französischer Sprache, meist aus Fenelon's Schule, 12 starke Quartbande füllt allein die Uebersepung der "geistlichen Betrachtungen über die ganze heilige Schrift, alten und neuen Testaments, angehend "das innere Leben", von weiland Ma-dame Guyon." Nicht bloß vieles, sondern sehr vieles von dieser Uebersepung ist wörtlich in der Berleburger-Bibel abgedruckt worden.

Graf Cafimir war, wie ibn Jung-Stilling ichilbert nicht bloß "ein eifriger Berehrer ber Religion. fonbern auch ein Freund ber Runfte und Wiffenschaften und bei bem allen ein nicht gemeiner Ropf". Aehnlich feinem gleich bochfromm gestimmten Beitgenoffen bem Grafen Bingenborf, ber im September 1780 perfonlich in Berleburg erfchien, wußte er ben Reichsgrafen mit bem Nachfolger Jesu gar ftattlich zu verbinden und fich fogar von bem "außeren Leben" eben fo "erlaubt" beliciofe Bergnugungen ju verfchaffen wie von bem innern. Er umgab fich mit allem, was nur irgenb unter bie Aubrit "erlaubte Pracht" - außer Tang und Theaterbesuch und bergleichen - einzubringen war, er hielt, wie bie Beamten und felbft bie driftlichen Freunde Flagten, einen verfchwenberifch reichen und glanzenben Sofbalt. Graf Cafimir bat bie gange Beit feines Lebens einen Schwarm von Runftlern, Maleru, Bilbbauern, Mufifern u. f. w. neben bem Enthuflagen-Schwarm

um fich versammelt und in bem Abnenfaal bes alten Schloffes, in ber Runftfammer, ber Bibliothet u. f. m. gar ftattliche Unschaffungen binterlaffen. Seine Saupt= fcopfung ift bas an bem Berleburger Schloffe erbaute Corps de logis, ein neues Schloß, im besten Beschmack bamaliger Zeit, barin vorzüglich ber hauptsaal mit fonen Bilbhauerarbeiten geziert mar. Rächft biefem neuen Berleburger Schlofbau bat Graf Cafimir auch, um feinen Brubern Bohnungen in ber Rabe au verschaffen, bie zwei Schlöffer Carleburg und Lubwigs= burg gebaut, fo wie bie Sagbbaufer ju Cafimirethal Rächst bem Baidwerf und jum Theil für und Rösbe. baffelbe mar auch ber Marftall ein hauptgegenftanb bochgräflichen Augenmerte: bas Geftut ftanb von alten Beiten ber in Ruf und Braf Cafimir ließ Englänber. Reapolitaner, Danen, Solfteiner, Preugen und Siebenbürgen kommen; fogar im Ausland marb bas manege von Berleburg mit Ehren genannt.

Graf Casimir war zweimal vermählt, das erstemal mit einer Gräfin Isenburg-Büdingen-Bächtersbach, die 1716 schon starb; 9 Monate darauf 1717 vermählte sich der Graf mit einer Biener Dame, der Tochter des hochansehnlichen Reichhofraths-präsidenten zu Bien, berühmten Geneologen, Convertiten und ersten Grafen seines Geschlechts Wurm-brand: diese Dame, der die Deconomie im Gebächniß war, mit der ihr Bater den Flor seines neuen Hauses begründet hatte, scheint gegen den alzuhohen Train des alten hochgräslichen Hauses Berledurg angemessene Vorstellungen gemacht zu haben, wenigstens klagte der Graf im Sep-

tember 1738, "bağ bas eine Beitlang aufgehörte Banten und Bortmechfeln zwifden ihm unb feiner ihm recht lieben Gemablin fich leiber in Etwas wieber angefangen habe". Borftellung biefer Dame Scheint auch ber Erbgraf Lubwig Ferbinanb, nach absolvirten Universitäteftubien ju Jena 1735 nach Bien geschickt worben zu fein: "um noch etwas mores zu lernen, am Wiener Sof mit ben Raiferlichen Miniftern befannt zu werben, auch fonft noch etwas zu lernen."

Graf Casimir farb ben Tob ber Wein- unb Tafelfreuden-Liebhaber: ber ftart gebaute, ftattliche Berr litt icon lange an Pobagra und Stein und verblich am 5ten Juni 1741, erft 54 Jahre alt.

Bon Graf Cafimir's Cohn marb ber Berleburger Sauptzweig fortgeführt, mahrend bie zwei Brüber beffelben, Carl und Lubwig, fur bie er bie Schlöffer Carloburg und Lubwigeburg gebaut hatte, ben Carloburger und Lubwigsburger Rebengmeig ftifteten.

## aa. Sauptlinie Berleburg.

6. Graf Lubwig Ferbinanb, Cafimir's altefter Sohn, geboren 1714, ber 1741 im ameiten Regierungejahre bes großen Friedrich succebirte, mar anders, als fein Bater: er, ber "Mores zu lernen" nach Wien Berfandte, trieb bie Inspirirten aus, indem er ihnen harte Stenern amnuthen wollte. Er war nach bem in Bernoulli's Reifebeschreibungsarchiv abgebrudten Tagebuche eines Cavaliers, ber in ben Jahren

fich febr auszeichnete, und auch wieber zuerft mit Mingenbem Spiel und fliegenden Fahnen, vor Raifer Aleranber vorbeibeflirend, in bas Petersthor von Leipzig einrudte.

Der Antor ber neneften Gefchichte ber beutschen Freiheitetriege, ber preufische Rajor a. D. Beinte, ift gar nicht wohl auf diesen rufffizirten Bittgenftein ju sprechen; er läßt fich über ihn folgenbergeftalt and:1)

"Der Einzug in Berlin fant am 11. Marz 1813 fatt. Bittgenftein warb am Morgen bes Gingnas am Ronigethore von bem Pringen Beinrich, Bruber bes Ronigs, von bem Militair-Gouverneur ber Marten, Benerallieutenant von l'Eftoca, ber übrigen preufischen Beneralität, ben anweienden preukifden Offizieren und Deputirten bes Magistrats bewilltommt und in bie Stabt Gine wimmelnbe Menge Bolfe brangte fic Alle Kenfter maren mit Bufchauern auf ben Staken. Ein fortwährendes hurrab = und Bivatrufen, Schwenken mit weißen Tuchern aus ben Kenftern, ein allgemeiner begeisterter Jubel empfing ben Felbberrn und bie ruffischen Rrieger zc. Bolle Funfviertelftunben bauerte ber Zug, wiewohl bie Bahl ber Truppen gering war; er begann um 11 1/2 Uhr und ging über ben Alexanderplat, bie Ronigestraße, vor bem Schloffe vorbei, nach ber Bilbelmoftrage, wo im fürftlich Gaden'iden Valaft bas Quartier bes Generals mar. Rofaden eröffneten und Rofaden und Bafchtiren foloffen ben Bug."

<sup>1)</sup> Band I., Seite 288 ff.

"Auf bem Schlofplat bielt Beneral Bittgenftein und ließ seine Truppen vor fich vorbeidefiliren, mabrend an ben Kenftern bes Schloffes ber bier anwesenbe Theil bes koniglichen hofce bem Schauspiele gufah. Bu Mittag fpeifte er und feine Beneralitat beim Pringen Beinrich. Im Theater war für ihn und seine vornehmsten Offiziere eine Loge bestellt; alles rechnete barauf, ben rubmgefronten helben zu feben und bas haus mar überfüllt. General Bittgenstein beging bier eine Ungeschicklich-Der gange in Berlin anwesenbe bof mar gleich Anfange zugegen, Wittgenftein und feine Generalität ließen eine gange Beit auf fich marten. In bem Stud: "Der bankbare Gobn," von Engel hatte ein Schau- ' fpieler auszurufen: "Es lebe ber Ronig!" Augenblidlich ftimmte bas gange Saus in ben Ruf und Pauten und Trompeten fielen in bonnernbem Tufch ein. Der Sof und bie gange Berfammlung erboben fich unwillführlich von ihren Gigen."

"Rurz barauf erst traf Wittgenstein mit seinen Generalen ber königlichen Loge gegenüber ein. Das Publikum übersah bie Unschicklichkeit und rief: "Es lebe ber Raiser Alexanber!" Alles stand wieder auf und ber immer erneuerte Jubel wollte nicht enden."

"An bemselben Abend war die ganze Stadt freiwillig auf das Glänzendste erleuchtet. Es war dieser Tag ohne Zweifel der schönste in dem ganzen Leben Bittgenstein's und eine edlere Belohnung für seine Thaten, als die, womit ihn sein Monarch nur irgend überhäusen konnte. Die allgemeine Ausmerksamkeit ermübete auch in den folgenden Tagen nicht. Am 18ten gab bie Stabt ben russischen Generalen und sämmtlichen Offizieren im Concertsaale bes Schauspielhauses einen glänzenden Ball mit festlicher Bewirthung."

"Der General ber Cavallerie Graf von Wittsgenstein, auf russischer Seite ber erste held bes Jahres 1812, fühlte sich geschmeichelt burch so viel Enthusiasmus, aber er sah ihn als Schuldigkeit an für sein Werk ber Befreiung. Er wollte sich auch bankbar beweisen, aber in seinem hohen Selbstgefühl und in Anbetracht ber Größe seines Monarchen, siel die Aeußerung bieses Dankes so aus, als sei dies nur seinerseits eine Herablassung, und es gefalle ihm nun einmal jetzt, bankbar sein zu wollen. General Wittgenstein ließ unterm 13. März solgende Bekanntmachung in die Zeitungen rücken:"

wohner Berlins die Kaiserlich Russischen Truppen empfangen, durch die Liebe und Berehrung für Se. Majestät den Kaiser, meinen herrn, welche sie bei bieser Gelegenheit zu erkennen gegeben, durch die Achtung und Dankbarkeit, mit welcher sie die Truppen behandelt haben, die sie als ihre Befreier von einem unerträglichen Joch ansehen, fühle ich mich ausgesorbert, den Einwohnern der Hauptstadt der preußischen Monarchie im Ramen meines Monarchen für diese Gesinnungen und Gessühle den wärmsten Dank zu sagen. Ich werde nicht unterlassen, Sr. Majestät dem Kaiser meinen Bericht darüber abzustatten und zweiste nicht, daß Se. Majestät bie Nachricht davon mit eben der Rührung ausnehmen

werben, welche mir biefe Meußerungen felbst gegeben haben. "

"Wir bemerken hier, baß mit bem glorreichen Einzuge und bem glanzenden Aufenthalte Wittgen = ftein's in Berlin ber Stern seines bisherigen unbeftreitbaren Ruhms erbleichte. Die beiben von ihm verlorenen Schlachten von Lüpen und Baupen mäßigten
bessen Strahlen bebeutend und ließen diese nie mehr zu
bem früheren Glanze zurudkehren." 1)

Später übernahm ber jum Feldmarfchall und Reiches rath vom Raiser Alexander erhobene Lubwig Bittgenftein unter Raifer Nicolaus ben Dberbefehl im Rriege gegen bie Türken: in biefem Kriege mar es aber binwiebernm ein anberer, ber preufische Graf Diebitich=Sabaltanety, ber ben Baltan überschritt und Rugland ben gludhaften Frieben von Abrianopel 1829 verschaffte. Im Jahre 1834 murbe ber Felb= marschall Graf Lubwig Wittgenftein von Preu-Ben in ben Fürftenftand erhoben. Er lebte auf feinen Gutern in Pobolien, mo er fich auf Inbuftrie verlegte, eine große Branntweinbrennerei einrichtete und besonders Weinzucht mit Passion trieb. Bon biefer Passion ift mir eine beitere Anetbote erzählt Als ber Keldmarschall in ben Befreiungs= morben.

<sup>1)</sup> Rach ber Schlacht bei Baugen übernahm Barclap be Tolly ben Oberbefehl und fpäter commandirte Graf Bittgenftein beim großen böhmischen heer unter Schwarzenberg, unter Barclay ben rechten Flügel ber ruffischereußischen Truppen.

friegen nach Coln fam, machte er bie Befanntichaft eines burgerlichen Bittgenftein, welcher ihm gang porgualiche Proben von Weinsenkern porlegte und fie ibm nach Rugland ju ichiden jufagte; ber Fürft rubte nicht, bis biefer fcabbare burgerliche Bittgenftein -"fein Better", wie er ihn nannte - mit ju bem Banquet, bas bie Stabt ibm gab, eingelaben murbe. Man fieht aus biefer Betterschaft, ju ber fich ber Felbmarschall bekannte, bag er nicht abeloftolg war. Der Bobepunkt aber feiner Gefinnung in biefer Begiebung war ber aus Belgig unterm 30. Marg 1813, als er im Begriff ftanb, in Cachfen einzuruden, an bie Ginwohner biefes Lanbes erlaffene Aufruf, ber bie bentwürdigen abelefeinblichen, ja abelvernichtenben Worte enthielt: "Sachfen! Deutsche! Unfere Stamm = baume, unfere Befdlechteregifter ichließen mit bem Rahre 1812. Die Thaten unserer Ahnen find burch bie Erniedrigung ihrer Entel ver= wirft. Nur bie Erhebung Deutschlanbe bringt wieder eble Beschlechter bervor und giebt benen, welche es waren, ihren Glang gutud. "1)

Fürft Lubwig Wittgenftein ftarb 74jahrig 1843, feine ruffifche Gemablin lebt noch.

<sup>1)</sup> Berliner Bossische Zeitung vom 1. April 1813. Ein noch größerer Bramarbas war Tettenborn, ber Kosadensebrift, ber unterm 29. März 1813 von Hamburg aus betannt machen ließ: "Der Kaiser, sein Berr, habe besohlen, baß jeder Deutsche, ber mit den Waffen in ber Sand gesfangen werbe, nach Sibirien geschickt werden solle." Bossische Zeitung vom 3. April 1813.

Seine Schwester, Die Reichsgräfin Amalie Bittgenftein, machte eine bebeutenbe Mesalliance, wie biefelben leiber bei bem armen Saufe Bittgenftein febr oft vorgekommen find: fie beirathete 1790 einen Berrn von gang neuem Abel, ben befannten preufischen Diplomaten Reller, Sohn eines erft 1737 geabelten gothaischen Beheimen Rathe, ber bamale ale Befanbter im Saag ftanb; er warb von Preugen ebe er bie Beirath mit ber alten Reichsgräfin folog, 1789 gegraft, ftarb 1827 ale Minister a. D. und fein Sohn ift ber gegenwärtig ale preußischer Oberhofmarschall und Intenbant ber koniglichen Schlöffer fungirenbe, mit Jenny, Grafin Stolberg = Wernigerobe verheirathete Graf Alexanber Reller in Berlin.

Der altefte Cohn bes ruffichen Felbmarichalls unb erften Fürften biefer Lubwigeburger Speciallinie,, jest noch lebenbe und regierende zweite Gurft Lubwig, ift geboren 1799 und fungirte unter Raifer Alexander als Beneral und Flügelabjutant. Er hat zwei große und fogar eine febr große, wenigstens febr reiche Beirath gemacht. Buerft, fury nach bem Tobe bes Raifers Alexanber vermählte er fich 1828 mit ber auch burch bie geretteten Trummer bes großen Bermogens ber Rabgiwill vom Orbinat Rieswieg noch fehr reichen Erbtochter, ber Pringeffin Stephanie Rabgimill unb burch fie warb er ber reiche Mann, ber er jest ift: er besit namentlich febr ausgebehnte Walbungen in Litthanen, beren Ertrag einer englischen Compagnie verpachtet marb, welches Beschäft aber mahrscheinlich ber ausgebrochene Rrieg fistirt bat; bie Guter find ansehnlich verschulbet, bie Gumme, bie ber Rurft an bie ruffifche Reichsbant jabrlich gablt, ift mir genannt worben, Rach bem frühzeitigen Tobe ber fle war febr boch. Pringeffin Rabziwill vermablte fich ber gurft Ludwig anberweit 1834 mit einer Dame aus einer angesehenen rusischen Kamilie, ber Pringeffin Leonille Bariatinsty. Aus ber erften Che ftammen ein Sohn und eine Tochter, aus ber zweiten brei Gobne und eine Tochter. Der Erboring Deter, aus ber erften Che mit ber Prinzesiin Rabaiwill ftammenb, geboren 1831, befitt bie polnische herrschaft Biala mit 15,000 Einwohnern und feine Schwester warb 1847 mit bem fatholifden Fürften Chlobwig von Sobenlobe = Schillingefürft vermählt. Diefer Erftgeborne bes ruffifchen Kelbmarschalls, ber gegenwärtige Chef bes Lubwigsburger Bweige Berleburg, Fürft Ludwig Bittgenftein, lebt theils auf bem Schloffe Werki in Litthauen, theils auf bem Schlosse Sann bei Coblenz, wo, wie ermähnt, bie rusifichen Congresse mit ben frangosischen Legitimisten ftattfinben.

Fürst Lubwig Wittgenstein hat brei jungere Brüber, welche sich zum Theil in weiteren Kreisen be- tannt gemacht haben.

Ein Bruber, Alexanber, geboren 1802, machte eine Mißheirath: er heirathete bie Tochter eines peters-burger Polizeimeisters, Gorgoly, ber später erst zum Generallieutenant und Senator sich hinaufarbeitete; sie starb jung, es leben von ihr noch zwei Söhne, von benen einer als Ofsizier in ber russischen Artillerie bient; eine mit bem Erbgrafen Carl von Leiningen-Bil-

ligheim, babnifchem hofmarfchall vermählte Tochter ift ebenfalls jung gestorben.

Ein zweiter Bruber, Georg, ber vorjungfte, geboren 1807, ruffischer Major und mit einer Ruffin aus guter Familie, einer Cgetwertine fi verheirathet, von ber er einen Sobn und eine Tochter bat, wurde im Jahre 1854 in Berlin wegen Wechselfdulben ju Arreft gebracht, bie fich angeblich auf 80,000 Thir. beliefen. Er befag Guter in Schlesien, wie Beinereborf bei Liegnit u. f. w., aber auch biefe maren verschulbet, fie mußten subhaftirt merben; es foll bier bas Curiofum vorgetommen fein, bag ber Sarg eines Rinbes bes Furften, bem ber furftliche Bater erft eine glanzenbe Gruft bestimmt batte, in aller Gile nur ichlecht mit Brettern bebedt, in bem einen fubbaftirten Gute gurudbleiben mußte. Fürft Georg Bittgenftein batte julett, ebe er nach Berlin tam in Dresben und in Breslau gelebt, zwar nur auf einem Bein, benn er bat eines in ber Campagne verloren, aber auf bem glanzenbften Sufe, in Berrlichkeit und Freuben, überall im bochften Train, - ohne bie bem fürstlichen Titel entfprechenben Mittel; man bemerkte namentlich an ihm bie Passion bes verftorbenen Großbergoge Carl Friebrich von Weimar und bes regierenben Bergoge Leopolb von Deffau, Rippfachen zufammen zu faufen, und zwar bie allerfostbarften, aus Auctionen, befonders Rachläffen abreifenber Englander u. f. w. In Dresben bewohnte er bas fogenannte Wittgenftein'fche Palais auf ber langen Gaffe in ber Rabe ber fashionablen Burgerwiese: einem ihm gegenüber wohnenben Doctor tam bie Rachbaricaft febr theuer ju fieben, benn Pring Georg ging

ibm mit einer Summe von 15,000 Thalern burch. In Bredlau mar ungefähr bie Salfte ber oben ermähnten Schulb-Summe von 80,000 Thalern contrabirt worben: bie bafigen Gläubiger in Breslau erfanden ein gang aufferorbentliches Mittel fich bezahlt zu machen, fie ftatteten ben Pringen noch mit 10,000 Thalern aus unb Schidten ihn nach Berlin. Dier begrunbete er binwieberum ein glanzenbes Daus in ber Friebricheftrage, mertwurdig genug in bem ehemaligen Palais eines anderen ftarfen Beldverbrauchere bes Pringen Louis Ferbinanb an ber Beibenbammbrude. Fürft Beorg beaablte in Berlin burch Wechselreiterei bie Breslauer, wie fie es gewunscht hatten. Die geprellten berliner Gläubiger ließen ibn, ale fie hinter bie betrübliche Sache famen, jur haft bringen, wovon er zwar balb wieber frei fam, aber er warb vollständig in feiner Bohnung ausgepfändet: fein fammtliches Dobiliar bie fleinsten Nippsachen berunter, fam unter ben Dammer, bie größten Roftbarkeiten gingen bier, weil fie in Maffe losgeschlagen wurben, um mabren Spottpreis meg. Bas bas Publicum bei biefem neuesten Grand-seignour-Banqueroute, welcher in allen Beitungen garm machte, am ftartften emporte, mar, bag man vernahm, bag nach bem Rechtsgange naturlich bie Rechnungen einer Menge fleiner Leute, Sandwerker namentlich, bie ben Berrn Fürsten in feiner Bohnung eingerichtet hatten, gang unberichtigt geblieben waren.

Der jungfte ber vier Bruber, Pring Ricolaus, ift geboren im russischen Gludsjahre 1812, russischer Garbe-Capitain a. D. und Abjutant eines Descenbenten

Sum arow's, bes Fürften Italinety, Generalgouverneurs von Riga. Diefer Berr, ber noch fest ein bervorragenb iconer und eleganter Mann, weniger aber mit bem Pfunbe bes Beiftes bebacht ift, bat burch feine Gemablin einen Ramen befommen: es ift bas bie befannte Freundin Lifat's, welche als "compagne" besfelben ichon bor mehr als gebn Jahren auf feinen Concertreifen mit ihm berumzog und gegenwärtig ben kleinen Borizont von Beimar mit ihm theilt, etablirt in ber "alten Burg", welche ihnen ber bof von Beimar eingeräumt bat, und wo bie Kurftin Caroline Bittdenftein einen eignen fleinen Dof halt, ber einer ber mertwürdigsten gegenwärtig in Deutschland - in feiner Art ift.") Da biese russische Dame viel von sich bat reben machen, fo will ich, ba ich biefelbe im Sommer 1855 ju Berlin nicht nur perfonlich tennen gelernt babe, fonbern auch bie Fata gewollt haben, bag'ich von verschiebenen Seiten ber - beutschen und ruffifchen verläftliche Ausfunfte über fie mir habe verschaffen fonnen, ein ausführlicheres Portrait von ihr entwerfen: es ift belehrenb.

Die Fürstin Caroline Wittgenstein ist eine Polin von Geburt. Sie heirathete 17jährig, im Jahre 1836, ben schönen aber wie gesagt etwas geistlosen Fürsten Nicolaus: aus biefer Ehe stammt eine einzige Tochter, bie Prinzessin Marie, bie 1837 geboren

<sup>1)</sup> Die alte Burg, bei Beimar auf einem Berge jenfeits ber 3im gelegen, war bermaleinft bie Stammburg ber alten Grafen von Orlamunbe-Beimar.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

Der Fürst von Wittgenstein-Berleburg fam 1847 als erbliches Mitglieb in die herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 in bas neue herrenhaus.

## bb. Die Carlsburgische Speciallinie, die noch gräflich ift, und

cc. Die Sudwigsburgische Speciallinie in Aufland, die seit 1834 durch Preufen gefürstet worden ift.

Die beiben Nebenzweige bes fürstlichen Sauses Berleburg, ber Carlsburger und ber Lubwigsburger Bweig, blieben, als bie Sauptlinie Berleburg 1792 gefürstet wurde, noch gräflich und ber Carlsburger Zweig ift es noch jest.

Die Glieber bes Carleburger Zweigs traten in hollandische und hessen-barmstädtische Dienste und gegenwärtig steht bieser Zweig nur noch auf ben zwei Augen Graf Ludwig's, bes Enkels bes Stifters, geboren 1786, ber großherzoglich hessischer Dauptmann a. D. ist und in Berleburg lebt: er hat nur eine alte über 60jährige Schwester.

Die Glieber bes Lubwigsburger Zweigs haben sich nach Rußland gewandt, hier ihr Glück gemacht und bieser Zweig ist ganz russifizirt. Das geschah bereits mit Graf Christian, Sohn bes Stifters bieses Zweigs, ber sich 1763 mit einer preußischen Grafin

Finkenstein vermählte, welche ihm Reichau in Preu-Ben einbrachte; er biente als russischer Generallieutenant unter ber Kaiserin Catharina II. bis 1770, 1771 starb seine Gemahlin und er machte nun eine große russische Heirath: er heirathete 1774 eine verwittwete Gräfin von Bestuchef-Riumin, von der Familie des Premiers unter Elisabeth, eine geborne Prinzessin Dolgorufi.

Bährend dieser herr durch diese wichtige heirath sich in Rußland gründete, that sein jüngerer Bruder, Graf Georg, der in französischen Diensten als Marechal do camp stand, einen tiesen Fall: er ward 1792 zu Paris guillotinirt. Bon diesem guillotinirten Grasen Bittgenstein lebt noch ein Sohn, ein nur den Grassentitel führender Bittgenstein, der mit einer Gräsin Degenfeld verheirathete Graf Ludwig, russischer Obristlieutenant a. D., in Dresden, der einen Sohn und eine Tochter hat.

Der Berühmteste bes Ludwigsburger Zweigs wurde ber Sohn bes russischen Generals Grafen Christian und ber Gräsin Finkenstein, ber russische Feldmarschall Ludwig Bittgenstein, geboren 1769, seit 1798 mit ber russischen Staatsbame Antonie Gräsin Snarska vermählt. Er war ein tapferer Degen, so eine Art moderner Göt von Berlichingen, aber ohne strategischen Geist und überhaupt ohne hervorragenden Geist. Er war Besehlshaber eines Armeecorps in den Befreiungskriegen, das zuerst nach den Rosaden in Berlin einzog, das dann bei Leipzig, namentlich in dem heißen Kampse um das Dorf Probstheiba mal "Frau Doctor Lifit" nennen und fchreiben gu burfen.

Bon ebrbaren Leuten in Beimar ift bie Birthicaft auf ber alten Burg, bie befonbere im Anfang abenteuerlich genug mar, mit bem berbften thuringifden Rraftausbrud gefennzeichnet worben. Die Fürftin, fo murbe mir ergablt, bat wieberholt verfichert, Raifer Ricolaus babe ibr erlaubt, ben Doctor an beiratben; ihre Entschulbigung aber, bag fie bas nicht thue, babe fle bamit ju begrunben gefucht, bag fie religiofe Serupel bavon gurudhielten, ba ber Ratholif nicht gur zweiten Che schreiten burfe. Ift bem wirklich fo, fo ift ber Aberglaube, bag bie wilbe Che ber zahmen vorzugieben fei, flagrant. 3ch glaube aber bag bem gar nicht fo ift und bag bie Fürstin bes Gelbpunktes halber fic febr buten wirb, ben ertravaganten Schritt zu thun, namentlich ba ein gutliches Arrangement mit bem Bemabl ichließlich gescheitert ift, ber allerbings ichon einmal mit bem vollzogenen Scheibebrief in ber Tafche nach Beimar gekommen, seitbem aber von ber Bittgenftein'fchen Familie barauf aufmertfam gemacht worben ift, burch eine Scheibung fich boch ja nicht ber bochft ansehnlichen Gelbvortheile ju begeben, bie ihm ber Genuß bes ansehnlichen Bermogens feiner Frau gufichert und ber auch nebenbei ber Wittgenstein'ichen Familie gu Bute geht. 3ch glaube aus gutem Grunbe, bag bie Fürstin unter allen Umftanben febr gern "Fürftin" bleiben will, benn in biefem Ropfe lebt wenigstens eben fo viel angeheiratheter Bittgenftein'icher Racenftolz als eigne volnische Fraueneitelkeit. Und endlich glaube

ich, baß es auch List ganz recht ift, baß bie Fürstin "Fürftin" bleibt, benn "es giebt Manner z. B. Runtler und folche, beren Geburt sie biesem Kreise fern stellt, bie fich in einen Bappenschilb verlieben.")

Bewiß ift, bie Leibenschaft ber Kurftin mar von Anfang im eigentlichsten Ginne bes Borts "flammenb" und es scheint als ob bieselbe Intensivität ber Reigung noch gegenwärtig besteht, ber Doctor wirb, wenn er es auch wollte und mochte, fich niemals von biefen Rofenfeffeln losmachen konnen. Die Fürstin war ftete bis aum Wahnsinn eifersuchtig auf ihren bolben Freund, ber leiber so viele Freundinnen batte. Sie war schon vor Jahren, ale ber bolbe Freund noch in voller Mannesund Runftlerfraft feine Runftreifen machte, auf's allerforgfältigste barauf bebacht, bag berfelbe ja vor allen und jeben Regen bewahrt werbe, bie babin irgend batten führen können, eine anbere, wirkliche ober Quafi-Frau Doctorin ju verschaffen. Die Fürstin bielt beshalb ibre Souphand febr fteif und fest über ibn. Gine junge Dame bes boben Aluges, welche in Dresben, ibn im Sotel zu besuchen fam, warb von ber fleinen ruffifchen Durchlaucht auf's brusqueste ausgeschafft. Als barauf ein hofcavalier vorsprach, um bei bem Doctor Borftellung zu machen, bag man, wenn man namentlich im Boftheater in Dresben congertiren wolle, auch bie Leute vom Sofe etwas rudfichtevoller behandeln laffen muffe, erwieberte ber Doctor, auf bie bekannte Antwort Metter-

<sup>1)</sup> Grafin 3ba Bahn, Ulrid, Banb 2, S. 10 Ge-fammtausgabe vom 3. 1845.

nich's anspielenb: "Je n'ai pas fait l'éducation de ma compagne". Die Gemacher ber alten Burg baben noch por Rurgem bie burlesqueften aber auch gugleich braftischften Auftritte gefeben. Es foll vorgetommen fein, bag jur Ausforschung ber geheimen Bange bes Doctore, bie Gurftin fich in ben hofmagen, ber benfelben aus ben hofcongerten' abzuholen bestimmt war, beimlich gefett bat, bamit ja ber Doctor nur gleich nach ber alten Burg fahren moge und nicht etwa bei gefährlichen gaftirenben Sangerinnen vorber noch einfprechen fonne. - Gegenwartig ift ber bolbe Tiger enblich gezahmt, bie Gitelleit befriedigt, bas Berhaltnig ift rubiger und - anständiger geworben. taum irren, wenn man annimmt, bag bie Berficherung von bem überschwänglichen Glüde bes Titele: "Frau Doctorin" nur beshalb fo zuverfichtlich ausgesprochen wirb, weil bie Fürstin recht gut weiß, bag biefes Glud ein unerreichbares ift, benn nicht nur ber ruffifche bof muß menagirt werben, fonbern auch bie Tochter, obgleich biefe mit innigfter Liebe an ber Mutter bangt.

Das Wort Lift's: "Je n'ai pas fait l'éducation do ma compagne", ist ein sehr wahres und tressendes Wort: bie Erziehung ber Fürstin ist wirklich nicht bie Beste gewesen; es ist das aber nicht ihre Schuld, sonbern die Schuld ihrer Perkunst. Die heirath des Fürsten Nicolaus Wittgenstein war nach beutschen Begriffen eine ganz insigne Misheirath, sie war aber eine sehr reiche Partie und bieser bedurste der nachgeborne arme Prinz von Wittgenstein, beshalb wies ihm Kaiser Nicolaus höchsteigen biese Partie zu.

von Bulbigungen umgeben fab ich im Binter 1857 gu Rizza Dabame Life, in ber Frembenlifte als "Comtesse Przezdziecky" aufgeführt, in ihrer Loge im theatre royal, eine allerbings noch jest febr fcone Frau von marmorweißem Teint und rabenfcmargen Saaren, fo ichon und reich, bag fie benen ber beiligen Maria Aegyptiaca wohl gleich fommen fonnen. Gine anbere große Dame biefer ruffifch = polnifden Befellicaft, bie junge Brafin Reffelrobe, Schwiegertochter bes greifen ruffifchen Staatstanglers, eine Tochter bes Generals Grafen Batreweti, ebemaligen Ministere bee Innern und späteren Generalgouverneurs von Dosfau, fie ift bas Original zu ber "Dame sux perles" von Dumas fils, mit welchem fie in Paris eine Liaifon angefnupft batte. Der junge Graf Reffelrobe, ber bie Gigenschaften feines Baters nicht besiten foll, hatte lange bie größte Noth, feine Frau aus biefem gefährlichen Paris zu entführen, julett folug er ihr nach bem Diner einmal eine Spazierfahrt vor, fuhr nach bem Bahnhof und feste fie telle quelle était in ben Baggon und fort ginge bis Dumas verfehlte nicht, ihr fofort nach Warschau. nachzureisen, er fam aber nur bis Dislowis, einem fleinen folefifden Stäbtden an ber polnifden Grenze, bas ber Frau von Thile gebort, ber Tochter bes reichen Parvenu Bindler. In Dislowis wehrte ber alte Staatsfangler, bag ber Frangmann nicht weiter fommen tonnte; Dumas blieb 8 Bochen in Mislowit und fcbrieb bier jum Beitvertreib feinen neuen Roman.

Ich habe ein paar Züge von ben Sitten, bie unter ber Gefellschaft bes hohen Fluges in Polen und Rußland im Gange und Schwange sind hier geschilbert, nur um die Atmosphäre

und ruffischen grandes dames eingeben konnten und mit biesem Train war es gang natürlich und felbstverftanblich, baß sie auch bie Sitten ber großen polnischen und ruffifden Damen annahmen, Sitten, bie felbft bie ber großen öftreichischen Damen an Freiheit, man tann fagen, an Bugellofigfeit in einzelnen Fällen übertreffen. Bon folden großen polnischen und ruffischen Damen find mir Ruge ergablt worben, bie freilich nicht mittheilbar finb: es finb folde Buge, wie man fie von ber großen Raiferin Catha-Solche große polnische und ruffische Darina erzählt. men wechseln oft wie bie Leibmafche ihre Liebhaber, fie reisen immer in ber Welt umber, besuchen bie Baber und bie ` Spielbanken u. f. w. und ihre haupteitelkeit besteht barin fich an irgend welche Notabilität zu hängen, ber ein Ausländer ift: es ift babei febr oft gleich, ob es ein wirklich genialer Mensch ift, wie Lift ober ber miserabelfte italienische Gänger.

Sanz Paris warb vor einigen Jahren von zwei überaus schönen Polinnen in Aufruhr gebracht: sie waren beibe verbeirathet und hießen Laure Swejkowski und Lise Przez bziedi, sie waren bie Töchter eines Juden Lehmann aus hamburg, in den sich eine polnische Gräfin Potoda so sterblich verliedt hatte, daß sie diesen unschätharen Mann seiner ersten Frau mit 200,000 polnischen Gulben mit Freuden abkaufte. Madame Laure, die eine Tochter der Potoda, soll eine Zeit lang die huldigungen des setzigen Kaisers der Franzosen erhalten haben. Nach der Rückfunft der beiden Schwestern nach Sübrußland, brachten sie den ganzen Abel dort in Aufruhr: Sübrußland theilte sich buchstäblich in "Lauristen" und "Lissen"z überall hin folgte ihnen ein förmlicher hof von herren. So

alfo volle 9 Stunden im Berliner Mufeum verweilte, eine Taffe Chokolabe war alles, was fie bazwischen nahm. In biefem Buge gleicht fie auffallend ber Gräfin Babn, bie in London fruh auch in's Diebsviertel fuhr, und Abends auf brei bis vier ber großen Routs ber boditen Ariftofratie, Route von 1-2000 Versonen, unangefeben, bag es allemal eine mabre bollennoth gab, ibren Cab aus ber enblosen Maffe von Bagen berausgurufen. Die Fürstin Bittgenftein ift bei weitem nicht fo fein und geiftreich, als bie Grafin Sabn, aber fle ift febr geiftig angeregt, febr artig, febr tenntnißreich und febr fur bie Runfte fcmarment, befonbers fur Plaftit und Dufit und gang besonbere fur bie Dufit von ihrem Fauft-Lift, und von beffen Bagner. Bon ihrem Fauft-Lift fprach fie naturlich mit Entbufiasmus, aber mit einem liebensmurbigen "flammenben" Enthusiasmus: fie bob befonbere beraus, ihr holber Freund habe jest einen weißen Ropf, aber bennoch feien bie haare noch buntel, es fei, ale wenn ein Feuer (une meche) ihm bie haare obenweg abgeflammt habe. Gehr charakteristifch mar, mas bie Rurftin an bem becibirten Demofraten Bagner bervorbob: "bag er fo ariftofratifc feine kleine Bande und Suge habe und fogar einen ariftotratischen kleinen Leib, eine Taille wie eine Frau."

Das Prabicat "geistreich", bas nach humbolbt's Urtheil ber Mutter zugehört haben soll und womit bie Freunde ber Tochter auch gern biese zieren möchten, habe ich nicht an ihr ersinden können. Eine anerkannt geistreiche Dame in Berlin meinte sehr richtig, es passe auf die Fürstin Caroline Wittgenstein bas Dictum:

au charakteristren, in ber bie Fürstim Caroline Wittgenstein aufgewachsen ist. Frau Imanowety war eine entschiedene Lebefrau und ging barin ber Tochter mit ihrem Beispiel voran: Alexander von humboldt, ber sie Mutter, früher wiederholt in den böhmischen Bädern sah, soll ihr aber auch das Zeugniß gegeben haben, daß es ihr nicht an Geist gemangelt habe. Gewiß ist, daß sie zulest geisteskrank ward: sie starb vor einigen Jahren an dieser Geisteskrankheit.

Die Fürstin selbst sagte mir, als ich sie in Berlin bei Frau von Bülow sah: ihre heimath sei Sübrußland, Pobolien, wo sie die Güter habe; bestimmt erinnere ich mich babei, daß sie diesem ihrem heimathslande mit den geschilberten classischen Sitten "ein classisches Clima" vinbizirte, wo gerade ein Vierteljahr Sommer ein Vierteljahr herbst, ein Vierteljahr Frühling, ein Vierteljahr Winter herrsche, alles ganz strict und normal russisch, — worauf ich mich verneigte.

Die Fürstin ist ohne Widerstreiten eine Dame, ber man auf den ersten Blid ansieht, daß sie die erste Eigenschaft der Russinnen vom hohen Fluge besitzt: ste versteht das durchzusehen, was sie sich in ihren Innersten vorgenommen hat. Diese kleine, höchst ledhafte und obgleich sie, was sie früher nicht war, stark zu werden und zur Wassersucht zu neigen anfängt, noch höchst dewegliche Frau ist eine Dame, die viel, sehr viel gesehen und erlebt hat und noch setzt unermüblich ist, von allen Seiten Welt- und Menschentnniß an sich heranzubringen. Bon der Stärkeihrer Nervenkann das einen Begriff geben, daß sie von 1/2 8 Uhr, früh die Abende 1/2 5 Uhr,

alfo volle 9 Stunden im Berliner Mufeum verweilte, eine Taffe Chokolabe mar alles, mas fie bazwischen nahm. In biefem Buge gleicht fie auffallend ber Grafin Dabn, bie in London frub auch in's Diebsviertel fubr, und Abends auf brei bis vier ber großen Routs ber bochften Ariftofratie, Routs von 1-2000 Perfonen, unangefeben, bag es allemal eine mahre Sollennoth gab, ibren Cab aus ber enblofen Daffe von Bagen berausgurufen. Die Fürstin Bittgenftein ift bei weitem nicht fo fein und geistreich, ale bie Brafin Sabn, aber fle ift febr geiftig angeregt, febr artig, febr kenntnißreich und febr fur bie Runfte fcwarment, befonbere fur Plaftit und Mufit und gang besonders für bie Dufit bon ihrem Fauft-Lift, und von beffen Bagner. Bon ihrem Rauft-Lift fprach fie naturlich mit Entbufiasmus, aber mit einem liebensmurbigen "flammenben" Enthusigemus: fie bob befonbere beraus, ihr holber Freund habe jest einen weißen Ropf, aber bennoch seien die haare noch bunkel, es fei, als wenn ein Teuer (une meche) ihm bie haare obenweg abgeflammt habe. Gebr charatteristifch mar, mas bie Kurftin an bem becibirten Demofraten Bagner bervorbob: "bag er fo griftofratifc feine fleine banbe und Suge babe und fogar einen aristokratischen kleinen Leib, eine Taille wie eine Frau."

Das Prabicat "geistreich", bas nach humbolbt's Urtheil ber Mutter zugehört haben foll und womit bie Freunde ber Tochter auch gern biese zieren möchten, habe ich nicht an ihr ersinden können. Eine anerkannt geistreiche Dame in Berlin meinte sehr richtig, es passe auf die Fürstin Caroline Wittgenstein bas Dictum:

"Elle veut faire voir l'esprit qu'elle n'a pas et elle perd celui qu'elle a." Die Kürstin spricht zu viel. um wirklich geistreich zu fein, man merkt ihr bie Unruhe und haft an, fich in Scene ju fepen, fie will glanzen und - wo es geht - imponiren. Jebenfalls beweift bas viele und laute Sprechen und überhaupt bas ungemein geräuschvolle Auftreten ber Fürstin, daß fie aus einer Parvenufamilie ftammt. Ich war erstaunt, als ich auf bem Berliner Museum ihre Anwesenheit, brei Bimmer weit von ihr getrennt, aus ihrem lauten Sprechen mit ihrer Tochter erkannte und noch erstaunter war ich, als ich mahrnahm, bag beibe Pringeffinnen, Mutter und Tochter, boch fteigen zwei Robrftuble mit nicht geringem Beraufch fich burch fammtliche Bimmer nachfchleppten, um fich vor einzelnen Bilbern bequem nieberfeten ju Die Fürstin befitt feinen großen Maafitab. Die Bekenner ber Runfte, welche an bem kleinen Sofe ber "alten Burg" ju Weimar leben ober bort wenigftens in ben immer bereit gehaltenen Bemachern einiprechen, bilben eine Coterie und ihr Berth wird willfürlich auf bie bochte bobe geschraubt. Ginen gewiffen Maler, ben meine Freunde in Berlin, bie viele Maler fennen, nicht fannten, bat bie Fürstin für einen "Deichel Angelo ber Renzeit" ausgeklindigt, einen gewiffen Literaten für einen "Göthe ber Reugeit" und ben guten Boffmann von Fallereleben, ber fich bem fleinen hofe ber alten Burg febr attachirt hat und ber in feinem genre auch gewiß ein fehr guter Poet ift, für eine Art von Shafespeare.

Ms ich in ber Conversation mit ber Fürstin bes Grafen Bittgenftein, ber in Dresben lebt, gebachte,

fragte sie mich lebhaft: "Est-ce-qu'il est comte? pourquoi est-ce-qu'il n'est pas prince? Auf meine Erwiberung, bag nicht alle Branchen bes Saufes Bittgen= ftein ben Fürstentitel erhalten hatten, ermiberte fie: "Mais pourquoi pas?" 3ch machte ihr bemerklich, baß vielleicht nicht alle murbig gewesen seien, baf ihr Schwiegervater, ber Felbmarfchall, felbft erft 1834, aber als ein murbiger, ale ein großer Beneral von ber Rrone Preugen gefürstet worden fei. Darauf ermiberte fie noch lebhafter: "Mais cela nous revient, cela nous revient de droit" und eröffnete mir nun mit ber befannten ruffifchen Sicherheit: baf bie Bittgenfteine fammt und fonbere bei ber Mediatistrung (1806) bas Recht, sich Fürften gu nennen gur Entichabigung erhalten batten, worauf ich mich verneigte. Alles bas mas ich bier angeführt habe, ift gewiß nicht geistreich, es ift vielmehr etwas eigenmächtig und am eigenmächtigften erscheint bie Bartnädigfeit, allen Bittgenfteinen ben ihnen angeblich von Rechtswegen anklebenben Fürstentitel fichern, fur eine Dame, bie gerabe feit vielen Jahren gar nicht mehr mit ihrem Wittgenstein lebt, fonbern als "Compagne Lift."

Die Fürstin Caroline Wittgenstein war als ich sie im Juli 1855 sah, 86 Jahre alt. 1) Wie schon erwähnt, gehört sie ber Leibesgestalt nach, eutschieben zu ben kleinen Fürstinnen. Ihr Gesicht ist aber burch zweierlei sehr ausgezeichnet: burch seinen braunen acht slavischen Teint und burch eine merkwürdig große lange

<sup>1)</sup> Geboren 7. Febr. 1819, nach dem gothaifchen Ralenter. Reine teutige bofe. VII.

Rafe, welche baburch noch merkwürbiger ist, baß sie eine fortlausenbe Linie mit ber Stirne bilbet, was ihr bas frappanteste Prosil giebt, bei bem man unwillkürlich an einen Stoßvogel erinnert wird. Ihrem Gesichte nach zu urtheilen, könnte man bie Fürstin leicht für sehr beträcht- lich älter halten, als sie ist, benn es sind barin beutlich bie Spuren eines sehr einbruckerichen Lebens zu erstennen. In bieser Beziehung hat dieses Gesicht mich an das Pastellbild ber bekannten Gräfin Drelska von Rosalba Capriera in der Dresbener Galerie erinnert, nur ist es edler, durch den geistigen Ausbruck, obwohl es nicht entsernt so schon ist, als das Gesicht der durch Schönheit gerade berühmten Gräfin Drelska.

Mit ihrem erften Gemahl ftanb bie Fürftin würdiger Weise noch nach Erwählung bes Horizonts Beimar in bem besten Ginvernehmen, er fam fogar einmal perfonlich, ber Scheibung wegen nach Beimar, unb lebte bier mit feiner Frau und beren genialen Freund auf bem angenehmften Fuße: er wohnte einem Balle auf ber alten Burg bei und eröffnete benfelben mit feiner Tochter. Dieses zweite Trianquler-Berbaltniß im Saufe Bittgenstein = Berleburg, ift fichtlich burch bie vermessene Maxime ber ruffischen Lebe-Frauen: "co que femme veut, Dieu le veut" ausammengehalten. Das Curiofefte aber ift ohne Zweifel bei biefem Berhaltnig, bages unter ber Sanction bes weimarischen Sofes besteht, bagbiefer Sof fo ju fagen, bas haus bagu bergegeben bat, ja, bag bie mit ber Mutter auf bem einen Flügel ber alten Burg, neben bem ben anbern Mugel bewohnenben Compagnon ber Mutter, wohnenbe Pringeffin Darie weimarifche Doftame ist. Nur bas große tendre, welches bie alte ehrwürbige Großfürstin Marie für ihren Faust-Lißt hat, erklärt biese außerorbentliche Begünstigung: es hat zu einer Zeit, wo man die Catechismus-Uebungen für das Bolk wieder hervorsucht, den öffentlichen Scandal übersehen lassen: öffentlich empfängt freilich der weimarische Dof begreislich nur immer den halbirten Dof der alten Burg, den Bewohner des einen Flügels als Kapellmeister und die compagne besselben als Fürstin von Wittgenstein.

Die Prinzessin Marie ist neben ber Mutter eine ganz angenehme liebliche Erscheinung, zwar beaute du Diablo und wie alle Aussinnen eines gewissen Ranges, nach der Chablone erzogen, aber sie hat etwas Naives, Frisches, Piquantes. Mit der Mutter theilt sie ben braunen Teint und sene auf's unangenehmste auf die Nerven fallende Eigenschaft: daß sie so laute Conversation macht. Es ist das eine Eigenschaft, die nebst dem Haupthorreur, dem obligaten Cigarrenrauchen der Russinnen, die wohlerzogenen deutschen und englischen Damen immer und immer wieder zu der Furie gegen bieselben verleitet, daß sie von ihnen aussagen: "Wie sind sie so wenig ladylike erzogen!"

### IL Die 1846 erloschene gräfliche Linie Sann-Bittgenftein - Sann.

1. Der Stammvater ber zweiten im Mannsstamme jest ausgestorbenen hauptlinie bes hauses Sayn-Bittgenstein, ber Linie zu Sayn war Graf Bilbelm, gestorben 1623, ber Gemahl ber Erbtochter bes letten

Grafen zu Sann, ber 1605 ftarb, worauf wie oben erwähnt, bie Grafschaft Sann, bie furtririsches Lebn war, an bas gräflich Bittgenftein'iche Saus fam. Lubwig, ber einzige Gobn feines altesten Gobne Ernft aber ale Rind 1636 ohne mannliche Erben ftarb, fam Graffchaft Sann burch bie beiben Tochter Ernft's Sachenburg an bie thuringifche Familie ber Burggrafen von Rirdberg und nach beren Ausfterben 1799 an Naffau-Weilburg; und Altenkirchen kam an Sachsen-Eisenach und nach dieses Saufes Aussterben 1741 an Brandenburg = Unfpach, bergeftalt, bag feit bem biefe Linie ohne Grundbefit mar. Es traten bie Brafen von Gann-Bittgenftein= Sann in frembe, faiferliche, murtembergifche und preußische Dienste; fo marb Graf Alexander Lubwig, gestorben 1768, murtemberaifcher General; feine Gemablin Bilbelmine von Benbeffen, Tochter eines Schloßhauptmanns zu Beit murbe bie Rach= folgerin ber Landverberberin Grafin Gravenit, ale Bunftbame Bergog Cherharb Lubwig's von Burtembera.

Graf Sophus, geboren 1771, erhielt 1803 im Reichsbeputationshauptschluß eine Entschäbigung für bie Ansprüche bes hauses Wittgenstein an die Grafschaft Sayn. Man, hatte den französischen Commissarien 2000 Louisd'or geboten, und bafür erhielt die Linie Sayn nicht weniger als 300,000 Gulben und eine Jahrrente von 12,000 Gulben, zahlbar von Nassau-Usingen. Diese große Entschäbigungssumme veranlaßte später eisnen Prozeß und bieser Prozeß veranlaßte wieder

— unmittelbar ober mittelbar weiß man noch nicht mit Sicherheit — baß die ganze Linie erlosch. Graf Sophus war erst Offizier in der preußischen Armee, dann ward er Oberhofmeister der verwittweten Gerzogin von Pfalz-Zweibrücken in Reuburg, lebte unter Curatel in München und starb 1843.

Graf Carl, sein jüngerer Bruber, war bairischer Obrist und vermählt mit Casimirr, Frau von 3 weibrüden (von bem Berhältnisse bes vorletten Pfalz-grafen von 3 weibrüden und ber französischen Tänzerin Madame de Deux Pouts), Pallastdame in Münzen, die trot ber bedenklichen Geburt eine ungemein stolze Dame war und in zweiter Ehe ben Generallieutenant und Generalabjutanten Grafen Auton Rechberg heirathete, Bruder bes Ministers. Graf Carl starb 1812 in der russischen Campagne in der Schlacht bei Mosaisk.

Sein Sohn Graf Guftav, geboren 1811, ein liebenswürbiger Mann, suchte lange unter ben schönen Töchtern ber Aristokratie Baiernlands umher, er sollte aber nach dem Begehr ber stolzen Mutter nur eine aus ber höchten Aristokratie heimführen; endlich führte er eine nicht schöne Engländerin heim, die auch kein Bermögen hatte, aber allerdings sehr liebenswürdig war, die Tochter bes Sir George Bigott. Aussicht auf Bermögen versprach bagegen ber Prozes mit Nassau, zu bessen Betreibung Graf Gustav nach Nassau reister von da kehrte er nicht wieder zurud, in Baiern glaubt man allgemein, daß er vergiftet worden sei, er starb, erst 35jährig 1846 und mit ihm erlosch bie Linie im Manns-

stamm. Seine Wittwe lebt noch mit vier in ben Jahren 1840-45 gebornen schönen Töchtern: wie mir gefagt worben ift, fest sie ben Prozeß fort.

#### III. Die seit 1804 fürftliche Linie Sann-Wittgenftein - Hohenstein.

Die lette Danptlinie bes Sauses Sayn-Wittgenstein erhielt 1/3 ber Grafschaft Wittgenstein und bie Berrschaft Ballenbar bei Wittgenstein, endlich ein Stüd ber Grafschaft Sayn. Sie nannte sich Sayn-Wittgenstein-Dohenstein, von der Herrschaft Dohenstein im Harze, obgleich sie bieselbe ebenfalls nicht im Beste behielt.

- 1. Der Stifter biefer Linie, Graf Lubwig ber Jüngere ftarb, mit einer Grafin von Solme-Braunfele vermählt, mitten im 30fahrigen Kriege 1634.
- 2. Sein Sohn, Graf Johann, geboren 1601, war ein sehr tüchtiger Mann. Er fungirte als Statthalter in Branbenburg und war bann branbenburgischer Principalcommissär beim Westphälischen Frieden. Er erhielt zum Lohne 1649 bie beiben halberstädtischen Herrschaften Lohra und Klettenberg, welche bie 1593 ausgestorbenen Grafen von Hohenstein besessen hatten, von bem großen Aurfürsten Friedrich Wilhelm von Branbenburg, der aber 15 Jahre später erklärte, das Geschäft sei ungültig, mit dem Pfandschilling, den ihm Johann gegeben 180,000 Thaler, für drei herrschaften von 3 Stätten: Ulrichrobe, Elrich und Sachsa, einem Fleden, 2 Klöstern, 51 Rittersitzen, 14 Abels- und 45 Amtsbörfern habe der Graf ihn hintergangen und

bie Berrichaften blieben foldergestalt nur 50 Jahre bei Saufe Bittgenftein. Graf Johann von Bittgenftein ftarb ju Berlin am 2. April 1657. Ueber feine Abführung in bas Erbbegrabnif nach Bittgenftein und ben barüber amifchen zwei Berliner Schulen entstanbenen fleinen, acht beutschen Pracebengftreit, berichtet ein Beitgenoffe unterm 27. Mai:1) "Bor acht Tagen war bes verftorbenen Grafen von Bittgenftein Leiche von hinnen abgeführt worben, wobei es aber amiichen ben beiben Schulen Coln und Berlin (benn bie Joachimethaler mar nicht bagu fommen) megen ber Pracebeng ein großer Tumult entftanben, alfo bag fle mitten in ber Prozession auf ber "langen Brude" mit Schlagen an einander tommen und bie beiben Rectores bas ihrige mohl befommen; benn bem Rector von Berlin von einem Collnifden Schüler eine berbe Dhrfeige zugestellt worben, bingegen ein Berlinifder Schüler bem Collnischen Rector mit einem Stein fo fauberlich ben Ropf gerieben, bag bas rothe Blut hernach gegangen. Es war eine Luft zuzusehen, wie fich bie Jungens bei ben Röpfen einander herum zauseten und baburch ecolesiam militanten reprafentirten. Doch ift enblich biefer Tumult burch etliche gefdidte Musquetaire, fo am Bufclagen auch nicht ermangeln laffen, gestillet worben." Graf Johann batte von feiner Gemablin, einer Grafin Balbed, 18 Rinber, 10 Tochter und 8 Gohne.

<sup>1)</sup> Bericht bes branbenburg baireuthischen Profesors Müller, ber bamals mit feinem Bögling in Berlin lebte, in Lebebur's mart. Forfchungen. IV. 292.

Zwei von ben Söhnen gründeten die Unterlinien Bittgenstein und Ballendar, von benen lettere um 1775 wieder erloschen ift.

3. Lubwig Christian, ber alteste Sohn Graf Johann's, starb 1681 unbeerbt, er war wieber mit einer Grafin Solms und bann unebenburtig mit Elisabeth Byghin vermählt.

Graf Lubwig Christian's Bruber Graf Otto, hatte vier naturliche Rinder, bie als von Schwars genstein geabelt wurden.

- 4. Folgte fein Bruber Buftav, ber ben Stamm seine Gemahlin . eine Gräfin fortvflanzte: nod Manchaut, gebar ihm 13 Rinber, 8 Söhne unb 5 Töchter, von benen brei flagrante Difheirathen machten: eine beirathetete einen Abvocaten, ber Secretair bei ihrem Bruber mar, bie anbere auch einen Burgerlichen und bie britte ebenfalls einen, ber noch bagu Geparatift mar. Diese Mesalliancen find wie icon erermahnt, im Saufe Bittgenftein öftere vorgekommen und bis in bie neueften Beiten, es gab immer in biefem Saufe eine Angahl Tochter, bie ju feiner Beirath fommen konnten; eine biefer Tochter foll noch in neuerer Beit, in einem Balbichlößchen wohnenb, eine Liaifon mit einem Jager angeknupft haben, ben fie über Sals und Ropf beirathen mußte, und ber baronifirt marb. Bon ben 8 Gohnen Buftav's folgte nach feinem Tobe 1701:
- 5. Graf Deinrich Albrecht, geboren 1657, ber mit einer Gräfin von der Lippe vermählt 1727 ftarb, unbeerbt.
- 6. Folgte fein Bruber Graf August, geboren 1662. Diefer Graf August hatte Lohra und Riet-

tenberg feit 1699 gegen 300,000 Thaler und Ucbernahme ber Schulben an Preußen wieber abgetreten. Diefer Graf August ift ber aus ber preußischen Beichichte befannte Dberhofmaricall am Sofe bes erften Ronigs von Preugen, einer ber brei B. 20. 20. Beben bes Lanbes, ber burch ben bamaligen allmächtigen Premier Grafen Rolbe von Bartenberg an bie Spite bes Finang- und Rammermefens fam, beim Sturge beffelben 1710 aber ber Beruntreuung angeflagt wurde und ein halbes Jahr in Spandau figen mußte, bann gwar wieber frei tam, aber eine Strafe von 80,000 Thaler gablen mußte und aus bem Lanbe gewiesen murbe, trot aller Remonstrationen, bie bie anberen Reichsgrafen für ihren febr beleibigten Stanbesgenoffen bei bem Ronige ju machen fich genöthigt faben. Graf August von Wittgenftein trat hierauf 1711 ale Bebeimer Rath in furpfalgifche Dienfte und ftarb 1735, 73 Jahr alt. Bermahlt mar er in zwei Chen feit 1703 mit einer Coufine, einer Grafin Wittgenstein-Ballenbar, bie 1709 farb, und feit 1715 mit einer Grafin Leiningen - Westerburg, bie 1723 ftarb.

- 7. Ihm folgte sein Sohn Friedrich, geboren in erster Che 1708, kurpfälzischer Kammerherr und Obrift, in zwei Ehen seit 1738 und 1743 mit zwei Prinzesssinnen von Nassau Siegen vermählet, gestorben 1756 und biesem wieder sein Sohn:
- 8. Johann Lubwig, geboren 1740, vermählt in zwei Chen wieber seit 1751 und 1772 mit zwei Grä-finnen Pudler. Dieser Fürst, ein großer Jäger vor bem herrn, war ein Industrieller: er machte eine

eigenthumliche Anwendung von ber Wappenbevife ber Familie: "Virtute et labore" "burch Tapferkeit und Arbeit." Der Tourift in Bern oulli's Ardin besuchte biefen Grafen von Berleburg auch, ebenfalls in ben Jahren 1769 und 1770. "Die Refibeng Bittgenftein fieht aus, wie ein altes Raubichlog. Der Graf ift ein großer Liebhaber von Spielen, wir fpielten Quinze bis zur Effenezeit, ba wir prachtig tractirt und mit einer Tafelmufit regalirt murben. Rach Tifche blies ber Graf felbft auf bem Balbhorn, zeigte auch feine icone Ruftfammer, barin eine icone Buchfe von 70 Pfund fcwer ift, bie er mit fteifem Arm in bie bobe bob. Unten am Berge bes Schloffes liegt bas Dorf Laasphe, ber Bittgenftein'fche Ruticher, ber bei feinem Berrn bas wilbe Sabren gewohnt ift, fuhr in vollem Jagen berunter. Bon bem Grafen von Wittgenftein muß ich noch fagen, bag er nachft bem Jagen auch fait vom Bimmern macht und ale geschickter Zimmermann bereite 16 Baufer felbft mit eigener Sand gebedt hat; er ift auch ein Liebhaber von Gisenhütten, hat in Schwarzenau eine felbft gebaut und gießt bas Eisen, greift felbft Sand an und arbeitet wie ber beste Tagelöhner. Wir faben ibn in feiner Gifenschmelzbutte arbeiten. Bir faben auch eines anberen Tage, wie er feinen überftubirten Magifter jum Rarren hatte. Den 19. Jan. 1770 war in Wittgen-Rein eine Erecution von 6 Dieben und einer Frau, jene wurben gebentt, biefe gefopft. "Befonbere" ifte, bag biefe Leute jum Theil alle auf ihrem Leugnen geftorben find, ba fie boch binlänglich von allem überführt waren." Graf Johann Lubwig, biefer fleine Peter

ber Große, ftarb 1796 mitten in ben frangöfifchen Revolutioneunruhen.

9. (I.) Darauf succebirte beffen Cobn Friebrich, geboren 1766, ber zwei Jahre vor Reichs-Thorschluß 1804 noch in ben Reiche - Aurftenftanb erboben wurde, bie Mebiatistrung burch ben Rheinbund 1806 erlebte, in furbeffifchen Militairbienften fanb unb 1837 ftarb, nachbem er fich ebenfalls wieber zweimal vermablt batte, jum erstenmal beirathete er 1796 eine Pringeffin von Conbershaufen, in welcher Che bas "Befonbere" vorfam, bag ber Graf, nachbem er nach 3 Jahren wieber geschieben worben mar, mit ber geschiebenen Frau fich im Jahre barauf 1800 wieber vermählte. Gie ftarb 1806 und nun beirathete Fürft Friedrich unftanbesmäßig 1807 Fraulein Louife Langenbach aus feinem Stäbtchen Laasphe, bie burch ben Grofbergog von Beffen gur Baroneffe von Röhler erhoben murbe; fle gebar ibm 4 Gobne und 4 Tochter, bie ben Titel Freiheren von Bittgenftein führen und bie Friebrichehütte, einige anbere Guter und eine Appanage von Bittgenftein befigen.

Sein jüngerer Bruber Wilhelm, gestorben 1851, war ber am preußischen hofe angestellte, sehr einstußzeiche Oberkammerherr, haus- und Polizeiminister, ber Günftling Friedrich Wilhelms III. Fürst Wilhelm Wittgen stein war geboren 1770, in bemselben Jahre mit seinem königlichen herrn und Freunde. Er begann seine Laufbahn am hofe Carl Theobor's von Baiern bei ben Spielpartieen ber Antichambre und versuchte bes reichen Rurfürsten Schwiegersohn zu werben,

inbem er eine Berbindung mit ber Mebtiffin von Lindau fuchte, einer feiner naturlichen Tochter. Als bie Revolution in Frankreich und ber Rrieg ausgebrochen war, unterhielt er genque Berbinbung mit bem frangofifchen Gefandten in Maing und errichtete fogar ein paar Regimenter zur Raifer-Wahl Frang II. in Ehrenbreitstein, womit er fo lange operirte, bag bie bamaligen furfürftlichen Gesandten nicht inne werben fonnten, ob er fur ober gegen fie fei, und ibn auf ben Chrenbreitstein festsetten, boch warb er balb barauf wieber entlaffen. Im Jahre 1795 ward er burch Friedrich Wilhelm II. als Dberhofmeifter bei feiner Bemahlin angestellt und reifte mit ber Gräfin Lichtenau nach Stalien. Er befleibete fei= nen Dofpoften 10 Jahre lang, bis jum Jahre 1805, wo er ale Wefanbter an bie beffifden Bofe und nach Rulba an bas bort neu installirte Saus Raffau = Dranien verschickt murde. Gein hauptgeschäft mar in biefem biplomatischen Poften bie Gelbherbeischaffung ju ben ichweren frangofischen Contributionen nach bem Tilfiter Frieben aus ben reichen Raffen bes Rurfürsten von Beffen und bei hamburger Baufern, Rebenbei machte ber Furft felbft ben Chef eines Banquierhaufes mit Belbern, bie ihm ber Rurfurft unter Barantie feines alteren Brubere porichof. Er genoß in Raffel in biefer Finang-Partie eine porzügliche Schule, einer ber gescheitesten Belbmanner, ein renommirter jubischer Banquier in Caffel, Beitel Davib, marb fein Der Fürst hat biefen Bebraer oft spater Instructor. gegen feine vertraute Umgebung wegen feines ungemein anschläglichen Ropfes gepriefen. Im Jahre 1808 wiberfuhr ihn jum zweitenmal bas Geschick, festgesett zu werben, biesmal von ben Franzosen in Samburg: es geschah bas wegen ber Correspondenz, bie bamals bem Minister Stein bie französische Acht brachte, und wegen angeblicher Giftmischerei fur Rapoleon in Bayonne.

Im Jahre 1810, ale Friedrich Wilhelm III. ben Sof von Ronigeberg wieber nach Berlin verlegte, ftellte er ben Fürften Wittgenstein als Dberfammerberrn an bie Spite beffelben, und er behauptete fich nun in biefem Dberfammerherrnpoften über 40 Jahre in unveranderter Gunft feines Berrn. Mit bem Dberfammerherrnvoften mar ber Sausminifterpoften verbunben und zu biefen beiben Poften fam noch bie geheime Polizei und feit 1813 auch bie gefammte niebere. Fürft Bittgenftein behauptete fich in biefem breifachen Poften baburd, bag er bas Naturel bes Ronige auf's Genauefte ftubirt batte, beffen Pflegma auf's Sorgfaltigfte respectirte und ihm alles "Echauffement" möglichft ersparte. Er enthielt fich beshalb namentlich aller bringlichen Sollicitationen und pflegte bei ben unaufborlichen Anmuthungen, bergleichen an ben Ronig ju bringen, feine Ablehnungen bamit zu motiviren, bag er versicherte, er habe gar feinen Ginfluß. "Gie fennen ben Ronig gar nicht" pflegte er zu fagen, "wie eigen er bei Befuchen um Gnabenbezeigungen ift, er ift grob, wie Saferftroh und giebt ohne Beiteres ju vernehmen: "Bemengen Sie Sich nicht mit benen Dingen, bie Sie nichts angehn!" Fürst Bittgenstein gab zwar vor, baß er feinen Ginfluß bei bem Ronige habe, er hatte ihn aber bennoch und mußte nur im Stillen operiren: er hat auf biese ftille Beise vielen Leuten Gutes erzeigen laffen : es ift vorgekommen, bag bie Durchlaucht in bie Dachstübchen armer Stubenten brang und ihnen ansehnliche Unterftugung verschaffte, u. f. w. Die Untergebenen in feinem Ministerium ruhmten ibn ebenfalls als einen guten Chef: Tichoppe g. B. ift wesentlich burch ibn beforbert worben. Mit Stein ftanb er febr fchlecht, biefer nannte ihn einmal in einem Briefe an ben Dombechant Spiegel: "ein Mittelbing von Bofling und Lataien". Der Furft mar ein bochft eigenthumlicher Charafter, hochft weltflug und weltgewandt, aber überall von leisem Auftreten, ftillen, vorfichtigen, bebachtigen Banges, troden und falt in ber Anfühlung, febr einfach in feinem Meugern und febr bigarr, namentlich mar feine Perrude bemertenemerth, von einem gerabezu unmöglichen Saare, und nachft biefer Perrude bie eigenthumliche fleine, feine Stimme, mit ber er feine ebenfo eigenthumlichen trodenen Bemerfungen und Replifen auslies. Einst petitionirte bei ibm ein Privatdocent ber Philosophie an ber Universität ju Berlin, Baron Renferling, und flagte ibm auf bas Beweglichste, bag er es zu nichts bringen konne und boch eine gablreiche Familie habe. Der Fürst fragte ibn, wie benn bas fomme, es war gerabe gur Beit, als bie Philosophie Segel's unter bem Ministerium Altenftein blühte. Der Baron bemertte, bas tomme baber, weil er nicht zu ber herrschenben Schule gebore. Bang troden repligirte ber Fürst: "Aber, mein Gott, warum geboren Sie benn nicht bagu?" Bons mots und luftige Giufalle ftanben ihm immer zu Gebote. Als einmal bie alte

Dberhofmeifterin, Brafin Bog, vor Schlafengeben beinabe eine Feuersbrunft im Schloffe anrichtete, - fie entschulbigte fich mit ben erpressiven Borten: "j'ai voulu faire de l'eau et jai fait du feu" - ließ ber Furft fie als Feueranstifterin abconterfeien neben ben brei berüchtig- . ften Feueranstiftern ber Belt. Beroftrat. Rhalif Omar und Roftovich in. Der Furft lebte als Junggeselle in Berlin, in feiner Amtowohnung in ber Behrenftrage zwischen ber Wilhelmsstraße und bem Durchgange ju ben Linben, galt jeboch ale ein Liebhaber ichoner Frauen, ja man fagt, bag er ber mannlichen Leibenschaft ber Berven zugethan gewesen sei, bie bie weltvertraute Bergogin von Drleans bem Bercules, Thefeus, Alexander, Cafar und Bilbelm III. von Dranien vinbigirte. Abende liebte ber Rurft feine Bbift-Partie zu machen und fab gern beitere Gefellichaft bei fich, wobei er jebesmal feine Sauermilch zu fich nahm; au feinen Sabitues geborte unter anbern ber burch feinen Big und feine großartige Ronchalance im Gelbaufgehenlaffen berühmte General Lubwig Ralfreuth, Reffe bes Felbmarfchalls und Gemahl ber Frau von Budbolg, bermaleinft preußischen Gesandtin in Barfcau. Die Qualitat bes haferftrob's, bie er feinem toniglichen Berrn beimaß, befaß er felbft in guter Dofis, fie zeigte fich namentlich, wenn er beim Spiele verlor: Graf Lurburg, ber unlängft verftorbene bairifche Gefanbte, ber bie Abstammung von feinem Großvater, einem Lohnkutscher und amar einem schweizer Lohnfutider Girtanner, in feinen Manieren nicht verleugnen konnte, erfuhr fie einft, als er bie allerbings febr ftarke

Auslaffung an bie Durchlaucht, ber eine bochft anfebnliche Sammlung von fürftlichen Prafenten an Dofen befaß und gar nicht gern im Spiele verlor, gebracht batte: "Durchlaucht, beut' fommen bie Dofen baran!" Der Furft vernichtete mit feiner Replit ben "Subrmannsentel." Dagegen foll ber Fürft felbft einen bebeutenben Etiquettenverftog beim Befuche ber Ronigin von England in Bruhl bei Bonn im Jahre 1845 augeloffen haben. Dit Bictoria fam ihr Gemabl. Pring Albert von Sachsen=Coburg, ber Gemabl ber erften Ronigin ber Welt und ber Bater bes fünftigen erften Ronigs ber Belt: man empfing ibn ale Pringen von Coburg und ließ ihm einen jungen faiferlichen ober foniglichen Prinzen vorgebn. Die Rönigin von England rugte biefen Berftog febr ftart, wenn fie auch au gut erzogen mar, um bies gerabehin ju außern. 3ch tomme noch einmal auf ben Umftand jurud, bag Rurft Bittaenstein febr ungern im Spiele verlor und febr gern gewann. Gescheite Leute, bie bie Durchlaucht brauchten, mußten fich biefes Umftands trefflich ju bebienen: ber frangofifche Gefandte Breffon ließ febr gern alle Spiel-Abende eine Angahl Louisb'ors bei bem Kürsten, um persona grata zu bleiben; ebenso that ber 1839 geabelte Banquier Benede= Grobitberg, bamit, bag er in bes Fürften Baufe gefeben murbe, bem über ihn bereinzubrechen brobenben Sturme tropte, wegen eines scanbalofen Prozesses, im Berlaufe beffen feine Munbel im Clenbe ftarben, einer im Gefangnif. verlor febr gern an Gr. Durchlaucht ber Banquier Magnus, ber icon bamals gern geabelt worben

ware, u. f. w. höchst curios war es, daß der Kurst noch 1840, als ein anderer König in Egypten regierte, sich bitterlich beklagte, "daß er jest immer und immer verliere." Der Fürst erlebte noch das Sturmsjahr 1848 und starb, 81 Jahr alt, 1851. Er äußerte einmal zu einem seiner Vertrauten: "Wenn ich Memoiren schreiben sollte, Nieman's wurde mir glauben!"

Aus ber zweiten Che bes Batere bes regierenben erften Kurften Friedrich von Cavn-Bittgenftein - Dobenftein und Wilhelms, bes preugischen Dberkammerheren, bes Grafen Johann Lubwig, bes Bimmermanns und Gifengießers, bes fleinen Peters bes Groken, mit ber zweiten Schwester Dudler wurden noch brei Gobne Lubmig, Frang und Abolf geboren, von benen einer ein mertwurdiges Schicffal hatte. Er murbe von einem tollen hunde gebiffen, aber curirt. Er verheirathete fich und gerabe in ber Dochzeitenacht brach bie Tollheit wieber aus, er ftarb balb nach-Ein zweiter biefer jungeren Bruber batte ftarte Soulben. Er machte einen Berfuch, feinen einflugreichen halbbruber, ben Oberfammerberen am preußischen Sofe ju überreben, ibn aus ber Berlegenheit ju gieben; ber Oberkammerherr liebte amar seine Familie febr, bas Anverlangen ber brüberlichen Benutung ichien ihm in biefem Falle aber boch etwas zu ftart, er folug bas Befuch ab. Der halbbruber brobte nun, bag er fich, wenn ihm nicht geholfen wurde, tobtschießen wolle. Der Dberfammerherr fagte barauf tein Wort, fonbern verließ bas Bimmer. 200 er wieber gurudfam, brachte er amei Diftolen mit und überreichte fie bem ben Bergweifelten Rleine beutiche bofe. VII. 21

spielenben Salbbruber mit ben Worten, bie er mit feiner eigenthumlichen Stimme gang gelaffen an ben Betroffenen richtete: "Da babe ich Dir meine beiben febr guten Piftolen geholt, bag Du ja nicht matscheft (nicht fehl Schießeft)." Der Salbbruber blieb bamals leben, er ift fpater eines natürlichen Tobes gestorben. Der jungfte Balbbruder, Pring Abolf, geboren 1783, ftarb 73jabria am Splvesterabend 1856 plöglich zu Frankfurt am Main am Schlagfluß: er mar früher ein bebeutenber Lebemann, Abjutant bes erft gut frangofifch, bann gut öfterreichisch gefinnten und ben Bittgenfteinen febr wohl geneigten Pringen Emil von Darmftabt gewesen, hatte bann ale Dberkammerherr in Darmftabt fungirt und zuleht bis 1848 als großherzoglich heffischer Befandter in Bien. Er war, wie ber Oberfammerherr, unvermählt geblieben.

10 (II.) Da bes regicrenben ersten Fürsten Friebrich von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, besselben Hern, ber sich mit ber sonbershausischen Prinzessin auf so sonberbare Weise zweimal verheirathet
hatte, ältester Sohn Friedrich, geboren 1798 von dieser Prinzessin in erster Ehe, "wegen Kränklichkeit" nicht
zur Succession geschickt war, folgte 1837 ber Zweitgeborne, ber jest regierende Fürst Alexander, geboren
1801 nach der Wiedervermählung mit der Prinzessin
von Sondershausen. Er ist seit 1828 mit Amalia,
Gräsin Bentheim-Tecklenburg-Rheda vermählt,
einer sehr fruchtbaren Dame, welche in 17 Jahren bis
1845 11 Kinder geboren hat, 7 Söhne und 4 Töchter: ben Erbprinzen Ludwig, die Prinzen Alexander

und Carl, Bilhelm und Abolf (biefe beiben finb 3willinge), Friedrich Bilhelm und hermann, und bie Prinzessinnen Mathilbe, seit 1856 mit einem Lieutenant aus bem westphälischen Freiherrngeschlechte von Binde vermählt, Agnes, 3ba und Thekla.

Der Erbpring biente bis jum Jahre 1856, mo ibm ber Abschied bewilligt murbe, und feine nächst alteren Bruber bienen noch als Seconbe-Lieutenants à la suite im 10ten und 8ten preufischen Dufarenregimente, bie zu Paberborn und Afchereleben ftationirt finb. Paar berfelben hielten fich im Carneval 1855, um ihre Offigierseramen zu machen, in Berlin auf. Da fie, wie fast alle Pringen biefes Saufes, bie, obgleich fie lange Frauen nehmen, boch immer nur fleine Rinber zeugen, burch ihre auffallenbe Rleinheit ausgezeichnet finb, gebrauchten sie bie Borficht, nicht felbanber fich auf ben Strafen Berlins zu zeigen. Aber auch einzeln gehenb, fielen fie auf und einem berfelben, ber fich furg nach feiner Anfunft in Berlin im Sufarentleibe unter ben Linben prafentirte, wiberfuhr bas Curiofum, bag man ibn für einen geputten 3werg anfah, eine gange Schaar von gamins gog jubelnb binter ibm brein; felbft ein, um einen Ropf Lange gewöhnliche Menfchen überragenber Guraffierlieutenant Graf Lebnborf, ber ben fleinen Pringen noch nicht in Gesellschaft getroffen batte, und ibm eben fest, ale bie gamins unter ben Linden binter ibm brein zogen, begegnete, marb getäuscht, bis er ibm, ber ibm ehrerbietig ben militairifchen Gruß machte, gang nabe fam und fich überzeugte, bag ber fleine Berr in einer wirklichen Uniform ftede. Einer von biefen brei kleinen Prinzen, bie man nach einer 1855 fehr beliebten Beihnachtspoffe für Kinber nur "bie brei Saulermannchen" zu nennen pflegte, ist noch besonders burch ein großes, sein ganzes Gesicht bebedenbes Feuermahl gezeichnet, mit bem er aber frank und frei, wiewohl nicht ohne gerechte Bebenken für gesegnete Soffnungen, in ben Straben Berlins herum wanbelte.

Der regierende Fürst Alexander, der Bater bieser brei kleinen Prinzen in husarenunisorm, hat außer seinem älteren Bruder, wegen dessen Kränklichkeit er zur Succession kam, noch zwei lebende Schwestern: die ältere, Emma, vermählt 1844 mit Kurt von Bose, die jüngere, Agnes, erst Gemahlin des dänischen Gesandten in Petersburg, eines sehr schlimmen Grafen Blome, von dem sie geschieden wurde, ist jest regierende Fürstin von Bentheim-Tecklenburg-Rheba.

Die burch Friedrich Wilhelm, ben jüngsten Sohn bes 1657 gestorbenen Grafen Johann, preußischen Statthalters und Gesandten beim westphälischen Frieden, gestiftete Nebenlinie zu Vallenbar in der Nähe der kurtrierischen Residenz Coblenz, war schon 1775 mit Johann Wilhelm, kurtrierischem Oberhosmarschall und Geheimen Rath erloschen: er war unverheirathet und so über und über in Schulden, daß er seine Herrschaft Vallendar an seinen Vetter in Wittgenstein, den kleinen Peter ben Großen, hatte abtreten müssen. Selbst der für deutsche Adelsherren des don vieux temps sehr nachsichtig sühlende "rheinische Antiquar" nennt ihn "einen panier perce ersten Ranges, dem zu Ehren die Mutter des Staatskanzlers Metternich Plat genom-

men habe in bem Cebernhaine rheinischer Dichter mittels bes befannten Bersleins:

"Der Graf von Wittgenstein hat all sein Gelb versurt, jurt, jurt!"

und er berichtet von ber scandalosen Aufführung bieses Seigneurs gegen Damen in nachstehenbem Fastnachts-Curiosum am kurtrierischen Hofe zu Coblenz:

"Fastnachts facti species."

"herr Geheimer Rath hommer, herr Geheimer Rath Buft, herr Geheimer Rath Milt, herr hofrath von Eys, herr hofrath Rays, herr von Solemacher jun., herr von Munch jun., herr Lanbrentmeister, herr Rammerrath Mainoni und bessen Bruber
Abunbus Mainoni, herr Rammerrath Döring, ber
neue Ingenieurhauptmann und Regierungs-Gecretarius,

haben zur Fastnachtsrecreation eine geschlossene Compagnie gemacht, breimal in ber Woche Ball im Cornenhauß im Dahl (im Stabthaus zu Chrenbreitstein) zu haben, worzu ber Zuderbacker Montag alles fourniret-

Wie man fagt, fo folle beschloffen worben fein, teinen Cavallier bagu einzunehmen.

Nach bem zweiten Balle hat es bei benen herren Cavalieren etwas Jalousie gesetzet, und haben biese sich unter einander bei hof zugetrunken: ein et caetera unter ihnen ber auf ben Ball gehen folt.

Bum Unglud (alf herr Obermarchal Graf von Bittgenstein nach ber Mahlzeit von hoff herauskam) kamen bemfelben entgegen bes herrn Landrentmeisters Tochter, bie Jungfer Boggelers und bie Jungfer Spinchen von Worms, gerad vor Stallmeister

Schleicher's hauß, vorhabend visit barinnen zu geben. D. Obermarschall suhre gleich mit Worten gegen biese aus: "ba kommen die Menscher, die auch auf ben hundsvogtischen Ball gewesen." Er focte biesen guten Jungfern mit dem Stod gegen bas Gesicht und trieb sie also in h. Schleicher's Behausung. Er folgte mit in's hauß und redete den h. Schleichert an: "ob er ein Cavalier oder Bedienter serstarete, so befahl der herr Obermarschall demselben, die Jungsern (nominande "Menscher u. Canalien") aus dem hauß zu prügeln; bieser excusirte sich auf alle Wege und brachte endlich mit guten Worten ben herrn Obermarschall aus dem hauß.

Auf Anweisung herrn Canbrentmeisters gingen bie brei zu herrn hofrath Nais, um biesem bas factum anzuzeigen zc. Er singe bas Concept einer Borstellung ad Em-mum an und es ward von allerseitigen Ballherren approbiret und unterschrieben, sofort ad Em-um pro Satissactione überreichet.

Nebst biefer Rlag übergabe h. Lanbrentmeister bie zweite Schrifft, gestalten als h. Obermarschall in Schleischert's hauß gegen bie Jungfern sich ausgelassen, "man betrüge und S. V. beschife ben Kurfürst," so sorberte ber h. Lanbrentmeister Erklärung, ob berselbe mit solch reben ben Lanbrentmeister allein ober bie ganze Ballcompagnie verstanden habe?

Beil D. Obermarschall gegen bes Canbrentmeisters Tochter sich in specie ausgelassen habe, "er wolle ihrer Iangnäsigen Mutter erfter Tag einen öffentlichen affront anthun," so übergabe h. Landrentmeister die britte Supplic und forberte Salvum conductum für seine Frau.

6. hofrath Rais übergab bas vierte Memorial und flagte eine vom h. Obermarschall versette Schachtel mit Tabatiere und Ring ein.

Em-us haben solches alles bem h. Obermarschall mit bem Auftrag gestern frühe communiciret um sich in 24 Stunden zu erklären, wie er seinem Geheimen und Oofrath auch übrigen Genugthuung praestiren wolle, mit dem Anhang, daß bis bahin solches geschehen, höchsteslehen ihn, ben Obermarschall bei sich nicht sehen wollten und könnten."

Das haus Sayn-Wittgenstein-Hohenstein besitt 5 Q.-M. und an 15,000 Einw. und steht mit seinem Drittheil ber Grasschaft Wittgenstein, bem Amte Wittgenstein ober Laasphe in Westhalen unter preußischer Hoheit. Früher besaß bas haus auch bie ehebem zu Sayn gehörige halbe Perrschaft Val-lendar am Rhein bei Coblenz mit bem großen Marktschen dieses Namens, wo das s. g. Coblenzer Steingeschirr gemacht wird, ohnsern ber Burgruine Sayn, auch unter preußischer Hoheit; wovon die standesherrlichen Rechte aber gegen eine Jahrrente von 5,400 Thalern an die Regierung 1829 verkaust wurden und später die ganze Besthung.

Die Resibenz ist bas alte Stammschloß Wittgenstein auf einem Berge über bem Stäbtchen Laasphe an ber Lahn ohnfern Marburg. Die Einkunfte beliefen sich sonst auf 100,000 Gulben. Der Fürst warb 1847 erbliches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses.

Der Bunbesbeschluß von 1825 versichert ben Titele "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Das Bappen ber Fürsten von Sayn und Wittgenstein ist ein goldner Leopard in Roth wegen Sayn und in Silber zwei schwarze Pfähle wegen Wittgenstein. Die Devise ist wie schon erwähnt: "Virtute et labore."

Der ichon einmal angeführte Regierungeprafibent Reffler ju Urneberg giebt eine intereffante Mittheilung über bie wohlwollenben patriarcalischen Borftellungen, welche im Jahre 1836 bie "allergnäbigfte Landesberrfcaft" von Wittgenstein von bem Rechte über ibr fleines Landchen hatte, und wie fie gang ernftlich trachtete, biese Borftellungen in bie Wirklichkeit und zwar auf gefetlichem Bege umzuwandeln. Regler fchrieb an Friebrich von Raumer1): "Bu bem Uebermaage von Befegentwurfen und bergl., melde von Berlin aus bem Lanbtage in Munfter augefandt find, geboren auch bie von herrn von Ramp g2) bewertstelligten Compilationen ber Provinzialrechte. In unserem Begirk fant beshalb im vorigen Sommer bier noch eine große Confereng unter Leitung eines tuchtigen Juriften ftatt. Das Ergebniß ber bamaligen ernften Berathung scheint auch bei ben

<sup>1)</sup> Regler's Leben, G. 840 f.

<sup>2)</sup> Dem befannten Demagogenriecher.

Sammlungen fur bie Grafichaft Dart und bas Beravatbum Beftpbalen gewiffenhaft beachtet zu fein. Um fo auffallender aber war es, bag fur bie Graficaft Bittgenftein ein opus von herrn v. R. mitgetheilt murbe, mas ber Geschichte ber Berfaffung feit bem Luneviller Friebeu, allem Recht und aller Bernunft auf bie frechte Beife bobn fpricht, ja in ber That wabnfinnig ift. Alles Geschriebene, unter rechtmäßiger Landeshoheit gefetlich Berordnete und Bestanbene wird völlig ignorirt und aus bem alten Butter, ber bekanntlich foon vor 40 Jahren fowachfinnig war, bargethan, bag bas gange ganben nach bem jus herile regiert werbe, aller Boben bem Fürften gebore, fofern nicht ein Anberes rechtlich bewiesen merbe, jeber Baum, fobalb er über bie Sporen bes Reiters reiche, Eigenthum bes Berrn fei u. f. w. Rachbem bie biefige Regierung feit 20 Jahren bestänbig gefämpft, wiewohl noch ohne Erfolg, bem armen gebrudten Bolf Erleichterung bes alle Rrafte labmenben und aufreibenben lanbesberrlichen Drude ju verschaffen, werben burch biefes Provinzialrecht - wenn's fur Recht erfannt wurde - bie Ungludlichen, ohnebies befanntlich nur balbe Seelen, rein ber Bergweiflung Preis gegeben."

"Niemand kann hier begreifen, wie bies saubere Werk in Berlin zu Stande gebracht ift. Aus einer Aeußerung ber beigebruckten Motive geht hervor, daß ein höherer Justizbeamter in Berlin ber Autor sei. hiernach muß man glauben, es sei niemand Anderes,

als ber zweite Baron v. D. 1) bas sachbestänbige Drgan, ber oft heimlich umherreisenbe Revisor bes herrn von Kamph. Es ging vorigen Sommer bie Rebe, bieser herr sei aus bem Paberbornischen nach Berleburg in Staatsangelegenheiten gereist. Bor bem Landrath dasselbst, einem Muster seines Amtes, hat er sich indeß nicht sehen lassen, und man muß annehmen, daß er sich nur im Innern des Schlosses, im Schoose der fürstlichen Familie gefallen habe, um die zweitenlichen data sur seine Aufgaben zu sammeln. — Erweisen sich die Späher nach Umtrieben nicht selber als Meister in Umtrieben? —

"Wir haben uns als ehrliche und unerschrockene Bertreter ber armen, so arglistig umstellten Wittgensteiner in pleno über ben Gräuel hergemacht, und Binde eine gründliche, scharse Denkschrift zum Gebrauche bes Landtags zugeschickt, für welche bieser umgehend mit großer Derzlichkeit und unter Zusage des nachdrücklichsten Beistands gedankt hat. Das Untersangen ist zu frech, als daß es nicht die Mehrheit empören sollte, und wir wollen hoffen, daß nicht allein das Ziel versehlt, sondern sogar bessere Zwecke badurch gefördert werden. Freilich wird es nicht gerade der Landtag thun."

Im 4ten' hefte ber Grenzboten vom Jahre 1847 bat ein Tourift einen Auffat über bie neuesten Buftanbe

<sup>1) ?</sup> Auguft von harthaufen, bas befannte tatholifche Kammermitglieb. Tourift nach Rufland und ehemals Geheimer Regierungsrath. Borbin war vom "Senior familiae" bie Rebe, von bem Erbhofmeister von harthaufen.

ber fleinen Bofe ju Berleburg und Bittgenftein-Laasphe mitgetheilt, aus benen bervorgebt, bag noch im 19ten Jahrhundert ber Bufdnitt berfelben berfelbe geblieben ift, wie er bei allen Duobeghofen im 18ten Jahrhun-Rach biefem Auffate gab es in Berleburg und Laasphe nach wie vor " hofrathe, Rammerrathe, bofprediger, hoflieferanten, hoffcneiber, boffduhmacher und hofhanbichuhmacher" u. f. w. Die "hoffeste" waren ungemein glanzenb und auf "Courfabigfeit" marb auf's Strengste gehalten, ein Berichtssecretair murbe nicht als Berichtssecretair sonbern als "Landwehrlieutenant außer Dienft" ju Sof gelaben. Dabei maren aber bie Fürften ungemein verschulbet, ber 1837 geftorbene gurft gu Sayn- Wittgenftein-Sobenftein fanb beshalb fogar unter Bormunbichaft bes Oberlandsgerichts ju Arnsberg und wie ermähnt, marb noch im Jahre 1854 einer ber ruffifchen Rurften von Bittgenftein, Beorg, in Berlin wegen Bechfelfdulben zu Arreft gebracht. Das Bolt in bem weftphalischen fleinen ganbchen Bittgenftein wirb auch von bem Touriften ber Grenzboten ale tief beruntergestimmt geschilbert, sowohl materiell als moralisch. Die Leute find ungemein arm, Getraibebau giebt es wenig, bie Guter fteben im niebrigften Berthe; um 50 Thaler aus einer öffentlichen Raffe ju erborgen, mußten 19 Brunbftude von einem Bauern bypothetarifch verlichert werben. Außer biesem burftigen Landbau nabrt fich bie Bevollerung nur noch burch Wollweberei, welche Elberfelber Banfer mit Bufchuffen ber Regierung eingeburgert haben, bie aber eben fo burftigeu Berbienft giebt, wie ber Landbau. Das gange Landden besteht fast nur

aus Balb; biefer Balb, herrliche Buchen und Gichen, ift Eigenthum bes Fürsten und bie Ginwohner find Röhler. Um ihren Balb ju fcuten, laffen bie Berren burch ihre Pfarrer f. g. hofprebigten halten und burch ihre Rorfter bie Bilbbiebe nieberfchießen, wie vor 1848 mit benen bei Berleburg geschehen ift unb bie Beitungen auch in letter Beit vor 1848 aus ben fcblefifchen Bebirgen und aus Sobenzollern berichtet haben. Erft in ben 40er Jahren bat bie preußische Regierung bie erfte Chauffee burch's Land anlegen laffen, mas gunachft ben Surften besonbere ju gute ging, bie nun in bie benachbarten Siegen'ichen Guttenwerke ihr Bolg verfahren und um bas Doppelte verwerthen fonnten. bas Bolf aber bat bie preußische Regierung (Binde und Refler) fich baburch ein ungemeines Berbienft erworben, bag fie im Jahre 1840 alle Binfen, Bebenben und andere Abgaben, bie bie Bauern ihrem "allergnabigften Fürften" zu entrichten hatten, in eine fefte Rente perwandelt bat. Die Ablösungesumme ift bergestalt berechnet, bag bas Capital im Jahre 1880 amortifirt ift. Die Fürften erhalten ihre Rente feitbem aus ber Staatscaffe und bie Regierung lagt fich von ben Bauern bie Ablösungesumme gablen. Bas wegen bitterer Armuth nicht einzutreiben ift, wirb niebergeschlagen und in Begfall geschrieben. Seitbem gebort, mas an bolg auf ber Bauern Grund und Boben wachft, ben Bauern, früher war, wie von Regler erwähnt, alles bes Fürften, mas Mannesbobe erreicht batte. An Sola mar gerabe ber bitterfte Mangel bei ben Bauern eines ganbvens, bas boch vorzugeweise Walbland ift.

Die Armuth überhaupt im Bittgenstein'schen wird von bem Grenzboten-Touristen als so bitter geschilbert, daß die allgemeine Stimmung des Bolks eine tiesmelandolische ist. Wer die Mittel dazu sinden kann, wandert nach Amerika aus; wer bleiben muß, erholt sich den Seelentrost in der Religion, der Pietismus ist noch heut zu Tage im ganzen Ländchen herrschend. Amerika und Pietismus sind die Hauptthemata der Unterhaltung für die Wittgensteiner Bauern.

Eine ganz besonbere Curiosität fam in bem kleinen bis zur Mebiatisirung gehörig mittelalterlich regierten Ländchen vor und erhielt sich auch noch in preußischer Zeit bis zum Jahre 1848: bie Juben in ber Grafschaft Wittgenstein waren gesetlich vogelfrei. 1)

<sup>1)</sup> Beinrich Simon: bie früheren und gegenwärtigen Berhältniffe ber Juben in ben fammtlichen Landestheilen bes preußischen Staats, Breslau 1843, II. S. 360.

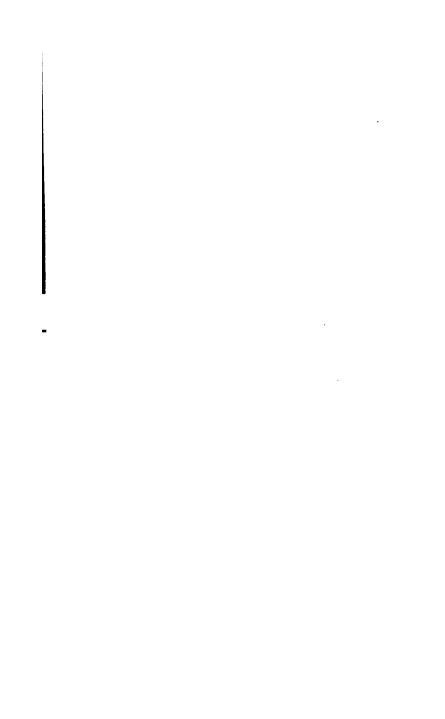

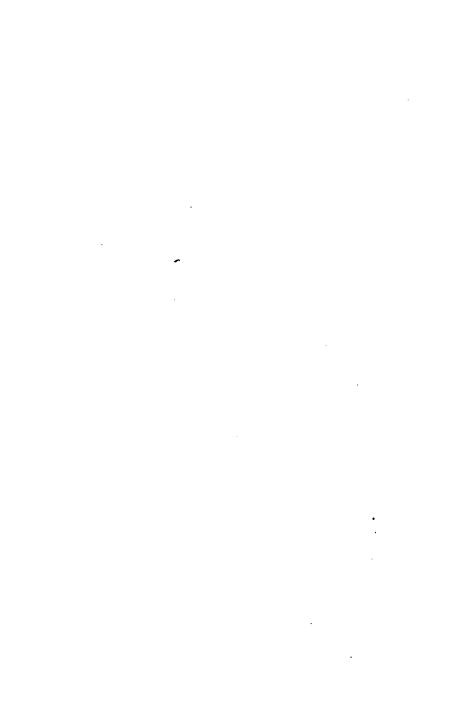



.

•

• 

## Gefdiate

her

## dentiden gift

feit ber

Reformation

2011

R. Eduerd Beife.

43r Benk

Semate Matherinne:

Bie bertren bentimen Sefe.

Lene Englieden. Die Mediateiferen.

> **₹48787**5 + 2 + 2 + 2 + 2 = **2** = 2 + 1

> > m

### Geschichte

ber

# kleinen dentschen Sofe

nov

Dr. Eduard Dehfe.

Achter Theil. Die Mebiatifirten.

**Hamburg.** Hoffmann unb Campe. 1858.

• • •

## Inhalt.

### (Die Bofe ber Mebiatifirten.)

|     | I. Preußische Mediatisirte.                                                                        | <b>-</b>   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.  | Das Sans Crop-Dulmen                                                                               | Seite<br>1 |
|     | Daufes Crop-Daure                                                                                  | 11         |
| 9.  | licen hauses Croy-Solre                                                                            | 13         |
|     | warem                                                                                              | 24         |
| 10. | Das fürftliche Baus Fürftenberg                                                                    | 31         |
|     | Das fürfilice Haus Taris                                                                           | 31         |
|     | 1. Chronologifche Lifte bes Bortommens ber preußifden                                              | •          |
|     | Mebiatistren in ben Arfunben                                                                       | 31         |
|     | 2. Folge ber Erhebungen in ben Reichsgrafenftanb 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichsfürsten- und | 31         |
|     | Fürstenftanb                                                                                       | 32         |
|     | 4. Dergogotitel                                                                                    | 32         |
|     | II. Deftreichische Mediatifirte.                                                                   |            |
|     | Das fürftliche Paus Dietrichftein                                                                  | <b>3</b> 9 |
| 2.  | Das fürstliche Haus Lobkowit                                                                       | 65         |
|     | I. Die fürftliche Popel-Linie Lobtowis                                                             | 70         |
|     | II. Jungere fürftliche Linie Lobtowip ju Meinit                                                    | 81         |

|     |                                                                                                    | Grite        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8.  | Das fürftliche Baus Auersperg                                                                      | 85           |
| 4.  | Das fürftliche Saus Comargenberg                                                                   | 115          |
|     | I. Erftes fürftliches Dajorat Schwarzenberg                                                        | 137          |
|     | II. Zweites fürftliches Majorat Schwarzenberg                                                      | 149          |
| 5.  | Das Baus Efterhajy                                                                                 | 156          |
| 6.  | Das fürftliche Daus Binbifchgras                                                                   | 189          |
| 7.  | Das fürftliche Baus Collorebo                                                                      | 199          |
|     | I. Das fürftliche Daus Collerebe-Manefelb                                                          | 201          |
|     | II. Die böhmifche grafliche Linie Collorebo-Balbfee .                                              | 207          |
| 8.  | Das fürftliche Saus Rhevenhüller                                                                   | 210          |
|     | I. Die jungere fürftliche Linie Rhevenbuller-Retfc .                                               |              |
|     | II. Die altere graffice Linie Rhevenhüller-Frantenberg                                             |              |
| 9.  | Das fürftliche Saus Metternich                                                                     | 222          |
| 10. | Das fürftliche Baus Rosenberg                                                                      | 235          |
| 11. | Das fürftliche Saus Galm : Reifferfcib : Rath                                                      | 289          |
| 12. | Das fürftliche Dans Starbemberg                                                                    |              |
|     | I. Die fürftliche Linie Starbemberg                                                                |              |
|     | II. Der fürftlichen ober Rübiger'ichen hauptlinie Star-<br>bemberg jungerer ober Gunbader'iche Aft |              |
| 40  |                                                                                                    |              |
|     | Das fürfilige Saus Trantmannsborf                                                                  |              |
| 14. | Das Saus ber Grafen Parrad                                                                         | . 209        |
|     | I. Die altere Linie harrach                                                                        | . 272        |
|     |                                                                                                    | 273          |
| 15. | Das Haus ber Grafen Königsed                                                                       | 278          |
| 16. | , Das Haus der Grafen Kuefftein                                                                    |              |
|     | I. Die 1750 wieber erloschene jungere Linie Ruffftein in                                           | 1            |
|     | Deftreich ob ber Enne                                                                              | . 281        |
|     | II. Die altere Linie ber Grafen Rufffein jum Greillenftein                                         |              |
| 17. | Das Baus ber Grafen Schönborn                                                                      |              |
|     | I. Der öftreichisch-ungarische Bweig Schönborn . Buch-                                             | 294          |
|     | heim                                                                                               |              |
|     | III. Der jüngfte bohmifche Breig Schonborn                                                         | , 250<br>296 |
| 10  | Das Daus ber Grafen Ctabion                                                                        | -            |
| 10. | I. Die Friedericianische Linie                                                                     |              |
|     | II. Die Philippinifice Linke                                                                       | 303          |

|     |                                                                                         | Seite |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19. | Das Haus ber Grafen Wurmbrand                                                           | 305   |
|     | I. Die altere bftreichifche ober ftuppachifche Linie                                    |       |
|     | Wurmbrand                                                                               | 307   |
|     | II. Die jungere fteiermartifche Linie Burmbrand                                         | 310   |
|     | 1. Chronologifche Lifte bes Bortommens ber öftreichifchen Mebiatifirten in ben Urfunben | 311   |
|     | 2. Folge ber Erhebungen in ben herren- und Reichs-<br>freiherrenftanb                   | 311   |
|     | 3. Folge ber Erhebungen in ben Reichegrafenftanb                                        | 311   |
|     | 4. Folge ber Erhebungen in ben Reichsfürftenftanb                                       |       |

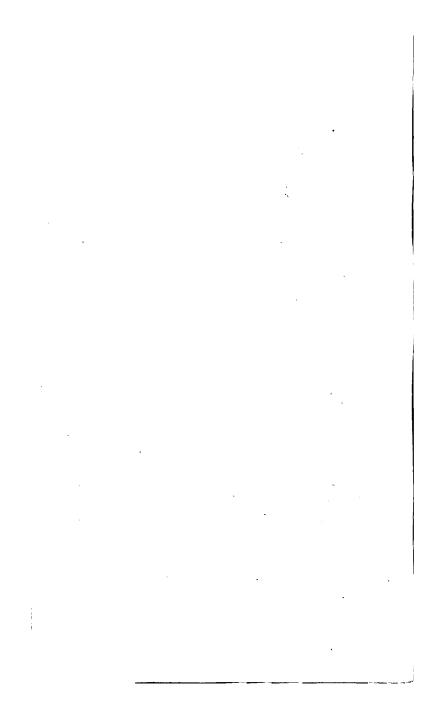

### VIII. Das Haus Cron-Dülmen.

1486 Reichsfürsten, aber ohne Sit und Stimme im Reichsfürstenrath.

Gleichzeitig Bergoge von Arfchot in Brabant bis 1612, wo bas Bergogthum Arfchot an bas haus Aren berg fam.

1662 herzoge von Croy bis zum Aussterben ber altern Linie um bie Mitte bes 13. Jahrhunderts.

1768 frangösische Berzoge in ber heut zu Tage allein noch blühenben Linie Crop-Solré.

1803 Gip und Stimme im beutschen Reichsfürstenrath wegen Dulmen.

Rönigliche Abstammung, aber nur etwa brei notable herren:
1. Wilhelm von Chievres, ber gestrenge Gouverneur Carl's V., Better bes ersten östreichischen Diplom-Reichsfürsten, beffen Fürstenthum ursprünglich ein Dorf mar, wie bei ben Rönigen in ber Partriarchenzeit bes Alten Bunbes. 9 liebe und getreue Erops im Dienst bes großmächtigen Carl V. Später wahrend bes Absalber Niebersanbe nur theilweise Liebe und Getreue. 2. Ernst Bogislav Perzog von Crop, protestantischer Bischof zu Camin, Gouverneur bes großen Kurfürsten von Branbenburg in Pommern und Preußen. Ein Cropengriff, ber von ben Jesuiten

gegriffen wirb. 3. Ein Crop, Felbherr wiber Billen, und noch heut zu Tage, nach mehr als 150 Jahren, unbegraben. Jacob Crop. Golré, gentiluomo della casa Carl's V., Stammbater aller hentigen Crop's. Die Geschichte vom Balzen eines Crop mit Felix Lichnowsky.

Von biesem nieberlänbischen Sause kann ich nur eine ziemlich trodene Genealogie geben, ba es zwar einen sehr erlauchten Ursprung von königlichem Geschlecht hat, aber außer etwa zwei ober brei älteren notablen herren sich in neuerer Zeit nicht gerabe burch hervorragenbe Persönlichkeiten ausgezeichnet hat, welche etwa Thaten verrichtet hätten, die ein allgemeines Interesse haben.

Das baus leitet feinen Urfprung ab aus Ungarn, von einem Entel bes 1141 gestorbenen Ronigs Bela IL bes Bliuben, vom Stamme Arpab, von Marcus von Croy, welcher unter Ronig Philipp Auguft ums Sabr 1207 nach Frankreich fam, mabriceinlich von ber Rriegeluft gelodt, um fich in ben frangofifch = englischen Rriegen mit berumzutummeln, Ronig Philipp Auguft batte eben bamale Art vie burch Beirath mit Rfabelle von hennegau consolibirt und bie Normanbie bem Ronig Johann obne Land, ber England bie Muena Charta gab, aberobert. Marcus von Crop beirathete Catharine, bie Erbin von Crov, einem Dorfe im Rurftenthum Artois, obnfern von Amiens und Azincourt. bon bem er ben Ramen annahm. Ein Johannes von Crop fiel noch 1415 in ber großen Agincourt-Schlacht regen Beinrich V. von England. Sein Sobn Anton

von Crop war Frennt und Rathgeber bes vorletten, Berzogs von Burgund, Philipp's bes Gütigen, bann ward er oberster Haushofmeister bes nicht gütigen Königs Ludwig XI. von Frankreich: er vermühlte sich 1482 mit ber Erbin von Arschot in Brabant und starb als ein 90jühriger Greis 1475.

Gein Entel mar einer ber amei ober brei berborragenben Berren bes Beichlechte, beren ich oben Ermahnung gethan habe: Bilbelm von Croy, Freiherr von Chievres in hennegau und von Arschot in Brabant. Es war bas ber in ber oftreichischen Sofgeschichte") mit feinen Berfonatien aufgeführte Dbergonvernenr bes fpater großmächtigen Raffers Carl V., ber gestrenge Gonverneur, ber ibn mit unerbittlicher Strenge von Jugend auf an bie Beschäfte gewöhnt, ihm portreffliche Lehrer, wie ben nachmaligen Papft Sabrian VI., jugeordnet nud überhaupt, mas bie Rieberlande betrifft, ibn fo wohl geführt bat, baß Carl Beit feines Lebens unter allen feinen Unterthanen mit ben Nieberlanbern, beren barte Ropfe noch fein Großvater Dar hatte fennen lernen, am Beften vertommen ift. Als Carl nach feines mutterlichen Großbaters Tobe bie Regierung in Spanien antrat, trat Bilbelm von Chievres ale Groffammerling an bie Spipe feines Dofes, begleitete feinen Bogling nach Spanien und führte ihn bier fo übel, bag Carl's erfte Regierungsbanblung bie Entlaffung bes greifen und um Spanien bochverbienten Carbinal Rimenes mar; be-

<sup>\*)</sup> Band I, G. 133 ff , II, G. 72 ff.

fanntlich ftarb ber alte Berr aus Alteration 81 Jahre alt, wenige Stunben nach Empfang bes farkaftischen Abicbiebe: "baß feine Berbienfte fo groß feien, bag nur Gott fie belobnen fonne, er erlaube ibm baber, feine Tage in Rube in feinem Bisthum Tolebo gu befchliegen." Biertehalb Jahre nachber mar Bilbelm von Chievres, ber feinen Bögling auch noch auf bie Raiferfronung nach Aachen und auf ben Wormfer Reichstag begleitete, tobt: er farb ju Worms ben 28. Mai, 68 Jahr alt, obne Rinber. Es war biefer Wilhelm von Chievres als Gouverneur und Groftammerling ber Ruchfolger feines Bettere Carl von Crop gemefen, als welchen ber erfte Deftreicher in ben Nieberlanben, ber Gemahl ber iconen Marie von Burgund, ber im Jahre 1486 gum romifchen Ronig ernannte nachherige Raifer Maximilian I. bereits im gleichen Jahre 1486 gum Reichsfürften von Chimay in Bennegau ernannt batte. that bas in ber offenbaren Absicht, um fich einen "Lieben Betreuen" in biefen wiberhaarigen Rieberlanden ju erweden, beren er gar febr bedurfte, magen befanntlich bie römisch fonigliche Majestät zwei Jahre nach ihrer Erhebung ein Biertelfahr lang ju Brugge eingesperrt Die Fürften von Crop maren bie erften in ber langen Reibe ber vom Saufe Deftreich per Diplom creirten Reichsfürsten und bie Bnaben Deftreichs regneten bamals orbentlich über bas Saus Croy: nicht weniger als neun liebe unb getreue Berren und Frauen biefes Saufes ftanben in ben Tagen Marimilian's und Carl's in ben bochften und einflugreichsten Dof-, Staate- und geiftlichen Aemtern. Mußer Carl, erften gurften von Chimay, unb außer bem Groffammerling Bilbelm bon Chiepres bienten bamals noch bem Sause Deftreich in ben Rieberlanden und in Spanien: Philipp von Crop, Bergog von Arfcot, spanischer Gouverneur von Sevilla, ein Bruberfohn von Chievres und Feran von Crop, herr von Roeur, Batere-Bruberfohn von Chiepres, ber premier mattre d'hotel Carl V. war, als er noch nicht Raifer war; ferner ber fluge Abrian von Croy, Berr von Beauvain, beffen Sohn, welcher wegen feiner Freimuthigfeit gar wohl gelitten bei Carl V. war; ferner ber Rammerberr (gentiluomo della casa) Jacob von Croy, erfter berr von Solré, ein Bruberfohn bes Fürften von Chimay und Stammvater aller fest lebenben Crops; ein zweiter Jacob von Croy, Dheim bes Aurften von Chimay, ber Carbinal - Erzbischof von Cambray mar; noch ein Better Crop mar Ergbischof von Tolebo und endlich bie alte Grafin von Chimay, bie Mutter bes erften Fürften von Chimay mar Oberhofmeifterin bes großmachtigen Carl, ale er noch ju Gent in ber Biege lag, gemefen.

Der Erbe bes kinderlos auf der Höhe seiner Macht während des Wormser Reichstages, als der armselige Mönch Luther vor Kaiser Carl stand, weggeraffte Großkämmerling Wilhelm von Chievres wurde sein bereits genannter Nesse Philipp von Crop, Herzog von Arschot, der Gouverneur von Sevilla zu der Zeit war, als Kaiser Carl V. seine Vermählung mit der schönen Jabella von Portugal in dieser Stadt seierte im Jahre 1526.

Dieser Philipp von Croy war vermählt in erster

Ehe mit einer Cousine, ber Erbin von Chimay, Tochter bes ersten 1486 creirten Diplom-Reichsfürften von Chimay, und in zweiter mit einer Tochter Berzog Anton's von Lothringen, hatte aber in beiben Ehen teine Rinder.

Der Stammfortpflanzer wurde Philipp's Bruber, Carl: 3 Söhne seines Sohnes Anton, ber mit Catharina von Revers vermählt war, haben die brei Linien: Arschot in Brabaut, Chimay im Hennegan und havre im Hennegau gestiftet. In ihre Lebenszeit siel ber holländische Aufstand, in welchem das Haus Habs burg bei dem von ihm so hoch gehobenen Hause Croy wegen dem Dieust, den, theilweise wenigstens, dasselbe einem weit vornehmeren Herrn lange Zeit treu bewahrte, weit weniger Liebe und Treue fand, als, wie oben erwähnt worden ist, bei dem Hause Arenberg, weshalb aber auch das Haus Croy erst ganz spät zur Reichsstandschaft im Reichssürstenrathe gelangte, während Arenberg bereits im 16. Jahrhundert dazu kam.

Philipp, Berzog von Arschot, ber älteste ber brei Brüber, war Statthalter in Flanbern, Ansangs als bie Unruhen im Jahre 1568 ausbrachen, spanisch gesinnt, später aber neigte er zu ben holländischen Patrioten und trat endlich ganz auf ihre Seite. Er besaß nächst Arschot in Brabant auch Chimay in Dennegau, das ihm von seinem zweiten Bruder Carl von Chimay heimgefallen war, ber 1551 ermorbet ward und keine Kinber von seiner Gemahlin hinterließ, als welche eine Guise war, eine Schwester des Cardinals Guise und ber Mutter der unglücklichen Maria Stuart. Philipp,

Herzog von Arfchot, vermählt mit Johanna von Blois, farb 1395, fern von der heimischen Erbe, im höchsten Menschenalter, zu Benedig. Es folgt ihm in Besty von Arschot und Chimay sein Sohn Carl, der drei Jahre nach dem Stillkaud dex holländischen und spanischen Wassen 1812 ohne Kinder ftard, worauf bessen Schwester Anna durch Heirath Arschot und Chimay an das Daus Arenderg brachte, wie in der Arendergischen Hosgeschichte") erwähnt ist.

Carl Philipp, Marquis non Banré, ber britte und füngfte ber Britber, biente bem Sanfe Spanien als Befandter und marb zur Belohnung für biefen Dienst und mahrscheinlich, wie insgemein bamals ber Brauch im Saufe Deftreich mar, fur bie gut fatholifche Befinnung im Jahre 1594 burch Raifer Rubolf II. jum Reichefürften erhoben. Er ftarb im Jahr nach bem Erlöfchen ber Descenbeng bes alteften Brubers 1613. Er binterließ zwei Gobne. Der altere berfelben, Carl Aleranber, Marquis von havre, vermablt mit Jolantha von Ligne, warb brei Jahre nach bem Bieberanfange bes bollanbisch - spanischen Rrieges 1624 erfcoffen: feine Tochter, Maria Clara, brachte Savre an das vetterliche baus Crop-Solre, bas Bans, bas gegenwärtig noch allein blübt und auf bas ich sogleich mit Mehrerem gurudfomme. Der zweite Sohn Ernft aber war feit bem Johre 1619 mit einer Protestantin, einer Dommerifchen Pringeffin, ber Tochter bes letten Derzoge Bogislan, vermablt und farb ale Protestant

<sup>\*)</sup> Band VI, S. 251.

im Jahre bes erften großen Sieges ber Protestanten bei Breitenfelb 1631. Sein Sohn, ber Lette bes Saufes, war ber in ber preußischen Bofgeschichte") vorgekommene Ernft Bogislav, Bergog von Croy, letter und zwar protestantischer Bifchof zu Camin in Dommern, ber bei ber Secularisation bie Berrichaften Raugarb und Maffow erhielt; er fungirte als Statthalter in Dommern unter bem großen Rurfürften, und feit 1869 bis auf seinen Tob 1684 als Statthalter in Preugen. Diefer in preußischem Dienft gestorbene protestantische Bergog von Crov, ein gelehrter Berr, beffen Bibliothet ber Berliner Bibliothef einverleibt worben ift, mar bie zweite ber oben ale hervorragenb bezeichneten Perfonlichkeiten bes Befdlechts. Er ftarb, lange vom Pobagra geplagt, in feiner Refibeng Ronigeberg unvermählt. Sein naturlicher Sohn marb 1670 bom großen Rurfürften unter bem Namen von Crovengriff geabelt; biefen Cropengriff griffen bie Jesuiten, er convertirte fich noch bei Lebzeiten bes Batere 1678, warb fogar felbst Jesuit und ftarb um 1700 in Rom.

She ich nun auf bas heut zu Tage noch blühenbe haus Crop, bas haus Crop-Solre komme, muß ich, um ber britten notabeln, wenn auch nicht gerabe sehr respectabeln Persönlichkeit Erwähnung zu thun, noch eines bereits wieber erloschenen Zweigs bes hauses gebenken, bas von jenem obenerwähnten Ferap von Crop, herren von Roeur, premier mattre d'hotel Carl's V., als er noch nicht

<sup>\*)</sup> Band I., S. 208.

abkammenben Saufes Croy-Roeur war, (ebenfalls in Bennegau); ber Stifter biefes Bau-Baterebruberfohn war ein Wilhelm's berühmten Obergouverneurs Chievres, bes Großtammerlinge Carl's V. Gin Urentel von ibm war Philipp von Crop, welcher von Raifer Leopolb L im Sabre 1662 jum Bergog von Croy erhoben murbe. Er mar mit einer weftphalifden Grafin von Brondorft vermählt, ber Erbin ber überrheinischen berricaft Mylenbont. Damit erhielt bas haus Croy jum erftenmal, aber nur auf furze Beit, Reichsftanbicaft im weftphalifden Grafencollegium. Ihrer beiber Sohn war ber in ber öftreichischen hofgeschichte") ermahnte Bergog Carl Eugen von Croy, welcher bes im Jahre 1682 errichteten öftreichischen Infanterieregiments Crop Inhaber mar, mit biefem im Jahre 1683 beim Entsate von Wien biente, burch ben aber bas fo wichtige Thor jum Reiche Ungarn, bie von bem baierifden Rurfürften erft zwei Jahre vorher eroberte Grengfeftung Belgrab verloren ging. Richtsbestoweniger erhielt er bas reichfte Gouvernement ber Monarchie, bas von Croatien, welches er aber boch 1694 wieber abtreten mußte. 3m Jahre 1699 verfaufte er bie Berrfcaft Mylenbont an bie verwittmete Grafin von Ber-3m Rabre 1700 befant er fich im Lager Peters bes Großen in Efthland, als bie Schweben unter Carl XII, por Rarva rudten. Sier widerfuhr biefem zweiten Bergog Carl Eugen von Crop ein

<sup>\*)</sup> Band VI., S. 85.

fanberbares Beschick: er wollte fich burch eine schleunige Abreise aus bem Staube machen, Deter ber Große mang ihm aber ben Tag por ber Schlacht burch eine fchriftliche Orbre bas Commando ber ruffischen Armee Carl Eugen, ber Erager zweier fo an übernehmen. martialischer Ramen, fügte fich in bas Unvermeibliche, und gab fich, ale Alles gegen ben zwölften Carl verloren war, am Schlachttage in bie Befangenschaft bet Schweben, bei benen er bereits im Anfange bes 9. 1702 Barb, obne von feiner Bemablin, Grafin Juliane von Berg Rinber zu binterlaffen. Dan brachte feinen Rörper nach Reval, wo er nicht begraben werben burfte, weil er mabrend bee Kelbauge viele Schulben in biefer Prowing gemacht hatte und nichts hinterließ, um fie gu begablen. Rach einem alten Geset ober vielmehr Landesgebrauche bevonirte man ben Rorper in ber Rirche gu Repal, bie bie Erben bie Schulben getilgt haben wurben. Der Leichnam ift noch beute in ber Rirche, wohin er por mehr ale hundertfunfzig Jahren gebracht wurde. Capital ber erften Schuld bat fich zuerft burch bie Binfen, fobann burch bie Summe, bie feben Tag gur Unterhaltung ber Leiche erforberlich ift, vermehrt. Die urfprungliche Schuld ift baburch fo furchtbar angewachsen, bag beutiges Tages nur Benige bie Mittel befigen murben, sie zu tilgen. "Es ift nun ungefähr 30 Jahre", schreibt Cuftine in feinem Berte über Rufland im Jahre 1839, "baß ber Raifer Alexander burd Reval fam. Inbem er die hauptlirche besuchte, bekam er bie Leiche ju Beficht und fchrie laut über biefen icheuflichen Unblid; man theilte ihm bie Geschichte bes Pringen Crop mit,

und er befahl, baß ber Leichnam ben folgenben Tag beerbigt und die Rirche gereinigt werben solle. Den kommenden Tag wurde ber Rörper auf ben Rirchhof gebracht,
um am folgenben, nach ber Abreise bes Kaisers, wieder
in die Kirche an die Stelle, wo ihn Alexander verlassen hatte, zurückgebracht zu werben."

Um bie Mitte bes 18. Jahrhundert erlosch bas gesammte von bem Maitre d'hotel Carl's V. stammende haus Crop-Roeux.

Das haus, das sett noch allein blüht, ist das haus Croy-Solré (ebenfalls im hennegau). Stammvater besselben war der ebenfalls schon oben erwähnte Brudersohn des 1486 zu allererst im hause Croy zum Fürsten von Chimay creirten Carl von Croy: der gentiluomo della casa Carl's V., Jacob von Croy, als welcher mit Jolantha, Erbin von Solré, vermählt war und 1537 starb. Seines Sohns Philipp, Grassen von Solré, gestorben 1612, beibe Söhne wurden die Stister der beiden Linien: Croy-Solré und Croy-Havré. Bon diesen ist Croy-Havré im Jahre 1839 im Mannesstamm erloschen, Croy-Solré blüht noch.

#### I. Folge ber Glieber bes 1839 erloschenen herzoglichen Sanfes Crov-Saure:

1. Philipp Frang, erfter Bergog von Crop-Davré, war in zweiter Che mit Maria Clara, ber oben erwähnten Erbin von Savré, ber Tochter bes zweiten 1624 erschoffenen Fürsten von Savré, vermählt und ftarb 1650. Es folgten von Sohn zu Sohn:

- 2. Ferbinand Franz Joseph, gestorben 1694, vermählt mit einem östreichischen Fräulein von Hall-weil. Dieser Herzog von Crop-Havre war, während ber Bater gewiß schon Katholik geworben war, ba er ben Perzogstitel von Destreich erhielt, wahrscheinlich noch protestantisch, benn es wird ausbrücklich berichtet, baß seine Tochter, die ein Jahr vor seinem Tobe, 1693 ben Landgrafen Philipp von Hessen-Darmstadt, östreichischer Feldmarschall und Gouverneur von Mantua, heirathete, sich mit ihrem Landgrafen vor ber Heirath zu Brüssel convertirt habe. Später trat bas ganze Geschlecht über.
- 3. Johann Baptift Joseph, geboren 1686, geftorben 41fahrig 1727, vermählt mit einer herzogin von Bonmars.
- 4. Ludwig Ferbinand Joseph, geboren 1713, gestorben 48fahrig 1761 in ber Schlacht bei Bellinghausen, mit einer Montmorency vermählt.
- 5. Joseph, ber Lette ber Linie, geboren 1744 und gestorben 1839 in dem außerordentlichen Alter von 95 Jahren. Seine Gemahlin war seit bem Jahre 1762 Abelheib, Tochter bes regierenden Herzogs Emanuel IV. von Croy-Solré, geboren 1741, gestorben 1822. Aus bieser Ehe ward eine Tochter Abelheib 1768 geboren, die sich 1788 wieder ins Haus Croy-Solré vermählt hat an den französsischen Generalieutenant Prinzen Emanuel, gestorben 1842, 74 Jahre alt, einen Bruder des regierenden Herzogs August von Croy-Solré, der 1803 Dülsmen in Westphalen zur Entschädigung angewiesen ershalten hatte. Die einzige Tochter aus bieser Ehe, Con-

stanze, geboren 1791, heirathete 1810 nochmals wieber ins haus Croy-Solré, ben noch lebenben Prinzen Ferbinanb, nieberlänbischen Generalmajor, wieber einen Bruber bes jeht regierenben herzogs Alfred von Croy-Solré.

## II. Folge ber Glieber bes allein noch blühenben berzoglichen Haufes Crop-Solre:

- 1. Johannes, Graf von Solre, Stifter bes Saufes, vermählt mit Jeanne be Lalain, gestorben 1640; es folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Philipp Emanuel I., vermählt mit Ifabella Clara b'Ifenghien, gestorben 1670.
- 3. Philipp Emanuel II., geboren 1641, vermählt mit einer Prinzessin von Bournenville, gesterben 1718, 77 Jahre alt.
- 4. Philipp Emanuel III., geboren 1676, vermählt mit einer westphälischen Grafin Mylenbonk, gestorben 1723, 47 Jahre alt.
- 5. Emanuel IV., geboren 1718, vermählt mit einer Prinzeffin von Harcourt, Marfchall von Frankreich, gestorben 1784, 66 Jahre alt.
- 6. Emanuel V., geboren 1743, herzog 1768 burch Rönig Lubwig XV. von Frankreich, vermählt mit einer Prinzessin von Salm-Aprburg, gestorben 1803, 60 Jahre alt. Seine Schwester war bie oben erwähnte regierenbe lette Perzogin von Crop-Havré.
- 7. August, geboren 1765, erfter Bergog von Croy-Dulmen, von bem stiftmunsterischen Umt Dulmen bei Munben, bas er 1803 im Reichsbeputations-

hauptschluse nebst Sit und Stimme im Reicheskufterrath zur Entschädigung angewiesen erhielt. Durch ben Rheinbund 1806 kam er unter die Hoheit von Arenberg und im Jahre 1810 schling Napoleon Dülmen zu Frankreich. Zulett 1815 kam Dülmen als Standesberrschaft unter die Hoheit von Preußen. Derzog August war zweimal vermählt, zuerst 1789 mit einer französischen Prinzessin von Mortremart, welche schon 1806 starb, 1821 verbeirathete er sich nochmals mit einer Gräfin Dillon, starb aber schon 1822, 57 Jahre alt.

8. Alfred ift ber gegenwärtig regierenbe Bergog von Crop: er ift geboren im Revolutionsfahre 1789 von ber frangofifden Pringeffin Mortremart und hat fic nach wiederhergestellten Beltfrieden 1819, Boidbrig, vermablt mit ber Pringeffin El eonore von Salm-Salm. Diefe bat 1823 ben Erbpringen Rubolf geboren, welder fich 1853, wieber 30fahrig, wie fein Bater, mit ber Pringeffin Ratalie von Lique verheirathet bat: außerbem gebar bie Bergogin noch zwei Pringen und funf Pringessinnen. Bon ben Pringen bient Aleris in ber breufischen Armee und bat fich noch ein Bierteliahr früher wie ber Erbpring mit feiner Coufine Frangisca von Salm-Salm vermählt; Beorg ift woch unvermablt nab Attaché bei ber preußischen Befanbtichaft in Bon ben funf Pringeffinnen ift nur bie altefte, Leopolbine, verbeirathet mit ihrem Coufin, Dring Emanuel von Croy. Der Bater biefer Pringen und Dringeffinnen, ber regierenbe Bergog, gebort gu ben inbustriellen herren Westphalend: er bat nicht nur ein

schönes Schloß zu Dülmen gebaut, sonbern auch eine Runkelrübenzudersabrik, eine große Bierbrauerei und eine demische Fabrik angelegt; betiebt im Bolk soll bieser industrielle herr aber deshalb nicht fein, weil er seine Arbeiter hart halt. 1856 ertheilte ihm ber König den schwarzen Ablevorden.

Die Croy'iche Dofgeschichte ift sehr durftig ausgesfallen, aus Mangel an Nachrichten. Um ber Darstellung einigen Reiz zu verleihen, will ich eine erheiternbe Geschichte aus bem Buche: "Leben und Thaten bes berühmten Ritters "Schnapphahnski"") von Georg Weerth, Damburg 1849" aufnehmen, worin ber Perzog von Croy als einer ber Wenigen signrirt, bie bem insolenten Schnapphahnsky, ber alle Welt, die sich das Brusquiren gesallen ließ, brusquirte, ben Kopf zurecht zu sehen verstanden haben.

"In Brüssel verfolgte ben Ritter ein eigenes Misgeschick. Er war an seinem Malbeur selbst schuld, benn burch seinen Hochmuth und durch seine Arroganz brachte er Jebermann gegen sich auf. Ganz besonders haßte ihn damals der Herzog von E... und mehr als einmal ließ er die bebentungsvollen Worte sallen: "Nun wenn mir der Mensch einmal in die Hände geräth — —." Der Herzog begleitete diese Phrase stets mit dem verssändlichsten Gestus.

"Berzog C war ein fehr liebenswürdiger und burchaus anftändiger Mann, beiläufig bemerkt im Befit einer

<sup>\*)</sup> Der ermorbete Furft Frlix Lichnowsty, ber Ganfiling ber Frau Derzogin von Sagan.

Taille von weit über 6 Fuß, ungefähr bie hälfte im Durchmesser. Sein Arm war übermenschlich lang, acht Menschen konnten benselben nicht biegen.

"Die Abneigung bes Berzogs war bem Ritter keineswegs entgangen; mochte er aber glauben, baß bie großen hunde bie kleinen niemals beißen, ober baß sie gar seige sind: genug, er suchte ben herzoglichen Riesen burch Arroganz einzuschüchtern und verboppelte sie baber stets in seiner Gegenwart.

"Eines Tages trafen fie in einer Befellichaft gufammen. Gie fprachen von Rriegen, Campagnen, Schlachten"), und zulett von Duellen. "Wie viel Duelle baben Gie icon gebabt, Ritter?" fragte ber Bergog gleichgültig. - - "Die Daffe -! erwiebert Lichnowety. - Aber ich mußte mich eigentlich nie fcblagen, benn mer fo ficher ift, feinen Wegner ftete zu tobten, wie ich es bin, ber begeht fast einen Morb. bestoweniger macht es mir aber Bergnugen, mich gu folagen - "". "Bab, fagt ber Bergog - wie fo?" - "Cehn Gie, versett ber Ritter, - wenn ich mich rachen will, fo forbere ich meinen Begner auf Gabel et il est un komme mort. Will ich ihn bagegen nur ftrafen, fo forbere ich ibn auf Piftolen, car je suis sur de loger ma balle où je veux - "" Bab!" - erwiebert nochmals ber Herzog und empfiehlt fich nochmals gang unterthäniaft.

"Rurze Zeit nach biefer Unterrebung tam eine fehr

<sup>•)</sup> Der Aufenthalt Lich nowsty's in Bruffel fiel nach feinem Aufenthalt in Spanien in ben Boer Jahren.

berühmte Pianistin, Mabame Pleyel in Paris nach Brüffel und tous les beaux ber hanptstadt wetteiferten um die Gunst der schönen Virtuosin. Ein gewisser Gefandter, Graf \*\*\*, der damals noch nicht verheirathet war, stellte sich in die ersten Reihen.\*)

"Eines Tags wurden die Salons der Gesandtschaft prächtig mit Blumen geziert, glänzend illuminiet, ein lucullisches Mahl angerichtet. Alle Dandies, Lions, Tigres, kurz, die ganze fashionable Menagerie der Hauptskadt wurde zu diesem Feste eingeladen. Unter ihnen besand sich auch der Ritter, der Herzog und ein gewisser Oberst C., ein alter Haubegen, der unter Soldaten erzogen und auf Schlachtselbern ergraut, sich bei weitem behaglicher in einem Corps de Garde als in einem Salon fühlte.

Nach Tische, als ber Champagner bereits bas But im Rreise trieb und ber Kassee ber Vernunft ben letten Stoß geben sollte, entfernten sich die Damen. Die Derrengesellschaft begab sich in einen Rauchsalon. Der Derzog, ben diese Gesellschaft ziemlich langweilen mochte, septe sich ans Clavier und präludiete barauf. Lichen nowsty's unglücklicher Stern brachte ihn ganz in seine Rähe.

"Reine funf Minuten verstrichen, ba machte er auch schon über bas Spiel bes Bergogs einige eben so tede als boshafte Bemerkungen, indem er namentlich hervor- hob, wie es fast unbegreiflich sei, bag man mit einer

<sup>\*)</sup> Graf Sedenborf, preußifcher Gefandter, vermählt 1839 mit ber folefichen Grafin Fernemont.

so großen Danb spielen könne, ohne zu fürchten, alle Tasten gleich zu zertrümmern. Der Pianist L.,\*) ber voraussah, daß die Geschichte eine üble Wendung nehmen könne, beeilte sich unserm Ritter zu erwiedern, daß man mit einer großen Dand recht gut spiele, daß er viele Virtuosen kenne u. s. w. — aber Lichnowsky wollte nicht ruhen. Den schöngelockten Kopf kokettirend auf die Schultern legend, die Cigarre nachlässig an die Lippen sührend, und mit der höchsten Nonchalance über dem Klavier hängend, suhr er sort, seiner Laune den Zügel schießen zu lassen, indem er sich durch seden freundlichen Einwurf der umherstehenden Gäste nur zu neuen beißenden Bemerkungen hinreißen ließ.

"Der Herzog, ber sich bis zum letten Augenblid sehr ruhig benahm, spürte boch mit ber Zeit Lust, bem Gespräch ein Ende zu machen. Mehrere leise Andeutungen waren schon in dem Humor des Ritters verloren gegangen: er sah sich daher genöthigt, etwas verständlicher zu werden und als unser Deld wiederum eine Phrase hinwarf, die durch ihre liedenswürdige Unverschämtheit alles frühere hinter sich ließ, hob er den Kopf etwas seierlicher empor und versetze mit sehr bestimmten Tone: "Wissen Sie, Ritter, ich kann auch einen gewissen Walzer spielen, dem Niemand widersteht? Ja, wenn ich den spiele, so muß man tanzen, wie ich es besehle!"

<sup>\*)</sup> Lift, bamals ber große Bohlthater Lichnowsty's in feinen großen Gelonöthen. Luranda fcrieb bamals in ben "Grenzboten": "Lift unterflüst talentvolle Fürften."

Fürst Lichnowsky hatte bie Bonhomnie auch bieses nicht zu verstehen. Der Berzog verstummte. Der Ritter sette seine Bemerkungen fort und auf ben Gesichtern ber Zunächstweilenben konnte man beutlich lesen, daß sie sich in einer ziemlich peinlichen Stimmung befanden. Wer weiß wie lange indeß die Katastrophe bes Abends noch hinausgeschoben worden wäre, wenn der arme alte Oberst, bessen Anwesenheit wir schon früher erwähnten, nicht plöglich zum Losplagen des Sturmes auf eine ebenso unvorhergesehene, als höchst komische Weise Beranlassung gegeben hätte.

"Man hatte zu viel bon sens um ben armen Alten (bem etwas Menschliches begegnet war, was sich laut kund gethan hatte) für seinen Berstoß büßen zu lassen und schon machte man Miene, das Unglück bes ehrwürbigen Mannes mit lächelnbem Stillschweigen zu übergehen, als Fürst Lichnowsky plöplich so unvorsichtig war, bem Beispiele bes alten Oberst mit einem ähnlichen Laute im raschesten Tempo zu folgen —

"Die Rataftraphe bes Abends war gekommen. Der Berzog enbete fein Klavierspiel mit ber schrecklichsten Diffonanz. und rasch emporsahrend wandte er sich zu bem Oberst und bem Ritter. "Ihnen, herr Oberst, verzeiht man Manches, benn man muß es Ihnen verzeihen; Sie, Ritter, sind einer der erbärmlichsten Burschen, welche bie Belt je getragen hat!" — Eine Todtenstille entsteht.

"Der Ritter, so birect interpellirt, sest ben Sut auf ben Ropf, um sich recht ben Anschein eines Marquis leger zu geben, tritt bem Berzoge gerabe unter bie Rase unb fragt: ""Ist bas Ernft ober Spaß?"" "Ich bin nicht gewohnt, daß man mit dem hut auf bem Kopfe zu mir spricht!" erwiedert der Herzog und seine Hand berührt die Wange des Ritters zu gleicher Zeit in so unsanster Weise, daß der hut des Getroffenen doch in die Luft sliegt. Doch damit nicht zufrieden, ergreist er den taumelnden Ritter auch noch beim Kragen, hebt ihn mit eiserner Faust empor, rüttelt und schüttelt ihn, daß ihm Hören und Sehen vergeht, spricht: "Run beginnt der Walzer!", öffnet dann die Thür, trägt den Unglücklichen wie eine Kape hinaus und schleubert ihn die Treppe hinah, um dann ruhig, als wenn nichts geschehen sei, ins Jimmer zurüczusehren, wo die Gäste kumm und bestürzt einander anschauen.

"Fast wörtlich haben wir ben hauptinhalt biefer Geschichte aus ben uns vorliegenben Manufcripten wiebergegeben.")

"Raum in ben Salon zurückgekehrt — heißt es in unsern Rotizen weiter — erblickt ber herzog ben hut bes Ritters. Er hebt ihn vom Boben auf und indem er avoc touto la courtoisie possible hinzusett: "Aber mein Gott, ber Ritter kann ja nicht ohne hut nach hause gehen" — wirft er ihn auf bie Treppe seinem Eigenthumer nach.

"Pro forma kam ber Secunbant bes Ritters am anbern Tage, um bie Bebingungen bes Zweikampfes zu orbnen. "Mein Gott — fagt ber herzog gleichgültig —

<sup>\*)</sup> Der fürzlich 1856 in Savannah verftorbene Berr Georg Beerth hat mir mundlich verfichert, bag fein Schnapphahnsty auf ben authentischften Quellen fuße.

ber Ritter fagte mir vor wenig Tagen, daß er ben Degen mablt, wenn er Jemanben mit bem Tobe bestrafen will. — Run, ich glaube, baß er alle Ursache hat, mich zu bestrafen" —

"Bor allen Dingen erschien an bemfelben Tage noch ber Gefandte Graf ", beim bergog C.

"O mon Diou, que faire? Bas wirb man fagen, wenn es heißt, basi man in bem \*""Gefanbtschafts-Hotel Foten für Personen zweibeutigen Ruses giebt, bei benen man sich betrinkt 2c. 2c. Ich bin verloren — — ""

"Aber lieber Graf was wollen Gie, bag ich babei thue?" erwiebert ber Bergog mit ber größten Soflichkeit.

"Liebster bester herzog, erklären Sie bem Ritter, baß Sie ihn nicht beleibigen wollten ------

"Aber kann ich bas?" fagte ber Herzog, berftenb vor Lachen.

"nun gut, wenn ber Ritter bamit zufrieben ift --mir ift es einerlei."

"Und so geschah's. Am andern Morgen kommen bie beiben Rämpfer zu einer helbenmuthigen Versöhnung zusammen. Lichnowsky tritt bem herzog mit ber ritterlichsten Miene und mit allen seinen Orben, wie ein spanischer Maulesel behangen, entgegen. ""Unter Männern so hohen Stanbes können keine Be-leibigungen vorkommen — sagt ber Ritter — und kommen sie vor, so dürsen sie nicht als solche angesehen werben.

"Der Bergog machte eine ironische Berbeugung.

"Lichnowsky verließ Bruffel um nach Aachen zu geben. — Tieffinnig sette er sich am Grabe Carl's bes . Großen und spielte — Roulett".

Der regierende Herzog von Crop hat zwei jungere Bruber und eine Schwester.

Dring Rerbinand, ber mittlere Bruber, geboren 1791, Beneralmajor in nieberlanbischen Dienften, bat fich im Sabre 1810 mit feiner Coufine Conftange, Pringeffin von Croy-Golre vermählt, ber einzigen Tochter, welche aus der Che bes oben ermabnten Pringen Emanuel pon Crop-Solre und ber Pringessin Abelbeib von Croy-Bavre geboren murbe. 1811 geborne Sohn bes Pringen Ferbinanb, Pring Emanuel, hat fich 1841 hinwieberum mit feiner Coufine ber obenermahnten Pringeffin Leopolbine, Tochter bes regierenben Bergogs Alfred vermählt und von ihr Er hat noch zwei jungere Bruber, Dar, 3 Söbne. ber als Teftamentserbe bes 1839 gestorbenen Bergogs bon Babre ben Ramen Croy-Babre führt und Juftus. 3bre Schwester Auguste ift bie regierenbe Fürftin von Salm=Salm.

Prinz Philipp, ber jüngste Bruber bes regierenben Derzogs von Crop ift Generalmajor in preußischen Diensten, als welcher er in Münster steht. Er hat sich wieder mit einer Schwägerin, ber Prinzessin Johanna von Salm-Salm, einer ungewöhnlich angenehmen Schwester ber Gemahlin seines regierenben Brubers, vermählt, und zwar sehr glücklich, obgleich biese Schwägerin fünf Jahre älter als er war und nichts weniger als schön und beshalb ihn Anfangs gar nicht heirathen wollte.

Er erhielt von ihr brei Söhne, von benen ber älteste Leopold in ber östreichischen Armee bient, ber zweite Alexander, Seconde - Lieutenant in ber preußischen Armee ist, und vier Töchter, von benen die älteste sehr schöne an ben russischen Generalmajor Grafen Benden-borff vermählt ist, Militairbevollmächtigten bei ber Gesandtschaft in Berlin, eine Dame, die sich bei öffentlichen Gelegenheiten (3. B. bei ber Galaoper 1854 nach ber Bermählung bes Prinzen Friedrich Carl) burch ihren reichen Diamantenschmud hervorthut.

Die einzige Schwester bes regierenben Berzogs, Stephanie von Crop, ift Wittwe eines Brubers bes regierenben Fürsten von Roban.

Die herrschaft Dulmen umfaßt 51/2 [Meilen mit über 16,000 Ginwohnern.

Die Cinfunfte von Dulmen wurden auf 50,000 fl. taxirt: bie Familie zühlt nicht zu ben reichsten Familien Preußens.

Nach bem Bunbestagebeschluß von 1825 hat ber herzog von Crop ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenbürtigkeit. Der herzog ward 1847 erb-liches Mitglieb ber herrencurie bes vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses.

Die Religion ber Bergoge ift bie fatholische.

Das Wappen bes Sauses Crop ist quabrirt: in Quartier 1 und 4 besinden sich brei rothe Balten, in 2 und 3 brei rothe Beile in Silber.

# IX. Pas Hans Rheina-Wolbeck, sonst Looz-Corswarem.

herzoge von Looz-Coremarem burch Raifer Carl VI. als herrn ber Nieberlanbe 1734.

1803 Sit und Stimme im beutschen Reichsfürsteurath wegen Rheina-Wolbed.

Fürften von Rheina-Wolbed burch Preugen 1840.

Ein "Citopen" Loog. Coremarem. Die lette Execution bee b. romifchen Reiche. Succeffion ber Lannope.

Auch von biefem nieberlanbischen Sause tam ich nur einige trodene Notigen geben.

Seine Abstammung leitet es von ben alten Grafen von hennegau ab; ben Namen gab ihm bie Grafschaft Looz im Bisthum Lüttich. Außer ber Grafschaft Looz und ber herrschaft Corswarem besaß bas Geschlecht noch die Grafschaft hoorn, ebenfalls im Bisthum Lüttich, die Grafschaft Chimay, die Grafschaft

Wyd bei Mastricht und mehrere anbere Grafichaften und herrschaften. Das Geschlecht theilte fich in mehrere Binien: bie Grafen von Looz, bie Grafen Cors-warem, bie Grafen von Hoorn u. f. w.

Die Grafen von Looz behielten bie Grafschaft Looz bis zum Jahre 1302, wo Graf Lubwig von Looz sie dem Sochtiste Lüttich zu Lehn auftrug, sder, wie andere wollen, der Bischof sie sich mit Gewalt nahm. Diese Linie der Grasen von Looz erlasch 1367, wo das Stift Lüttich die Grafschaft Looz als heimgefallen einzog. Die Grafen von Hoorn-Weert, die die Grafschaft Hoorn befaßen, erloschen im Mannostamm 1584, worauf das Stift Lüttich die Grafschaft Hoorn ebenfalls zu den bischössischen Tafelgütern zog, nach vielen Jrrungen, im Jahre 1614. Bon allen Linien blühte zuletzt nur die Linie Corowarem sort; sie theilte sich wieder in Unterlinien und nur die züngste derseiben deskeht noch.

1. Im Jahre 1784 erhob Rasser Carl VI., ber lette Dabsburger, als herr ber burch Aussterben ber spanischen Linie ihm zugefallenen Rieberlande, wegen geleisteter guter Kriegsbienste bie Gebrilber Lubwig und Joseph Grafen von Looz-Corswarem in ben Derzogsstand: Lubwig nannte sich: Derzog von Looz-Corswarem und sein Stamm erlosch mit seinem Sohne Alexander im Jahre 1792;\*) Joseph nannte sich

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1751 fungirte ein Fürft Carl Ferbis nanb von Loog. Coremarem ale Obertammerherr am Bofe Kriebriche bes Großen.

Bergog von Corewarem-Loog und farb ohne Rinber.

2. 3. Herzog Alexander von Looz-Corswarem ernannte zu seinem Erben und Nachfolger in ber
Derzogewürde einen Better Wilhelm, geboren 1732:
er succedirte und verwandte sich auf dem Raskadter Friebenscongresse 1799 eifrig, wiewohl vergeblich dafür, die
Ansprüche des hauses auf die Grafschaften Looz,
Doorne, Wyd und andere Kamiliengüter durchzusehen.
Bermählt war er zweimal, zuerst seit 1763 mit Marie
Emanuele Josephine d'Aix, sodann mit Rosalie
Gräfin Byland. Er stard 1803 den 30. Rärz in
seiner Residenz, Schloß Bentlage, einem ehemaligen
Rreuzdrüberkloster bei Rheina an der Ems im Münsterland, zwischen Bentheim und Denabrüd, mit hinterlassung von zwei Söhnen von der ersten Gemahlin:
Carl und Arnold.

Carl, geboren im Jahre 1769, nahm bei bem Ausbruch ber französischen Revolution als enthusiaftischer Anhänger berselben, bas französische Bürgerrecht an und verzichtete als Citopen auf seinen Stanb und bie beutschen Besthungen; ber Vater enterbte ihn und septe seinen Bruber Arnold zum Nachfolger ein. Im Jahre 1816 nannte sich ber ehemalige Citopen wieber Herzog, socht auch, wiewohl vergebens, bas väterliche Testament an, es blieben ihm nur die nieberländischen Besitzungen, in beren Genuß er am 16. September 1822 auf bem Schosse Uccle starb. Vermählt war herzog Carl seit 1803 mit einer französischen Dame, Caroline Baronesse be Nue, die sich 1823 in zweiter Ehe

mit Graf Beaufort in Bruffel vermählt hat, wo fie fürzlich noch lebte.

Derzog Carl folgte in ben nieberländischen Bestungen sein Sohn Carl, geboren 1804, vermählt seit 1929 mit hermine, Tochter bes Chevalier van Lockhorst, herrn ber Baronie Bonlez, verwittweten Frau von beederen, welche 1833 ben Erbprinzen Carl geboren hat und außerbem noch einen Prinzen und zwei Prinzessinnen.

Die Residenz ift Bonleg, in dem Begirk Nivelles, Proving Brabant.

4. Der jüngere Bruber Arnold, geboren 1776, erhielt im Jahre 1803 burch bas Testament seines Baters bie beutschen Besitzungen zugesprochen, für welche ihm burch ben Reichsbeputationshauptschluß im gleichen Jahre 1803 bie stistmunsterischen Aemter Bewergern und Wolbeck, unter bem Namen bes Fürstenthums Rheina-Wolbeck, zugewiesen wurden mit ber hauptstadt Rheina an ber Ems, ba wo jest die Eisenbahnen von Münster und Osnabrück nach Emben und ber Norbsee zusammenstoßen.

C. von Olfers theilt in seinen neuerlich erschienenen "Beiträgen zur Geschichte ber Berfassung und Zerftüdelung bes Stiftes Münster" einen heitern Beitrag zur Sittengeschichte bamaliger Zeit mit und wie bieser Rieberländer mit den unter seinen Scepter gewiesenen ehrlichen deutschen häuten verfuhr. Der herzog traf an ben Bürgermeister seiner neuen hauptstadt Rheina einen ihm misliedigen Kopf, einen Störenfried und Rumorer. Er wollte ihn seines ungewaschenen Maules halber in ben Thurm feben laffen. Dagegen brachte ber Burgermeifter in optima forma ein Mandatum bes Reichstammer-Der nene Berricher parirte biefem aber gerichts aus. nicht. Run trug taiferliche Majeftat bem auch mit ftiftmunfterischem Bute entschäbigten Bergog von Aren berg bie Erecution besagten reichstammergerichtlichen Manbats und allfolden Erut zu brechen auf. Der herzog von Aren berg ließ hierauf 13 Dann arenbergifche Erecutionstruppen por Rheina marfchiren. Befagte Eruppen, bie bei recht früher Tageszeit ausrudten, fanben aber bas Stabtthor von Rheina noch gefchloffen und ftanben von einem Sturm ab, fie jagen vor, ju verschwinden. Um fpaten Rachmittag erft traf man fie auf neutralem Boben bes Rurften von Galm-Salm, welchem gleichergestalt aus ftiftmunfterischem Bute feine Entichabigung ausgefcnitten worben mar.

Diese fürstlich arenbergische Execution an Rheina war ber historisch bemerkenswerthe lette Executionsact, welcher im heiligen römischen Reiche bentscher Nation von ben Reichsgerichten verhängt warb. 1806 kam ber Rheinbund und machte bem Executions-Spiel ein Enbe.

In ber rheinischen Bandesacte kam bie Souverainität Rheina-Wolbed unter die Doheit von Berg und 1810 wurde es mit Verlust der Standesherrlichkeit dem französischen Reiche einverleibt. 1815 kam das Ländchen als Standesherrschaft unter die Doheit von Preußen und Hannover. 1824 überließ aber der herzog die Andübung der Gerichtsbarkeit und standesherrlichen Ber-waltungsrechte an Preußen gegen eine immerwährende Rente von 2000 Thalern und 1826 besgleichen an

Dann over gegen eine immermährenbe Rente von 1200 Thalern.

Nach bem Bunbestagsbeschluß von 1825 erhielt ber Bergog von Loog-Coremarem ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Derzog Arnold, ber burch bie lette Reichserecution Junftrirte, starb am 30. October 1827 auf seinem Schlosse Bentlage bei Rheina. Seit dem Jahre 1813 hatte er sich auch mit einer französischen Dame, Char-lotte, Tochter bes Grafen Lakeprie-Dusaillaut, vermählt, französischen Präsidenten in dem damals zum westphälischen Königreich gewiesenen Münster, wo sie kürzlich noch lebte.

herzog Arnold ftarb ohne Kinder und hinterließ feiner Wittwe die Wahl zwischen einer Jahresrente von 20,000 Francs ober dem Niesbrauch des standesherrlichen Fürsteuthums. Sie wählte das Lettere, gelangte aber nicht zum Genusse.

5. Rheina-Bolbed ftanb feit bem Tobe Arnold's 1827 unter preußischer Sequestration bis jum 15. Detbr. 1840, wo König Friedrich Bilbelm IV. von Preußen ben Grafen von Lannop jum Fürsten von Rheina-Bolbed mit bem Titel: "Fürstliche Gnaden" ernannte. Es succeditte also nun:

Fürst Napoleon, zeither bis 1840 Graf Lannop von Clervaux benannt, geberen 1807 in Belgien, Sohn bes 1836 gestorbenen Grafen Florentins Stanislaus Amonr von Lannop-Clervaux
und ber 1830 gestorbenen Clementine Josephine
Franzisca Therese von Looz-Corswarem, welche

bie älteste Schwester bes Perzogs Carl von Looz-Corswarem und bes Perzogs Arnold von Rheina-Bolbed war. Dieser Graf von Lannoy) so benannt von einem Städtchen in Flandern zwischen Tournay und Lille) ist ein Abkömmling jenes berühmten Carl von Lannoy, Bicekönigs von Neapel und Generalissimus ber Peere Raiser Carl's V., welcher König Franz I. von Frankreich 1525 in der Schlacht bei Pavia gefangen genommen und den Carl 1526 in den deutschen Reichsgrafenstand erhoben hatte.

Die Gemahlin bes Fürsten Napoleon von Rheina-Bolbed ist seit 1830 Marie Auguste, Tochter bes Grafen Linberkerk-Beaufort, ehemaligen Gouverneurs ber Provinz Lüttich; sie hat 1833 ben Erbprinzen Arthur Clemens Florentin Carl geboren, außerbem noch einen Prinzen Ernst und zwei Prinzessinnen.

Die Refibeng ift Bentlage bei Rheina.

Das Fürstenthum Rheina-Wolbed umfaßt 15 D.-Meilen mit 20-30,000 Einwohnern.

Die Cinfunfte bes Fürstenthums taxirte man auf 60,000 Gulben (bie von allen, namentlich ben nieber= länbischen Besthungen, auf 200,000 Gulben).

Der Fürst warb 1847 erbliches Mitglieb ber herren-Curie des vereinigten preußischen Landtags und 1854 bes neuen herrenhauses.

Die Religion bes Fürstenhauses ift bie fatholische.

Das Bappen bes Hauses Lovz-Corswarem ist quabrirt: in Quartier 1 und 4 sind 5 rothe Balten und in 2 und 3 2 schwarze Balten in Gold; bas herzschilb hat 7 rothe Balten in hermelin.

## X. Das fürstliche Baus Fürstenberg.

S. bie Mebiatisirten in Baben.

## XI. Das fürstliche Baus Caris.

S. bie Mebiatisirten in Baiern.

### 1. Chronologische Lifte bes Bortommens ber preußischen Mediatisirten in den Urkunden:

1093 Wieb

1123 Rheingrafen Galm

1129 Solms

1130 Salme von Reifferscheibt

1142 Bentheim

1158 Sayn (Wittgenstein)

1166 Arenberg.

### 2. Folge ber Erhebungen in ben Reichegrafenstanb:

Alte Reichsgrafen:

Bentheim

Stollberg

Die Rheingrafen Salm

Wieb

Solms

Wittgenftein

1455 bie Salme von Reifferscheibt 1547 Arenberg 1549 Ligne.

3. Folge ber Erhebungen in ben Reichefürften unb Fürftenftanb:

1486 Crop

1576 Arenberg

1592 Ligne

1623 Salm-Salm

1742 Salm=Ryrburg Solme=Braunfels

1784 Reuwieb

1792 Solms-Lich

Bittgenftein-Berleburg

1804 Bittgenftein-Dobenftein

1816 Salm-Reifferscheibt

1817 Bentheim Salm-Horstmar

1834 Wittgenflein-Berleburg-

Ludwigsburg

1840 Rheina-Bolbed

burch Preußen.

4. Bergogstitel:

1644 Arenberg

1662 unb 1768 Crop.

II.

Westreichische Mediatisirte.

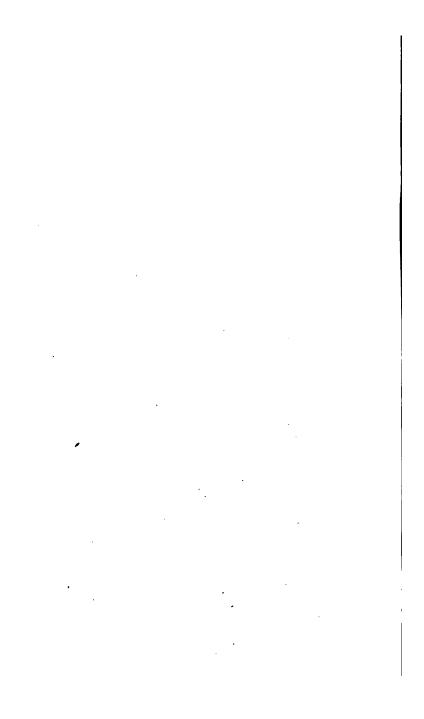

- Bu ben öftreichischen Mebiatisirten geboren fast boppelt so viel als Preußen gabit: 19.
- I. Bier Reichsfürstengeschlechter, welche nach bem westphälischen Frieben ichon Sit und Stimme im Reichs-fürstencollegium hatten und burch Bundestagebe-schluß von 1825 ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenbürtigkeit versichert erbielten:
  - 1. Das Baus Dietrichftein,
  - 2. Das haus Lobfowis,
  - 3. Das Baus Auersperg,
  - 4. Das Saus Schwarzenberg.
- II. Zwei Geschlechter, welche erst in später Zeit, seit bem Reichsbeputationshauptschluffe von 1803 Sip unb Stimme im beutschen Reichsfürstenrath erhielten:
  - 5. Das Saus Efterhagy,
  - 6. Das Bans Binbifchgrät.

Folgende brei baufer mit Stimmen im Reichsfürftenrath erloschen vor Auflöfung bes Reiche:

- 1. Das Saus Eggenberg, gefürstet 1623, aus-
- 2. Das haus Piccolomini, gefürstet 1654, ausgestorben in ber beutschen Einie 1757.

- 3. Das Daus Portia, gefürstet 1662, ausgeftorben in ber alteren Linie 1698. Die succebirenbe Linie erhielt nur ben fürstlichen Titel ohne Reichsstanbschaft.
- III. Die folgenben fieben fürftlichen Geschlechter (in alphabetischer Folge) hatten keinen Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium, sonbern saßen nur in einem ber vier Reichsgrafencollegien, wurden aber ben vorstehenben 1 bis 6 burch ben Bundestagsbeschluß von 1825 gleichgestellt.
- 7. Das Daus Collorebo: feit 1727 Personaliften im schwäbischen Grafencollegium.
- 8. Das haus Rhevenhüller: feit 1737 Personalisten im schwäbischen Grafencollegium.
- 9. Das Daus Metternich, bas wegen Winneburg-Bielftein seit 1679 im westphälischen Grafencollegium faß.
- 10. Das haus Rosenberg: seit 1683 Perfonalisten im frantischen Grafencollegium.
- 11. Das Daus Salm-Reifferscheibt-Rais, bie im westhhälischen Grafencollegium fagen.
- 12. Das Saus Starhemberg: feit 1719 Personalisten im frankischen Grafencollegium,
- 13. Das haus Trautmannsborf: feit 1631 unb 1778 Personalisten im schwäbischen Grafencollegium.

Folgende zwei fürstliche Häuser, bie ebenfalls Sip und Stimme im westphälischen Grafencollegium hatten, find erloschen:

1. Das fürftliche Saus Raunis, bas ben berühmten Staatstangler, ben "europäischen Rutscher" unter Maria Theresia gestellt hat unb bas wegen Rittberg im westphälischen Grafencollegium faß, ausgestorben in ber fürstlichen Linie mit einem fehr wenig fürstlichen herrn 1848.

- 2. Das fürftliche haus Sinzenborf, bas wegen Rheined im westphälischen Grafencollegium faß, ausgestorben 1822.
- IV. Folgenbe seche öftreichische Grafengeschlechter (in alphabetischer Folge) hatten Sip und Stimme in einem ber vier Grafencollegien bes beutschen Reichs und er-hielten burch Bunbesbeschluß von 1829 bas Prädicat "Erlaucht" und bie Chenburtigkeit:
- 14. Die Grafen harrach, eine böhmische Familie, die erst 1566 in ben nieberöftreichischen und 1577
  in ben böhmischen herrenstand aufgenommen wurde, und die Raiser Ferdinand II. 1627 in ben Reichsgrafenstand erhob. Sie waren seit bieser Zeit Personalisten im schwäbischen Grafencollegium.
- 15. Die Grafen Königsed-Aulenborf, aus Schwaben stammenb, Reichsgrafen burch Raiser Fersbinanb II. 1629, saßen im westphälischen Grafenscollegium.
- 16. Die Grafen Ruffftein, aus Tyrol stammend, Reichsgrafen in ber Person eines fehr übeln Convertiten und Gesanbten an bie Pforte Sans Lubwig burch Raiser Ferbinand II. 1634, Personalisten im schwäbischen Grafencollegium seit 1737.
- 17. Die Grafen Schönborn, ein Rheingefchlecht, bas vom Besterwalbe stammt, Reichsgrafen burch Raifer Leopolb I. 1701 in ber Person bes Reichsvicefanzlers, nachherigen Bischofs von Burzburg und Bamberg

Friedrich Carl. Sie fagen im frankischen Grafencollegium mit zwei Stimmen.

- 18. Stadion, aus Graubunden stammend, gegraft in der Person Johann Philipp's, des Urgroßvaters bes Staatstanzlers Philipp, Borgangers von Metternich, 1705. Seit 1708 saßen fie im schwäbischen Grafencollegium.
- 19. Burmbrand, aus ber Steiermark stammend, Reichsgrafen 1701 burch Raifer Leopold I. in ber Person bes Convertiten und Reichshofrathspräsibenten, auch Baters ber öftreichischen Genealogie; Personaliften im franklichen Grafencollegium feit 1726.

Nächft ben fouverainen Lichten fteinen find bie notabelften öftreichischen mediatifirten funf Fürstengeschlechter: bie Dietrichsteine, bie Auersperge, bie Lobkowiße und bie Schwarzenberge und bie ungarischen Efterhazy's. Die Esterhazy's find bie reichsten Mebiatistren, bie es giebt.

## I. Das fürstliche Haus Dietrichstein.

1514 Reichefreiherrn und im niederöftreichischen herren-

Reichsgrafen 1600 in ber jest fürftlichen katholisschen Linie, 1631 in ber früher protestantischen Linie Dollenburg und 1690 in ber früher protestantischen Linie Weichfelstabt-Rabenstein.

1624 Reichefürften.

Einführung im Reichsfürftenrath 1654.

Abstammung aus dem Ministerialabel Karnthens, ber großen Pepiniere ber östreichischen hoben Abelschaft. Urfundliches Vorfommen schon seit 1102. Das ganze Geschlecht in allen Linien auf dem Anskerben. Ruthmaßliche Baterschaft für den Ahnberm ber beutigen Fürsten und Grasen von Dietrichtein im Hause Dabsburg. Des Ahnberrn heirath mit Barbara von Rothal in der Poscapelle zu Wien, von Raiser Max I. ausgerichtet, und lezewillige Berardnung, mit dem Kaiser in einem Grabe zu Keuftabt beigescht zu werden. Eine ber ersten Mäßigfetisgesculfchaften. Theilnahme des Ahnberrn an den Pratitien der Abelskeite, welche die Racaftrophe Carl's V. erwirfte. Des Ahnberren ältester und singster Gobn treten zum Protestantismus, der mittelste Gobn bleibt Latholisch und bessen Rachsonnen werden zur Belohnung dasur gessurftett. Der Cardinal Franz Dietrichstein, der Gründer der

Größe bes haufes, erfter Fürft und Stifter bes großen furftlich Dietrichftein'ichen Fibeicommiffes. Refibeng auf bem Soloffe Rremfier bei Dumup. Gin fürftlich Dietrichftein'iches Banquet mit Thiersprüngen über bie Ropfe ber Damen ju Bien. Gin Dietrichftein Jefuit. Ein Reichefürft ohne einen Ader Reiche. land. Die Politit ber Unabhangigfeit wirb im Saufe Dietrid. ftein Richtschnur. Ein Liebling Raifer Josephe II. infigne Desalliance mit einer Babylonierin und beshalb verbangte Curatel megen Beiftesfdmache. Ein Liebling Thugut's. veräußerte Dietrich ftein'iche Fibeicommiffdmud. Giftirte Privatcorrespondeng in Staatefachen mit Raifer Frang. Das vermeigerte golbene Blied. Einführung bes Pachtverhaltniffes nach englifdem Coftum unter ben Dietrichftein'fchen Bauern. Bouverneur bes ungludlichen Bergoge von Reich ftabt, ein bramatischer Dichter. Der Componift Thalberg.

Die Fürften von Dietrichftein ftammen aus Rarnthen, aus bem flavischen Rarnthen, einer jener Provingen, bie gu bem großen öftlichen Lanbergurtel geboren. ber bas germanische Centralgebiet umspannt unb wo noch beut zu Tage, wie in Rrain, in ber Steiermart, in Mabren und Böhmen und in ben ruffifchen Oftfeeprovingen bie Slaven neben ben Deutschen in großen, compacten Daffen Diefes flavifche Rarnthen und Rrain ift fur Subbeutschland bie große Pepiniere ber Abelfchaft geworben, aus ihr ift ber größte Theil ber beut gu Tage erlauchten und burchlauchtigen öftreichischen Gefchlechter bervorgegangen. Für Gubbeutschland find biefe flavischen Provingen baber baffelbe, mas für Norbbeutschlanb bas Rernland Germaniens mar, bie rothe Erbe von Beftphalen. Es besteht aber ein wefentlicher Unterschieb amiichen bem nordbeutschen und subdeutschen boben Abel: ber nordbeutsche ift zu großem Theil alter Donaftenabel.

ber fiibbeutsche und namentlich ber öftreichische fast burchgebende alter Minifterialabel. Die beut gu Tage pornehmften, angesehenften und reichften öftreichischen Beschlechter waren ursprünglich gar nicht erlauchten Urfprunge, weber bie öftreichifden Familien Dietrichftein und Auersperg, bie zu ben Debiatifirten, noch felbft bie Liechtenfteine, bie ju ben Souverainen gablen, noch bie ungarischen Efterhagy's, nur von ben bohmifchen großen Familien find bie Lobtowit alte Dynaften, aber eingeborne Glaven. Urfprunglich gehörten bie Dietrichsteine feineswege jum boben, fonbern fie geborten jum niebern Abel, fie maren öftreichische "Liebe und Getreue", aber nicht "Erlauchte" ober "Durchlauchtige", fie waren, wie bie Auersperge und felbft bie Liechtenfteine farntbifder Minifterialabel. Deutschen Ursprunge follen fie fein, ber Trabition nach fie von Franken nach Rarntben, famen Auersperge aus Schwaben babin famen. langten erft im Dienfte ber habsburger, beneu Rarnthen ju Ausgang bes 12. Jahrhunberts zufiel und bie ju Ausgang bes 13. Jahrhunderte jum beutschen Raiferthron gelangten, ju Dacht und Ansehen und Reichthum. Das ift aber ber besondere Borgug ber Dietrichfteine, baß fie nebst ben Liechtensteinen und Lobtowipen unter bem gangen öftreichischen Abel bas Beschlecht finb, welches guerft ben Reichsfürftentitel gur Belohnung ber treuen Dienste im Bojahrigen Rriege und ber treuen Anhanglichkeit an ben fatholischen Glauben erhielt. Liechtenftein erhielt ibn 1621, Dietrichftein und Lobtowis 1624, Aueripera erft 1658, Schwar-

genberg erft 1671 und Efterbagy allererft 1687. Die Dietrichsteine haben auch barin und zwar barin einen einzig baftebenben Borgug bag fie eine ber alteften Minifterial- Befdlechter finb, ein Gefdlecht, bas icon vor Abgang bes frautifch-falifden Raiferhaufes, alfo vor bem Berfalle ber Gauverfaffung urfunblich mit bem Befdlechtonamen portommt, früher, ale jest fouveraine Fürftenhäufer, wie bie baufer Balbed unb Lippe.") Schon 1102 fieht ein "Ruprecht de Dietrichstain" ale Beuge in einer Urfunde fur bas Benebictinerklofter S. Lambrecht in ber Steiermark. Stammhaus ift bie Burg Dietrichstein, "ber Stein bes Dietrich" bei Felbfirch im Billacher Rreise in Rarnthen, beffen Ruine auf bobem Relfen noch ftebt. Bie ein Dans Liechtenftein für ben Stammvater ber Dabeburge in ber Ottocarfcblacht auf bem Darchfelbe focht, fo focht auch ein Beinrich Dietrichstein bamale für fie.

Räherer Stammvater ift Pancraz Dietrichstein zu Rabenstein in ber Steiermart, ein Türkenhelb, ber mit Barbara Gößl von Thurn vermählt war, durch Raifer Max I., nach Absterben ber Schenfen von Ofterwiß 1506 bas Erblanbmarschallamt in Rärnthen erhielt und 1508 unter Raiser Max I. starb. Bon bessen beiben Söhnen ftiftete:

I. Frang Dietrichftein, ber altere, bie grafliche Linie ber Dietrichfteine zu Beichfelftabt unb

<sup>\*)</sup> Balbed tommt erft 1120, Lippe erft 1123 mit bem Ramen in Urfunben por

Rabenstein in der Steiermark, die zur Reformation sich bekannte: nach den von von Reiern herausgegebenen westphälischen Friedenshandlungen erscheint unter den Protestanten Riederösterreichs 1647 noch ein Otto Heinrich von Dietrichstein mit 2 Söhnen von dieser Linie Rabenstein. Begen der protestantischen Religion ward sie nicht gegraft; erst nach der Conversion 1690 ward der Grafentitel verliehen. Sie blüht noch, stand aber 1855 auf nur 2 Augen und wird mit diesen erlöschen.

- II. Sigismund, ber jungere Sohn bes Stamm-
- 1) bie gräfliche Linie zu Hollenburg und Kinkenstein in Karnthen, bie 1631 gegraft warb und noch blüht, 1855 aber auch nur auf 2 Augen noch stand und mit diesen ebenfalls erlöschen wird. Finkenstein ist das Stammhaus der Grafen dieses Namens in Preußen.
- 2) Die Nicolsburger Linie, bie zuerst schon seit 1600 gegraft und 1624 gefürstet ward: biese Linie blüht ebenfalls noch, ist aber ebenfalls bem Aussterben nahe.
- 3) Die öftreichische Rebenlinie, von ben 1693 in ben Grafenstand erhobenen Gunbader stammenb: sie starb 1825 mit beffen Urentel aus und die fürstliche Linie erbte bas Majorat berfelben in Destreich.

Sigismund von Dietrichstein, ber jüngere Sohn Pancrazens und ber Gräfin Barbara Thurn, ber Stammvater ber Grafen Dietrichstein-hollenburg und Finkenstein und ber Fürsten von Dietrichftein, mar geboren 1484, marb Dberftfilbertammerer und Bebeimer Rath bes Raifers Dar I. und zeichnete sich gleichzeitig aus als tapferer Turnierer, Golbat und Jäger: er erhielt zum Erblandmundichenkenamt in Rarnthen bas Erblanbjagermeifteramt in ber Steiermark. Er war ber größte Liebling bes Raifers Mar I. und - bas ift ein britter, gang eigenthumlicher Borgug bes Geschlechts noch - galt fogar wegen ber ausgesprochenen Aehnlichkeit ber Besichteguge und wegen ber innigen Baterliebe, bie Dar für ibn zeigte, für einen Sobn bieses galanten Berrn. Als er im Sabre 1525 gur Bezwingung ber aufrührerifchen Bauern in bie Steiermart geschickt murbe, verfuhr er mit ihnen fo graufam, wie ber Bauern-Jorg im Saufe Balbburg, ber beshalb von Raifer Carl V. jum Reicheerbtruchseß beforbert murbe: er jagte fie burch bie Spieße. Darauf aber überfielen ibn bie Bauern in ber fteierischen Bergstadt Schlabming, als er in ber Trunkenheit lag, mitten in ber Racht. 3000 feiner Landofnechte wurden erichlagen, 32 Cbelleute enthauptet, Dietrichftein gefangen, auch er follte fterben. Gin Bergenappe trat por ihn bin und fprach: "Diefer gegenwärtig Dietrichftein, bas ichielend hurfind, hat und Bruber fpiegen und mit Roffen auseinander reißen laffen. Go fpreche ich Recht, bag auch er gespießt werbe." Die zu ben Bauern übergetretenen Landefnechte baten ibn aber boch loe.")

Raiser Max I. hatte ihm zehn Jahre vor bieser Lebensgefahr am 23. Juli 1515 zu Wien seine hochzeit aus-

<sup>\*)</sup> Buchola, Gefdicte gerbin anb's I. Theil VIII.

gerichtet mit Barbara von Rothal, Freiin gu Thalberg: es ift bas bie Dochzeit, von ber alle Beitgenoffen ale von einer ber größten Beitmerkmurbigfeiten reben. Raifer Dar batte bamale gerabe ben gludbafteften Beirathe- und Erbvertrag abgeschloffen, bem Deftreich bie beiben Rronen Bohmen und Ungarn verbantt, ben Beiraths- und Erbvertrag mit ben Ronigen Blabislav II. von Ungarn und Bohmen und Gigiemund von Polen und bie Doppel-Berlobung bes Enfels bes Raifers, bes 12jabrigen Ferbinanb mit ber ebenfalls 12jabrigen Pringeffin Anna von Ungarn und Bohmen und ber Entelin bes Raifere, ber 10iabrigen Infantin Maria mit bem Kronpringen Lubwig von Ungarn und Bohmen. Die Trauung Dietrichftein's und ber Rothal geschah in ber hofcapelle au Wien: ben Brautigam führten ber Raifer und ber Rönig Blabislav von Ungarn und Böhmen, bie Braut Ronig Sigismund von Polen und ber Pring Lubwig. Auf bem großen Saal in ber Burg zu Wien war bas Sochzeitsbanquet. Un ber Brauttafel fagen obenan Ronig Blabielav und bie Braut, jur Rechten ber Raifer und bie Pringeffin Anna, gur Linken ber Ronig von Polen und bie Infantin Maria, bann wieber gur Rechten Pring Lubwig und bie Mutter ber Braut, welche bie Oberhofmeisterin ber Infantin Roch fagen an ber Brauttafel bie Maria war. amei Carbinale von Gran und Gurf (Datthaus Lang von Bellenburg, auch ein naturlicher Gobn bes galanten Raifers), bie zwei papftlichen Runtien, bie Befandten ber Ronige von Spanien und England,

ber Erzbischof von Bremen und 12 Bischofe, 6 Reichsfürsten, Wilhelm, herzog von Baiern, Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein, bie Markgrafen Casimir und Georg von Brandenburg, herzog Ulrich zu Würtemberg und herzog Albrecht zu Medlenburg. An einer andern Tasel speisten 8 Reichsgrafen von henneberg, Montfort, Dettingen, Schaumburg, Mansfeld, Salm, Westerburg und harbegg und an noch anderen Taseln die kaiserlichen Minister, die ungarischen, böhmischen und polnischen Ragnaten. Ueber 360 Speisen wurden in silbernen Schässeln aufgetragen. Nach 10 Uhr wurden die Taseln abgehoben und es begann das Tanzen.

Durch Barbara von Rothal erward Sigismund von Dietrichstein die Derrschaft Thalberg
in der Steiermark. Bereits ein Jahr vorher, durch
Diplom d. d. Gmünden 8. Juli 1514 hatte ihn sein
großer Gönner zum Reichsfreiherrn von den ihm
käuslich überlassenen Derrschaften Hollenburg und
Finkenstein in Käruthen erhoben, dazu hatte ihn
Max I. auch noch vor der hochzeit durch Diplom d. d.
Inspruct 25. Januar 1515 mit der Herrschaft Uspang
in Niederöstreich belehnt. Und vor seinem Tode befahl
ber Kaiser gar, daß "sein lieber und getreuer Sigismund von Dietrichstein" mit ihm in ein Grab zu
Reustadt gelegt werde.

Roch bei bes Raifers Lebzeiten, im Reformationsjahre 1517 stiftete Sigismund von Dietrichstein einen merkwürdigen Orben, "ben Orben bes heiligen Christoph" gegen Trinken, Schwören und Fluchen: bie

Ritter bicfes Orbens trugen an einer golbenen Rette bas Bilbnif bes beiligen Chriftoph auf ber Bruft, es war eine ber erften Mäßigkeitogesellschaften. Unter ben Rachfolgern bes Raifers Dar I., Raifer Carl V. und feinem Bruber Ronig Ferbinand I. trat aber Sigismund bon Dietrichftein in einen anberen größeren und machtigeren Orben, ber gerabe nicht bie Mäßigkeit als Orbensregel befolgte. Er fungirte unter Carl und gerbinant querft ale Landesbauptmann in ber Steiermark und gulett ale Stattbalter in Inneröftreich. Als folcher trat er mit bem aus bem Finangbienft zum Sactotum Ronig Serbinanb's I. parvenirten hoffmann an bie Spipe ber großen öftreichischen "Abeletette", von ber in ber öftreichifchen bofgeschichte\*) aus ben Depefchen bes Rathe und Befanbten Raifer Carl V., Ritter Scepperus umftanblicher Bericht gegeben worben ift: biefe öftreichische Abelefette ging barauf aus, alle Stellen und alle Ginfunfte in Deftreich an fich zu ziehen, um ben herrn bes ganbes in ber Unterwürfigfeit ju balten, fie trachtete namentlich barnach, bie vom Papfte Ronig Ferbinanb I. überlaffenen Rirchenguter um Spottpreife an fich ju bringen und zwar mit bem Belbe bes Laubesberren. Sigismund von Dietrichftein ftarb vor ber großen Cataftrophe Raifer Carl's V., wozu bie Abeletette in Deftreich wesentlich beiwirkte, im Jahre 1540, erft 56 Jahre alt, ju Grag in ber Steiermart und warb, bem Billen feines großen Gonners und muthmaglichen Erzeugers gemäß, in beffen Grabe ju Reuftabt begraben.

<sup>\*)</sup> Banb 2, Seite 209 ff.

Sigismund's, bes ersten Reichsfreiherrn von Dietrichftein altester Sohn, Baron Sigismund Georg, erhielt bie karnthischen herrschaften hollenburg und Finkenstein, die sein Bater erworben hatte und ward ber Stammvater ber noch blühenden Linie der Grafen Dietrichstein-hollenburg.

Er und Baron Carl, ber jüngste Bruber, traten offen zum Protestantismus über, während ber mittlere, ber Stammvater ber Fürsten, treu katholisch blieb und eben baburch Fürst warb. Das Beispiel lockte. Balb traten auch Descenbenten bes ältesten und jüngsten Brubers wieber über. Die Conversionen ber protestantisch geworbenen Glieber im Hause Dietrichstein batiren schon von den 80er Jahren bes 16. Jahrhunderts: ein Freiherr Günther von Dietrichstein wird von den Ratholiken sogar als erster Convertit gerühmt.

Baron Sigismund Georg von Dietrichstein, ber älteste Sohn bes ersten Reichsfreiherrn, ber Protestant war, war mit Anna, Tochter Erasmus von Starhemberg vermählt, einem ber eifrigsten Protestanten Destreichs, ber mit Luther im Briefwechsel stand und starb 67 Jahre alt 1593.

Sein und ber Fräulein von Starhemberg Sohn, Baron Bartholomäus von Dietrichstein erlebte bie Zeiten bes 30jährigen Krieges und mußte wegen seiner Anhänglichkeit an ben protestantischen Glauben sogar auswandern, er ging nach dem damaligen Afpl aller öftreichischen Protestanten, nach Rürnberg.

Bon seinen Söhnen blieb Christian evangelisch und farb 1681 zu Rurnberg.

Dagegen convertirte fich wieber beffen Bruber, Baron Gunbader von Dietrichftein, ber gur Belohnung 1684 ein Jahr nach ber großen Turfenbelagerung Biens gefürftet warb, er war Dberftallmeifter, bann Dberfttammerer Raifer Leopolb's I., erft, feit 1656, mit einer Tochter Baron Bermann's von Dueftenberg, eines ber Lieblinge Raifer Ferbinanb's II. vermählt, bann nach beren Tobe 1685 mit einer Grafin Trautfon. Er ftorb 1690 ju Augeburg ohne Erben von beiben Gemablinnen ju binterlaffen. Das von ihm gestiftete Majorat in Deftreich fiel au. einen feiner Großneffen, ben erft 1693 gegraften Bunbader von Dietrichftein, ben Stifter ber f. g. Bunbader'fden ober öftreichifden Rebenlinie ber Sauptlinie Sollenburg, ale welche Sauptlinie icon im Jahre 1681 in ber Perfon eines anberweiten Convertiten ben Grafentitel erhalten hatte. Diefes Majorat umfaßte ansehnliche Berrichaften in Deftreich, als nämlich bie burch ben Fürften Bunbader im 3. 1663 von benen von Gilleis erfauften Berrichaften Sonnberg und Ober-Bollabrunn und bie von benen von Sadelberg erfaufte Berrichaft Arbesbach; ferner bie 1674 von ben Grafen Traun ertauften Berrichaften Spit und Somalenbach, endlich bie 1682 von ben Brafen Singenborf ertaufte Berrichaft Sipenborf. Diefe Berrichaften bilbeten bas f. g. graffiche Fibeicommig in ber fürstlichen Linie, bie fie, wie erwähnt, 1925 nach Erlofden ber Gunbader'ichen ober öftreichi= ichen Rebenlinie geerbt bat. Die icone Berrichaft Mertenftein bei Wien, welche biefe Gunbader'iche

Rebenlinie ber Hauptlinie Hollenburg auch befaß, mit ber noch jest wohl erhaltenen großen Ruine bes Schlosses Merkenstein, welches brei große Höfe hat und zu ben malerischsten und größten Ruinen Destreichs gehört, erwarb ber burch bas Haus Rothschild im biplomatischen Dienste zu Frankfurt reich geworbene Graf
Minch-Bellinghausen.

3. Stammvater ber fürftlichen Linie Dietrichftein murbe Baron Abam von Dietrichftein, ber mittelfte Sohn Sigismunb's, bes Lieblinge Raifer Dar L und erften Reichofreiherrn, ber treu fatholisch gebliebene Bruber ber beiben Protestanten, Sigismund Georg, Stammvatere ber Grafen von Dietrichftein-Dollenburg und Carl. Er mar geboren 1527 ju Grat, machte am Bofe Ferbinand's I. ben Sofdienft als Truchfeß und Mundschent burch, fungirte bann ale faiferlicher Abgefandter bei ben beiben Religionsfrieden zu Paffau 1552 und zu Augeburg 1555 und ging 1562 ale Befanbter nach Rom. Bie fein Bater Liebling bes erften Mar gewesen mar, murbe er Liebling bes zweiten Dar: er war feit 1560 Dberftallmeister und balb barauf Dberfthofmeifter ber Gemablin Maren's, Maria, und nach feinem Regierungeantritt 1564 Dbriftfammerer.

Daß ber Stammvater ber Fürsten Dietrichstein wiederum wie sein Bater ein stattlicher Turnierer gewesen, erweist sich aus Francolins Beschreibung der seierlichen Turniere zu Wien 1560, angestellt von Max II. Das erste Turnier war ein Fußturnier am 12. Juni: barin erschien Abam Dietrichstein mit zwei Partnern, Caspar Graf Lobron und Ricolaus, bem Jün-

geren, Grafen von Salm, ale Avanturier weiß und rofenfarb gefleibet mit Gilber, in gang filbernem Ruraf und belm und tampfte mit einem Staliener, Claubio Trivulzi, Graf zu Melzi. Am 17. Juni mar Turnier ju Rog und Abam Diefrichftein erichien wieber als Avanturier mit feinen zwei Partnern, bieses Mal im blauen und weißen Sammet mit Golb gefleibet in Rurag und Belm qu Pferb, und ftritt mit einem bobmifden berrn, Bratislam, Grafen Bernftein, Ritter bes golbenen Blieges. Drei Jahre nach biefem Biener Turniere warb er nach Spanien verschidt: er blieb über acht Jahre, von 1563 bis 1571, mit feines großen Gonners Da a' II. Sobne, bem frateren Raifer Rubolf II. ale beffen Oberhofmeifter und bes Raifere Gefandter am hofe zu Mabrib. Er war feit 1555 mit einer Spanierin, ber Bergogin Margarethe von Corbona, aus foniglichem Blute ftamment, vermablt. Bon Abam Dietrichstein ift ber Bericht über bas ungludliche Enbe bes Pringen Don Carlos, bas 31verläffigfte, mas man bis beut ju Tage barüber bat. Burudgekehrt aus Spanien warb er Dberfthofmeifter ant Bofe Raifer Rubolf's II., jog fich aber in ben 80er" Jahren auf feine Guter in Dabren, auf ber Grenze von Deftreich, bie Berrichaft Ritoleburg gurud: biefe Berrichaft, welche bie bamale auch noch eifrig protestantifden Liechtensteine noch in ben 20er Jahren bes 16. Jahrhunderte unter Ronig Rerbinanb I. befagen, hatte Raifer Dar II. nach bem Aussterben bes Befolechte von Reratidin, bas fle nach ben Liechtenfteinen befeffen hatte, 1575 ihm verlieben und fie ift

noch heut zu Tage die Residenz der Fürsten von Dietrichstein in Mähren. Baron Abam Dietrichstein galt für einen gar eifrigen Ratholiken: "An Traut-son's Statt ist der Derr von Dietrichstein, der zuvor Kaiser Rubolf's Hosmeister gewesen, hosmeister geworden, ein grausamer Papist, und gar spaniolisist und der die spanische Hoheit hält"— so berichtete nach dem Tode Kaiser Max II. 1576 Dans Wolzogen, kaiserlicher Postmeister, an David Ungnad, den Gesandten in Constantinopel.") Baron Abam Dietrichstein starb in der Zurückgezogenheit auf dem hohen Felsenschloß zu Nikolsburg im Jahre 1590, 68 Jahre alt. Auch er ward in der Kaisergruft zu Prag, zu den Küßen seines herrn Kaiser Max II., beigesest.

4. (1) Bon Baron Abam's Söhnen warb ber ältere Sigismund, Rämmerer und Rath Rubolf's II., im Jahre 1600 jum Reichsgrafen erhoben: er starb 1602, vermählt mit einer Italienerin, einer be la Scala. Der jüngere Sohn Abam's aber, ber Carbinal Franz Dietrichstein, warb ber erste Fürst und ber Gründer ber Größe bes Pauses.

Franz Dietrichstein war zwei Jahre nach bem Tobe bes unglüdlichen Prinzen Don Carlos zu Mabrib geboren 1570, als sein Bater mit bem Erzherzog Rusbolf am spanischen hofe sich aushielt. Er als jüngerer Sohn trat in ben geistlichen Stand ein. Er ward Ram-

<sup>\*)</sup> Gerlach (Ungnab's Gefanbticaftsprediger) türkifces Tagebuch, S. 827.

merer Papft Clemens VIII., mit 28 Jahren 1598 Carbinal und 1599 Bifchof von Olmus, er pflegte auf bem in neuester Beit wieber berühmt geworbenen bifcoflicen Schloffe Cremfler gu refibiren, er richtete bier auch 1616 feiner Richte Dargaretha Frangista Dietrichftein, hoffraulein ber Raiferin, Bemablin bee Raifere Dattbias, ihre Sochzeit aus mit Graf Bengel Bilbelm Lobtowis, Carbinal Dietrichftein war feit 1610 Prafibent bes faiferlichen Staaterathe unter Rubolf II. Er und Carbinal Clefel murben aber bie Bauptwertzeuge gur Abfetung biefes munberlichen Raifers. Ferbinanb II. verlieb barauf bem Carbinal Frang Dietrichftein, nach ber Schlacht auf bem weißen Berge, wo fo viele Ongben aus bem faiferlichen himmel berabfielen, bie Ctattbalterichaft von Mabren und barauf bie Reich sfürften. wurde burch Diplom aus Bien vom 15. Februar 1624, mit ber besonbern Bestimmung, bag biefe Burbe nur Einer ber Familie ju führen babe. Bualeich verlieb er ihm bie bem Freiherrn Beorg von Burben icon 1622 confiscirte Berricaft Leipnit, ohnfern von Dimut, in Mabren, gegenwartig ein Stationsort ber Raifer Ferbinanbs = Norbbahn, ber fle mit Bien verbindet und ein Sauptort fur bie oftreichische Tuchmanufactur. Dazu taufte ber Carbinal 1623 bie ben Bebligen confiscirte Berrichaft Polna in Bobmen, im Caoblauer Rreife an ber Grenze von Mabren, jest ebenfalls ein Sauptort fur bie Tuchmanufactur, um 150,000 Bulben; ferner faufte er 1625 bie Berrichaft Ranit in Mabren um gegen 112,000 Bulben, bagu Beigfirchen, ebenfalls in Dabren, an ber Grenze von Oberfcbleffen, ebenfalls an ber Raifer Kerbinanbs - Norbbahn gelegen, und enblich 1632 bie bobmifde Berricaft Libodowit im Leitmeriter Rreife, obnfern bes Ginfluffes ber Eger in bie Glbe, von Abam Grafen Sternberg: aus allen biefen anfehnlichen Berrichaften warb ein Fibeicommiß gestiftet für feinen Neffen Marimilian. Er folog 1622 ben Frieben au Rifolsburg mit Bethlen Gabor, Fürft von Giebenburgen und seine Stimme war keine ber wenigst gewichtigen Stimmen gu bem berachtigten Restitutionsebicte vom Sabre 1629. Er ftarb 1636 ju Brunn, ein Sabr vor Ferbinanb, 66 Jahre alt. In feinem Tobesjahre gab er noch ein großes Banquet in Bien, aus beffen Befdreibung, bie man bei Rhevenbuller lieft, ju erfeben ift, bag biefer gravitätifche mit bem rothen Durom befleibete geiftliche Berr auch einem beitern Scherze bei bergleichen Gelegenheiten nicht abholb mar. "Die Tafel war gemacht wie ein halber Monbichein und ift man braufen berum geseffen und inwendig find bie Diener gestanben, so ba aufgewartet, und bas zu bem Enbe, bag man teine Speisen über bie Ropfe bereingeben Die ersten Tractamente waren lauter Schaueffen, barinnen bie Thiere und Geflügel, fo oben auf gemacht gewesen, lebenbig gelegen, und wie man bie Gullen ber Pafteten zugleich aufgehoben, ift bas große und fleine Beflügel im Saal herum geflogen und bie Lämpel, Saafen, Rarnidel und bergleichen auf ben Tifd berum und etlichen Frauengimmer über bie Ropfe gefprungen, welches nun ein Belachter unb Befchrei ge-

5. (2) Der Reffe bes Carbinal Frang Dietrichftein, Maximilian Dietrichftein, für ben biefer bas große Sibeicommiß gestiftet batte, mar geboren 1596, und ber Gobn bes erften Grafen Sigismunb: er war bem Carbinal bereits im Jahre 1631 in ber Fürstenwurde substituirt worben, er folgte 1636 nach feinem Tobe ibm ale zweiter Fürft und feine Cobne succebirten ibm nach feinem Tobe wieber nach bem Rechte ber Erftgeburt. Dar Dietrichftein mar von feinem Dheim febr forgfältig ftreng tatholifch erzogen worben und machte bie erfte Schule bes hofbienftes burch bei bem Ergherzog Albrecht und ber fpanischen Infantin Ifabella, Gouverneuren ber Rieberlande, melde gu Bruffel ihren Gof hielten; jurudgefehrt marb er, taum 20 Jahre alt, Oberftallmeifter bei Raifer Datthias und 1621 Schwiegersohn bes erften Kurften Carl Liechtenstein. Die Kurftin ftarb 1640 und nun beirathete, noch im gleichen Jahre 1640 Dar, Cophie Agnes, Grafin Dansfelb: von jener erften Bemablin hatte er 17, von biefer 5 Rinder, bon diefen 22 ftarben aber 10 frub.

Fürst Max marb, als Raiser Ferbinanb II. zur Regierung tam, Oberhofmeister ber Gemahlin besselben, Eleonore von Mantua und nach Trautmans-borf's Tobe 1650 Oberhofmeister Kaiser Ferbinanb's III. Er zog sich aber noch vor bem Tobe bes Raisers, wie sein Bater, auf bie ihm von seinem Oheim hinterlassenen Fibescommisguter zurud und starb bier

1655, 59 Jahre alt. Das Jahr vorher mar er mit Lobkowit, Auersperg, Salm und Piccolomini im Reichefürftenrathe wirklich eingeführt worben, obgleich er nicht einen Ader Reichsland befag, nur mebiate öftreichifde Er hinterließ von ben zweiundzwanzig Rinbern von feinen zwei Gemablinnen nur vier Gobne und acht Todter. Unter ben Söhnen befand fich unter anbern auch ein Sobn von ber zweiten Gemablin, Frang Anton, ber Jesuit ward und 78fabrig 1721 im Profestaufe zu Bien geftorben ift. Bon ben Töchtern marb bie altefte, Anna Frangista an ben Morber Ballenftein's, englischen Grafen Balther Leslie, bie zweite Johanna Beatrip an ben leiblichen Bruber ibrer Mutter, ben ameiten Surften Liechtenftein, bie funfte Dargarethe an ben berühmten Dontecuculi und bie anbern vier in bie Baufer Lobkowit, Trautmanneborf, Raunit und Manefelb verbeirathet, bie achte ftarb gang jung.

6. (3) Max ältester Sohn, Fürst Ferbinanb, geb. 1636, war wieber Geheimer Rath, Kämmerer, Ritter bes golbenen Bließes, seit 1667 Obristhosmeister ber regierenden Kaiserin, der spanischen Insantin, und seit 1682 Obristhosmeister Kaiser Leopold's I. Er-erhielt 1686 von diesem die kleine immediate Reichsherrschaft Trasp oder Tarasp, inmitten der Hochalpen Grandündens, im Unter-Engadin am jungen Inn, an der Grenze von Tyrol gelegen, die zwar unter öpreichischer Hocheit blieb, auf welche aber im Jahre 1686 nachträglich ausnahmsweise, um der Form zu genügen, die Dietrichstein'sche Stimme im Reichssürstencollegium gegründet wurde.

Ferbinand, ber britte Fürst von Dietrichstein, war mit einer Fürstin Eggenberg vermählt, burch sie wieber Bater von 17 Kinbern und starb 1688 zu Wien, 62 Jahre alt.

- 7. (4) Es folgten ihm seine beiben Söhne, erst Leopold Dietrichstein, ber wieder Geheimer Rath und Oberstallmeister bes römischen Königs Joseph I. bei Ledzeiten seines Baters Kaiser Leopold's I. war, ein splendider galanter Derr, ber sich aber, wie die Zeitberichte rühmen, wenig in die Hossintiguen mischte wie es benn überhaupt allen später nach dem großen Chef der Abelstette unter Carl V. lebenden herren im Hause Dietrichstein eigen gewesen ist, die Politik der Unabhängigkeit zur Richtschnur zu nehmen. Fürst Leopold starb 1703 erst 49 Jahre alt zu Risolsburg, seit 1687 mit einer Fürst in Salm vermählt, aber ohne Erben.
- 8. (5) Folgte nun sein jungerer Bruber Balther Kaver, geboren 1664, ber als jungerer Sohn erst zum geistlichen Stande bestimmt gewesen war, er heirathete 1693 die Erbgräfin von Prostau in Schlessen, mit ber er 10 Kinder erzeugte und starb als taiserlicher Geheimer Rath und Kämmerer 1738, 74 Rabre alt.
- 9. (6) Darauf folgte seine Sohn, ber sechste Fürk, einer ber Dietrichsteine, bie sich wieber und zwar sehr früh aus bem hoftrouble zurüdzogen, Carl Max, geboren 1702, vermählt seit 1725 mit einer Gräfin Rhevenhüller, Geheimer Rath und seit 1745 Oberhosmarschall unter Maxia Theresia: er resig-

nitte fein hofamt schon 1754 und lebte bann noch 30 Jahre in ber Zuruckgezogenheit. Er ererbte 1769 bie Prostauischen Güter in Schlesten und kaufte and noch anbere, wie Urspis in Mähren bazu und ftarb 1784 zu Rifolsburg in dem hohen Alter von 82 Jahren.

10 (7) Sein Sohn Johann Baptist Carl, ber fiebente fürft, mar einer ber intereffanteften Dietrichfteine, es war ber burch feine Beiterfeit, Freimuthigfeit und feinen Unabhängigfeitefinn gleich ausgegeichnete Oberftallmeifter und Liebling Raifer 3ofephe II., geboren 1728, früher mar er Befanbter gu Ropenhagen. Er erbielt 1803 im Reichsbevutationebauptschluffe für - bie fleine graubundenfche Alpen-Berrichaft Erasp, bie an bie Schweig tam, bie Berrichaft Reu-Ravene. burg in Burtemberg, bie ebemals St. Ballen geborte, aber 1804 unter öftreichische Lanbesbobeit und fpater an bie Rrone Burtemberg fiel. Johann Baptif Carl mar zweimal vermählt, feit 1764 mit einer gebornen Brafin Thun, bie 1788 ftarb, worauf er im Sabre 1802 - 74fabrig - ju febermannichlich Bermunberung in Wien, wie bie banbschriftlichen Demoiren bes folefifchen Grafen Bengerety, ber bamale langere Beit in Wien Aufenthalt machte, bezeugen, eine gar nicht Beborne, feine frubere Maitreffe, Anna Balbauf, in Bien ale "Rannerl" febr wohlbefannt, auch fcon eine Kunfundvierzigerin, beirathete. Die Kamilie feste ibn beshalb feit 1805 megen Beiftesfdmache unter Curatel und er farb brei Jahre barauf wie fein Bater in bem boben Alter von 80 Jahren, Die Gurftin Rannerl überlebte ihren Fürften noch fleben Jahre bis 1815.

11. (8) Es folgte nun ber achte aus erfter Che geborne Burft Frang Jofeph, geboren 1767, taiferlicher Bebeimer Rath, Rammerer und Beneral. Er war ber Liebling und Spezial bes Staatsfamlers Thugut er verehrte biefen Rotürier, ben allerdings auch bie weltvertrauten Englanber fur ben gescheiteften Dann in gang Deftreich anfaben, fo febr, bag er ihm gu Ritoleburg nach feinem Tobe noch ein fcones Denimal errichtet hat. Thugut verwandte feinen Freund Frang Dietrichstein mabrent ber Relbguge und Berbandlungen bis zum Luneviller Frieben 1801 in einer gangen Reibe von wichtigen biplomatifchen Diffionen, namentlich nach Berlin und Petereburg, und es batte nur bei ibm gestanden, Thugut's nachfolger zu werben, wenn er bas mit feinem Talent und Charafter gewollt, es im Begentheil mit ber Dietrichftein'ichen Politit ber Unabhängigfeit nicht wohlvereinbar gefunden hatte. 218 Thugut abging, ging er auch ab, 1801, und lebte nun lange in bem freien England, namentlich in bem Centrum ber bamaligen Cvalitionspolitif gegen Frankreich, in London. Berbeirathet mar er feit 1797 mit ber bamale hochft einflugreichen Sofbame Alexanbrine Grafin Schumalom, bie erft im Rabre 1847 geftorben ift und mit ber ber Fürst nicht gerabe in bobem Blude gelebt hat, fie war ungemein verschwenberisch und veräußerte in Paris fogar einmal ben Fibeicommifichmud. In ben für Deftreich fo unermeglich wichtigen Jahren 1808/9 murbe Frang Dietrichstein auch wieber bervorgezogen, boch nur auf furge Beit. Er führte eine

mertwürbige Privatcorresponbeng in Staatsfachen mit Raifer Frang, fagte aber babei fo ftarte unb fo unumwundene Wahrheiten, bag eines ichonen Morgens ber Dbriftfammerer bes Raifers, Graf Brbna, ihn auf allerhöchsten Befehl einlub, bem Briefwechsel ein Enbe gu Roch im Jahre 1811 follte er ben Blieforben ftellen. erhalten, folug ibn aber aus und gwar aus bem Grunbe, "weil ber Banquerouterflarer Graf Ballis ibn aud erhalten babe." Seitbem privatifirte ber Fürft und lebte meift auf feinen Gutern, wo er bem übrigen öftreichifden Abel jum erfpiegelnben Erempel icon langft bas Dactverhaltniß nach englischem Coftum unter feinen Bauern eingeführt hatte. Babrend ber gange öftreichische unb ungarische Abel burch bas von ber Nothwenbigkeit enblich nach bem letten Sturm von 1848 erzwungene Robothenaufbebungegeset eine Beit lang gemiffermagen ruinirt ift, lebte Fürst Dietrichstein, wohl arrangirt, in bem bem alten Saufe anständigen großen und ehrenvollsten Ergin. Er überlebte ben Sturm von 1848 noch feche Sabre und ftarb 1854, wie fein Bater und Großvater, in bem boben Alter von 87 Jahren.

12. (9) Es folgte sein und ber Gräfin Schumalow Sohn, ber neunte und mahrscheinlich lette Fürst Dietrichstein: Joseph, schon 1798 geboren, sett 1821 mit Gräfin Gabriele Bratislaw vermählt. Er hat nur brei an bie Grafen Clam-Gallas (Commandant bes zweiten Cavalleriecorps in Prag), Derberstein und hatfelb vermählte Töchter und eine unverheirathete: wahrscheinlich stirbt mit ihm

bas gesammte haus Dietrichftein aus, Fürft Joseph hat wieberholt schon im Scherze gedußert: er sebe schon wie ihm ber zerbrochene Dietrich ftein'sche Bappenschilb in die Gruft herabgeworfen werbe.

Bon ben beiben Obeimen bes regierenben Fürften beerbte Graf Carl, ber unvermählt mar, 1825 bie Speziallinie hollenburg-Finkenstein, und farb 1852 und Graf Dorit mar hofbibliothetar-Prafect, Gouverneur bes ungludlichen Bergoge von Reichftabt, jugleich bramatifcher Dichter, julest Oberftfammerer bis jum Jahre 1848. Deffen Gobn, Graf Dorit, war Gefanbter in London und lebt gegenwartig in Bien, wo er Borfigenber im Comité ber Donaubampfichifffahrtegesellschaft ift, eines für Deftreich febr wichtigen Inftitute, bas gegen hunbert Dampfichiffe hat, Ungarn querft aufgeschloffen und ben Drient mit Deftreich in Banbelsverbinbungen gebracht bat. Graf Moris ift, vermählt feit 1842 mit Cophie Potoda, auch ohne Rinder. Außer biefen brei Dietrichfteinen, bem regierenben Fürsten und feinem Dheim Dorit und beffen Cobn Morit lebten 1855 nur noch bie beiben febr alten Grafen ju Beich felftabt = Rabenftein und hollenburg, auch ohne Göhne.

Der Fürft von Dietrichstein neunt sich: "Fürst von Dietrichstein zu Rikoleburg Prostau-Leslie, Baron von hollenburg, Finten-ftein und Thalberg". Die gräflichen Prostauischen Guter — Prostau und Rleinftrehlig in preußisch

mertwürbige Privatcorrespondeng in Staatssachen mit Raifer Frang, fagte aber babei fo ftarte unb fo unumwundene Wahrheiten, bag eines ichonen Morgens ber Dbriftfammerer bes Raifers, Graf Brbna, ihn auf allerhöchsten Befehl einlub, bem Briefwechsel ein Enbe gu ftellen. Roch im Jahre 1811 follte er ben Blieforben erhalten, folug ihn aber aus und zwar aus bem Grunde, "weil ber Banquerouterklarer Graf Ballis ibn auch erhalten habe." Seitbem pripatifirte ber Fürft und lebte meift auf feinen Gutern, wo er bem übrigen öftreichischen Abel jum erspiegelnben Erempel fcon langft bas Dactverhaltniß nach englischem Coftum unter feinen Bauern eingeführt batte. Bahrenb ber gange öftreichische und ungarische Abel burch bas von ber Nothwendigkeit enblich nach bem letten Sturm von 1848 erzwungene Robothenaufbebungegeset eine Beit lang gewiffermaßen ruinirt ift, lebte Kurft Dietrichftein, wohl arrangirt, in bem dem alten Sanfe anftanbigen großen und ehrenvollsten Train. Er überlebte ben Sturm von 1848 noch feche Jahre und ftarb 1854, wie fein Bater und Großvater, in bem boben Alter von 87 Jahren.

12. (9) Es folgte fein und ber Gräfin Schumalow Sohn, ber neunte und mahrscheinlich lette Fürst Dietrichstein: Joseph, schon 1798 geboren, seit 1821 mit Gräfin Gabriele Wratislaw vermählt. Er hat nur brei an bie Grafen Clam-Gallas (Commanbant bes zweiten Cavalleriecorps in Prag), Derberstein und hatfelb vermählte Töchter und eine unverheirathete: wahrscheinlich stirbt mit ihm bas gesammte Daus Dietrichstein ans, Fürst Joseph hat wieberholt schon im Scherze gedußert: er sehe schon wie ihm ber zerbrochene Dietrichstein'sche Bappenschilb in bie Gruft herabgeworfen werbe.

Bon ben beiben Dheimen bes regierenben Fürsten beerbte Graf Carl, ber unvermählt mar, 1825 bie Speziallinie hollenburg-Fintenstein, und farb 1852 und Graf Dorig mar hofbibliothetar-Prafect, Gouverneur bes ungludlichen Bergogs von Reichftabt, jugleich bramatifder Dichter, julest Dberftfams merer bis jum Jahre 1848. Deffen Sohn, Graf Morit, mar Gefanbter in London und lebt gegenwartig in Bien, wo er Borfipenber im Comité ber Donaudampfichifffahrtegesellschaft ift, eines für Deftreich febr wichtigen Inftitute, bas gegen bunbert Dampficiffe bat, Ungarn querft aufgeschloffen und ben Orient mit Deftreich in Sanbelsverbindungen gebracht bat. Graf Morit ift, vermählt feit 1842 mit Cophie Potoda, auch ohne Rinder. Außer biefen brei Dietrichfteinen, bem regierenben Fürsten und feinem Dheim Dorit und beffen Gobn Morit lebten 1855 nur noch bie beiben febr alten Grafen ju Beich felftabt - Rabenftein und hollenburg, auch ohne Sohne.

Der Fürft von Dietrichftein nennt fich: "Fürft von Dietrichftein ju Ritoleburg : Prostau-Leslie, Baron von hollenburg, Finten-ftein und Thalberg.". Die gräflichen Prostauisichen Guter — Prostau und Rleinftrehlig in preußisch

Schlefien - fammten von ben Prostamefy's ber, von benen einer Dberftfammerer Raifer Rubolf's IL war, ber Rame warb 1693 angenommen, wo Kurft Balther Zaver bie Erbtochter beiratbete. Diefe Guter find feit 1782 an Preugen vertauft. graflich Leelie'fchen Guter - namentlich Pettau an ber Drau in Steiermark und Neuftabt an ber Mettau in Böhmen — erbte 1802 Fürft Johann Baptift Carl. - hollenburg und Fintenftein find alte Stammbesitungen in Raruthen, bie ber von Graf Carl, bes Batere bes fest regierenben Fürsten fungerem Bruber 1825, wie erwähnt ift, beerbten erloschenen Linie Bollenburg und Kinkenstein ben Namen gab. -Thalberg ift ein But in Steiermart, bas 1515 burch bie Beirath mit Barbara von Rothal an bie Der Componist Thalberg Dietrichsteine fam. gilt für einen natürlichen Gobn bes 1854 verftorbenen Fürften Frang Joseph.

Die Sauptbefitungen ber Fürften von Dietrich. ftein find gegenwärtig:

1. in Mähren: die vier Stammgüter und Fibeicommiß=herrschaften: bas ehemals Liechten stein'sche
Rifolsburg, an ber östreichischen Grenze, ohnsem
von ben großen Liechten stein'schen herrschaften Eisgrub, Auspit und Feldsberg, im Besit bereits seit
1575, — Leipnit und Beibkirchen an ber Raiser
Ferbinands-Nordbahn, mit den großen Tuchsabriten,
und Kanit, sämmtlich in der Rabe von Olmüt und
im Besit seit den Tagen des Cardinal-Erzbischofs von
Olmüt Franz Dietrichstein. — Dazu die brei

Allobial-Berrichaften Urfpit, Saar und Reuweffeli bei Iglau an ber bohmifchen Grenze.

- 2. in Böhmen: bie fünf Fibeicommiß-herrschaften: Polna bei Iglau, an ber Grenze von Mähren, mit ben ansehnlichen Tuchfabriken, im Besit seit 1623 und im nördlichen Böhmen Libochowis und Bubin, ohnsern Leitmerit, Pometel und Balfchbirken bas Leslie'sche Neustabt an ber Mettau, an ber Grenze ber preußischen Grafschaft Glat in Schlesien, 3 [Meilen mit 10,000 Einwohnern, bas Allobialgut Wognomesten u. s. w.
- 3. in ber Steiermark: bie Leslie'schen Guter Ober-Pettau an ber Drau u. f. w.

Bum graflichen Fibeicommiß ber fürstlichen Linie, jest im Besit bes ehemaligen Sofbibliothet-Prafecten und Oberstämmerere Grafen Morit Dietrichstein, gehören folgenbe Guter:

in Destreich: Sonnberg und Ober-Hollabrunn, ohnsern von Stockerau und Wien, Arbesbach, Spitz, Schwalmbach, Sipenborf, heinricheschlag und Zaißieg.

Befit ber Grafen Dietrichstein ju Beichfelftabt und Rabenstein:

bie Fibeicommiß-herrschaften Rabenstadt, Walbenstein und Stubirg in ber Steiermark. Bests ber Grafen Dietrichstein-hollenburg:

bie Majorate-herrschaften Canbetron bei Billach und Belben in Rärnthen. Das Bappenschilb ift gang einfach und vom hohen Alterthum beshalb zeugenb: zwei Binzermeffer.

Die Resibeng ift zumeift: Bien.

Nach ben Bunbestagsbeschlüssen von 1825 und 1829 hat ber sebesmalige Fürst von Dietrichstein ben Titel "Durchlaucht" und bie Grasen ben "Erlaucht", — allen steht bas Recht ber Cbenburtigkeit zu.

## II. Pas fürstliche Haus Sobkowitz.

Alte böhmische Dynaften. Reichsfürsten 1624. Einführung im Reichsfürstenrath 1654.

Das vornehmfte unter allen öftreichifden Befdlechtern, ein altes Dynaftengefchlecht, welches nicht wie bie anbern erft gegraft, fonbern gleich gefürftet worden ift. In ber Linie Daffenftein eifrige Protestanten, in der Popel-Linie eifrige Ratholiten aber in beiben Linien ohne Mameluten. Die berühmten beiben Boguslav Lobkowis-passenstein des 15. und 16. Jahrbunderte. Die herrliche Lobtowip'iche Bibliothet auf Schlof Daffenftein, eine ber alteften Deutschlanbe, bie bie beiben großen deutschen Reformatoren benutt und die nachber die Flammen vergebrt baben. Der bei ber Prager Defenestration verschonte Popel-Lobiowis und ber beim Prager Blutgericht parbonirte Loblowis-Daffenften. Das Eril und Ausfterben ber Linie Daffenftein. Bmei notable Dopel-Lobtomine bes 16. Sabrbunberte, von benen einer in ber Baft ju Elbogen farb und Raifer Rubolf's II. Rataftraphe baburd bemirtte. Der beroifche erfte Fürft und bie beroifde erfte Fürflin Lobtowis. Der Minifter Bengel Eufebius Lobtowip, ber zweite gurft und ber Grunder bes Glanges bes Baufes. Erwerbung und 140jabriger Befit bes ehemals Ballenftein'ichen Bergogthums Sagan und Stiftung bes reichsfürftlichen Botums auf bie Graffdaft Sternftein an ber Balbnab. Drientglifde Ungnabe, burch eine beleibigte galante Raiferin verbangt. Der Dritte in ber Reihenfolge ber Furften, ber viermal verheirathet und burd bie lette Frau Comager feines Schwiegerfobns mar und ebenfalls bei bof in Ungnabe fiel-

Der vierte fürft erschieft feinen Munbel, Better und Comager im Duell und erbt von ihm die herrichaft Bilin. Tragifder Tob bee letten Grafen von Lobtowig-Gifenberg und Anfall aud biefer Berrichaft, mo ber berühmtefte Lobtowiper Gutounterthan, ber Ritter Glud, die Tage feiner Jugend in bitterer Armuth ver-Iebt. Der fechote Fürft, einer ber Gonner bes berühmten Raeftro und ber Gemahl ber Großtante bes erften Ronigs von Sarbinien aus ber jest regierenben Dynaftie, einer Schwefter ber ungludlichen Pringeffin Lamballe. Die Lobtowip'iche Refibeng Raubnig an ber Elbe, ber Gip einer Seigneurmirthichaft im galanteften frangofifchen Stole. Der flebente Fürft, ber Bater bee jest regierenden, verlauft bas preugifch geworbene Gagan und nimmt ben Titel "Bergog von Raubnip" an. Berfauf auch von Sternftein. Ungeheure Bolgichlage und Berforgung bes fachfifchen Eragebirge bamit. Brillante Dochgeitofefte in Raubnig. Lobiowip'fche Gonnerschaft, einem zweiten großen Daeftro, Beethoven, erwiesen. Alexandere Flamme am Biener Congreffe, la beaute qui inspire seule de veai sentiment.

Die Fürsten von Lobkowit sind ein altes bohmisches Geschlecht und zwar, was sie vor allen
öftreichischen Rediatisirten auszeichnet, kein
burch das Saus Sabsburg erst promovirtes Ministerialgeschlecht wie die Dietrichsteine, Liechtensteine und
Anersperge, sondern ein altes reichbegütertes böhmisches Dynastengeschlecht. Die Lobkowitze sind in
biesem Betracht das vornehmste Geschlecht in Desteich, weit vornehmer als die Fürsten von Liechtenstein, die lange Zeit karnthensche simple Ebellente, nur viei modiles et sideles, liebe getreue Ministerialen waren, dis sie 1600 erst nach ihrer Conversion
böhmische Grafen und viri illustres wurden, und weit
vornehmer als die Fürsten von Schwarzenberg,

bie erst 1420 zu Reichsfreiheren, und was die noch jest Mühende Linie betrifft, auch erst in der Periode der Gegenreformation 1599 unter Rubolf II. zu Reichsgrasen erhoben wurden. Die Lobsowipe wurden gar nicht gegraft, sondern gleich gefürstet. Wie die Schwarzenderge sind auch die Lobsowipe nicht Mamelucken gewesen: eine Linie, die protestantisch geworden war, blied protestantisch und ist in ihrem Glauben ausgestorben; die andere Linie, die noch blühende fürstliche, blied, wie die Schwarzenderge, treu satholisch und änderte die Religion nicht, wie dies die Kürsten von Liechtenstein und alle Estelphazy's und zum Theil die Auersperge und Dietrichsteine gethan haben.

Nach ber Sage sollen die Borfahren der Fürsten Lobkowis bas Schloß Lobkowis gebaut haben, das an der Elbe, drei Mellen von Prag, im Kaurczimer Kreise liegt, ohnsern dem für Destreich unvergestichen Collin, wo der große Friedrich 1767 die erste große Miederlage erlitt. Der Ortsname Lobkowis kommt schon im 10ten, der Familienname in Chronisen aber erst im 12ten und in Urkunden, so viel jest bekannt, erst im 14ten Jahrhundert seit 1350 unter der luxembungischen Opnastie vor.

Die Familie Lobkowip theelte fich fcon im Sabre 1440:

1. in bie Popel-Linie zu Chlumen im Bergen von Böhmen, bas ihnen noch gehört, es beißt jest Doch-chlumen und liegt im Berauner Areise, vom Blusse Beraun fo benannt, ber in die Moldau fällt ohnsern von

1655, 59 Jahre alt. Das Jahr vorher mar er mit Lobfowit, Auersperg, Galm und Piccolomini im Reichsfürstenrathe mirklich eingeführt worben, obgleich er nicht einen Ader Reichsland befag, nur mebiate öftreichifde Er binterließ von ben zweiundzwanzig Rinbern von feinen zwei Gemahlinnen nur vier Gohne und acht Tochter. Unter ben Göhnen befant fich unter anbern auch ein Gohn von ber zweiten Gemablin, Frang Anton, ber Jesuit warb und 78fahrig 1721 im Profeghaufe zu Bien geftorben ift. Bon ben Tochtern warb bie altefte, Unna Frangiska an ben Mörber Wallenstein's, ben englischen Grafen Balther Leslie, bie zweite Johanna Beatrix an ben leiblichen Bruber ibrer Mutter, ben zweiten Fürften Liechtenftein, bie fünfte Margarethe an ben berühmten Montecuculi und bie antern vier in bie Baufer Lobkowit, Trautmanneborf, Raunit unb Danefelb verbeirathet, bie achte ftarb gang jung.

6. (3) Max ältester Sohn, Fürst Ferbinanb, geb. 1636, war wieder Geheimer Rath, Kämmerer, Ritter bes goldenen Bließes, seit 1667 Obristhosmeister der regierenden Kaiserin, der spanischen Insantin, und seit 1682 Obristhosmeister Kaiser Leopold's I. Er-erhielt 1686 von diesem die kleine immediate Reichsherrschaft Trasp oder Tarasp, inmitten der Hochalpen Grandündens, im Unter-Engadin am jungen Inn, an der Grenze von Tyrol gelegen, die zwar unter östreichischer Hocheit blieb, auf welche aber im Jahre 1686 nachträglich ausnahmsweise, um der Form zu genügen, die Dietrichsteinschlegium gegründet wurde.

Ferbinand, ber britte Fürft von Dietrichstein, war mit einer Kürstin Eggenberg vermählt, burch fie wieber Bater von 17 Kinbern und farb 1688 zu Wien, 62 Jahre alt.

- 7. (4) Es folgten ihm seine beiben Söhne, erst Leopold Dietrichstein, ber wieder Geheimer Rath und Oberstallmeister bes römischen Königs Joseph I. bei Ledzeiten seines Baters Kaifer Leopold's I. war, ein splendider galanter Derr, der sich aber, wie die Zeitberichte rühmen, wenig in die Hosintriguen mischte wie es denn überhaupt allen später nach dem großen Chef der Abelskette unter Carl V. lebenden herren im Hause Dietrichstein eigen gewesen ist, die Politik der Unabhängigkeit zur Richtschurz zu nehmen. Fürst Leopold starb 1708 erst 49 Jahre alt zu Ristolsburg, seit 1687 mit einer Fürst in Salm vermählt, aber ohne Erben.
- 8. (5) Folgte nun sein jüngerer Bruber Walther Kaver, geboren 1664, ber als jüngerer Sohn erst zum geistlichen Stande bestimmt gewesen war, er heirathete 1693 die Erbgräfin von Prostau in Schlessen, mit ber er 10 Kinder erzeugte und starb als taiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer 1738, 74 Jahre alt.
- 9. (6) Darauf folgte sein Sohn, ber sechste Kürk, einer ber Dietrich steine, bie sich wieber und zwar sehr früh aus bem Hoftrouble zurückzogen, Carl Mar, geboren 1702, vermählt seit 1725 mit einer Gräfin Rhevenhüller, Geheimer Rath und seit 1745 Oberhofmarschall unter Maria Theresia: er restg-

erften Farften Lobtowip war Polizena von Bernftein, eine Dame von nicht minber beroifchem Dutbe. Sie ftammte aus bem um Bohmen hochverbienten, reichen und machtigen Geschlechte Bernftein, bas 1631 mit ibrem Bruber Johann Bratielam, ber bei Breitenfelb fiel, ausstarb: fie brachte bie Berrichaft Bernftein an bas Lobtowisifche Daus. Diefe erfte Rurftin Lob. towit bewies ihren beroifchen Duth bei bem Renfterauswerfen, ju bem es in Prag 1618 wirklich nach alter böhmischer Sitte fam: ihr Gemahl war abwesenb in Bien, fie fcutte bie aus bem Tenfter gefturgten Rathe Martinit und Slawota in ihrem hause und war ibnen bebulflich ju ibrer Rlucht aus bem Lanbe.") Brento Abalbert, erfter fürft von Lobtowit, ftarb fcon vier Jahre nach feiner Erhebung in ben Reichefürftenftanb im Jahre 1628, 60 Jahre alt.

2. Den Glanz bes hauses begründete sein Sohn, Wenzel Eusebius, ber zweite Kürft Lobtowit. Er ist der in der östreichischen hofgeschichte \*\*) weitläuftig mit seinen Personalien geschilderte geistreiche kauftische franzosenfrennbliche und jesuitenseindliche Premierminister Raiser Leopold's L. Er war gedoren 1608, machte die hof-, Staats- und Militaircarriere zugleich, ward Rämmerer, hoffriegsrath, Oberster und Obersteseldzeugmeister, zuletzt Feldmarschall. Nach der Riederlage der Schweben bei Nördlingen schenkte ihm Fer-

<sup>\*)</sup> S. über biefe Borgange meitlaufig bie öftreicifche Pofgeicichte.

<sup>\*\*)</sup> Band V., G, 86 ff.

binanb H. bas Lanb bes Grafen von Raffau-Beilburg an ber Labn und im Taunusgebirge, bas biefem aber im weftphalifchen Frieben reftituirt werben mußte. Unter Raifer Kerbinanb III. biente er als Dberhofmaricall und warb 1650 Doffriegeratheprafibent. Er taufte im Rabre 1646 von bem Raifer bas Berjogthum Sagan in Schleffen aus bem confiscirten Gute bes Friedlanbers um bie Bagatellsumme von 80,000 Thalern, welches fein Geschlecht fast anberthalb Jahrhunderte im Besit gehabt bat. 1653 beirathete er eine Reichsfürftin, eine Bittelsbacherin, eine Pfalggrafin von Gulgbach. 3m Jahre 1654 warb :er felbst in bas Reichsfürstencollegium eingeführt unb Gis und Stimme funbirt auf bie von Kerbinand III. gefürstete Graffcaft Sternstein an ber Balbnab in ber Oberpfalg, bie icon Bengel Eufeb's Grofvater, Labislav Dovel, von bem fruberen Befiger, bem würtembergifden gelbobriften Johann Freiherr von Benbed erlangt batte, nachbem berfelbe ale Offizier und Befanbter Rurfachfens im fcmaltalbischen Rriege in die Acht erklärt worben war.

Im Jahre 1669 ward Bengel Eufeb Fürft Lobtowit Premier bei Raifer Leopold I., fiel aber nach ber zweiten Berheirathung besselben mit ber tyrolischen Claubia burch biese Dame in Ungnade, ba er über beren frühere Liebesverhältnisse zu bem Grafen Ferraris sich inbiscret geäußert und gegen sie ber Eleonore von Reuburg ben Borzug gegeben hatte, als welche Leopold bekanntlich später nach der Claubia Tobe in britter Ehe geheirathet hat. Fürst Benzel

Eufeb warb 1674 auf orientalische Beise verhaftet und verbannt. Er ftarb auf feinem Stammgut Raubnis an ber Elbe in Böhmen 1677, fast 70 Jahre alt.

3. Sein mit Auguste Sophie, Pfalggräfin au Gulgbach erzeugter Gobn Ferbinand August Leovolb murbe wieber ber Liebling ber Raiferin Mutter, ber britten Gemablin Leopold's I., ber neuburgifchen Leonore, ale welcher fein Bater ben Borgug vor ber tyroliften Claubia gegeben batte. Er marb taiferlicher Bebeimer Rath und Pringipal-Commiffar auf bem Reichstage gu Regendburg, fpater Dberbofmeifter ber Raiferin Amalie von Sannover, Bemablin Joseph's I. Auch er fiel aber, wie fein Bater, nur nicht fo braftifch wie berfelbe, bei biefem Raifer, bem Nachfolger Leopolb's, in Ungnabe 1708 und farb 1715 gu Raubnit, nachbem er hintereinander mit vier Frauen vermählt gewesen mar, querft 22fahrig mit einer Pringeffin von Raffau-babamar, bann mit einer Pringeffin von Baben-Baben, bann mit einer Grafin Althan und gulett 1706, 51jabrig, mit einer Aurftin Schwarzenberg. Lettere Dame mar 17 Jahre alt und merkwürbiger Beise eine Schwester seines Schwiegersohns, bes britten Rürften von Schwarzenberg, ber fich 1701 mit feiner Tochter aus ber zweiten Che vermählt hatte.

Bon biefes 1715 gestorbenen britten Fürsten Lobtowig beiben Göbnen, ben Erstgebornen von ber naffauischen und ben Cabet von ber babnifchen Pringeffin:

Philipp, gefterben 1734, und

Johann Georg Christian, gestorben 1753, find bie beiben noch heut zu Tage bilibenben Linien, bie altere und bie jungere, gestiftet.

4. Philipp, Stifter ber alteren Linie, mar geboren 1680 und vermablt feit 1703 mit einer Coufine, einer Grafin Lobtowis, unb nach beren Tobe 1720 mit einer Grafin Althan. Er | war taiferlicher Bebeimer Rath und Dberhofmeifter ber Raiferin Elifabeth von Braunfdweig, Gemablin bes letten Raifers vom Baufe Sabeburg, Carle VI. Er erfcof 1707 im Duell bei Bien feinen Better, ben 20jahrigen Grafen Lobtowit, bem er bie Guter verwaltete, und ber zugleich fein Schwager - ber Bruber feiner Gemablin - mar, er erbte von ihm bie Berrfcaft Bilin bei Teplis, wo ber befannte Sauerbrunnen ift und ber mertwürdige Biliner Bafaltfelfen ftebt. Jahre nachber (1722) nach bem Ausfterben ber gesammten graflich Lobtowit'fchen Familie, fiel biefem 4ten Fürften Lobtowit auch noch bie fcone Berrichaft Eifenberg, ohnfern von ber fachfifden Grenze, bei Brus im Saager Rreife ju, wo jest bie fürstliche Commerresibeng ift. Diefer Lette vom Saufe ber Grafen von Lobtowit ftarb auf eine braftifche Beife gu Gifenberg, wo fein Bater bas Refibengichloß gebaut hatte, beim Bufeben bes Ausschneibens von Rlögen aus aroken Bäumen, beren einer im Sallen ihn traf unb ben gangen Rorper gerschmetterte. Er mar faiferlicher Bebeimer Rath, Rammerer unb Statthalter in Bohmen.

3mei Jahre nach biefem braftischen Falle, mit bem ber glüdliche Anfall von Eisenberg an bie fürstliche Linie verbunden war, wanderte mit seinem Bater, als welchen Fürst Philipp von Lobkowis von seinem Nachbar bem Grafen Kinsty auf Böhmisch-Ramnis,

nabe an ber fachfichen Grenze, als Forftmeifter berufen batte, ein 10iabriger armer Rnabe in Cifenberg ein. ber ber berühmtefte Dann murbe, welchen femalen eine Lobfowig'iche Berrichaft geseben bat, ber Ritter Chriftoph Blud, ber Componift ber beiben Ipbigenien. Seine neuerlich erschienene Biographie, vom Wiener Sofbibliothet-Cuftos Schmib, ") berichtet, bag ber Ritter oft in vertraulichen Stunden feinen Freunden und Bermanbten ergablt habe, wie er mit feinem Bruber Anton ben in ben forft reitenben Bater nicht felten im ftrengften Binter baarfußig um ber Abbartung willen begleitet habe; wie er ferner nicht oft genug babe betheuern tonnen, bag bie bochbergige Fürftenfamilie von Lobfowit, welcher bereits fein Grofvater im eblen Baid- und Forstwerke feine Dienfte gewibmet, \*\*) ibn bochft großmuthig unterftust babe, und bag es im furftlich Lobtowit'ichen Palafte zu Bien gewesen fei, wo

<sup>\*)</sup> Leipzig 1854, S. 21 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Urgrofvater bes Ritters war Musquetier eines turbaierischen Regiments, das in dem Lobtowis'schen Reustadt an der Baldnad in der Oberpfalz ohnsern der böhmischen Grenze lag, wo er sich mit einer Oberpfälzerin verheirathete. Sein Sohn war schon Lobtowis'scher Positiger, dessen Sohn — des Ritters Bater — war erst Büchsenspanner beim berühmten Prinzen Eugen, dann Börster zu Beidenwang in der Oberpfalz — hier ward der Ritter 1714 geboren, — dann Baldbereiter beim Grasen Kaunitz zu Reuschloß bei Böhmisch-Leipa, von da tam er 1722 in das nahegelegene Böhmisch-Ramnitz zum Grasen Kinsty, und endlich 1724 nach Eisenberg zum Fürsten von Lobtowis. Schmit a. a. D., S. 10 f.

ber Fürst von Melgi (bekannt burch bie schone Billa mit bem. Myrthenwälden bei Billaggio am Comer-See), auf bes Ritters Bioloncellspiel aufmerksam gemacht, Wohlgefallen an ihm gefunden:, ihn zu seinem Rammer-musikus ernannt und mit nach Mailand genommen habe, und ihm so ber Weg zu seinem Glüde gebahnt worben fet.

Philipp, ber vierte Kürst von Lobsowit, starb 1734, 54 Jahre alt, zehn Jahre nach ber Ankunft bes bamals bie bichten Eisenbergischen Nabelholzwälder am süblichen Abhang bes Erzgebirges baarfüßig in ber Winterkälte burchtrabenben Anaben, ber nachher Paris mit bem beutschen Musstruhm erfüllte, wie händel London, hafse Italien ihn erfüllt haben, und zwei Jahre vor Ausbruch ber französischen Revolution in Wien starb.

Es folgten bem vierten Fürsten seine beiben Sohne:

- 5. Wengel Ferbinand, geboren 1728, ber icon 1739 16jährig und unvermählt ftarb, unb
- 6. Ferbinand Philipp, geboren 1724. Er war 21 Jahre alt, als er 1745 seinen berühmten Gutsunterthan, ben 31jährigen Masstro Glud, ber eben in Mailand 8 Opern in 5 Jahren geschrieben hatte, über Turin und Paris nach London begleitete, wohin ihn Lord Mibblesser in ber Eigenschaft als Director ber Oper zu London als Componisten für das Saymarket. Theater eingeladen hatte. Fürst Ferdinand Philipp war burch seine Schwester ber Schwager des Borgangers von Raunis, des aus der östreichischen Sofgeschichte bekannten Ministers Grasen Ubleseld, wurde

selbst General und Minister Maria Theresia's, vermählte sich 1769 mit einer Italienerin, einer Prinzessen Carignan, Großtante bes ersten Königs von Sarbinien aus biesem hause, einer Schwester ber 1792 in Paris ermorbeten Prinzessin Lamballe, und starb unter Joseph II. 1784, 80 Jahr alt, zu Bien.

Unter biefen Lobkowißen war bas schöne stattliche Elb-Schloß Raubniß im achtzehnten Jahrhundert der Sip einer Seigneurwirthschaft im galantesten frauzösischen Style geworden, Schauplaß glänzendster Bacchanale, italienische Operusängerinnen bildeten bier einen berühmten harem. Der Fürst Ferdinand Philipp Joseph warauch ein Patron des samosen Grafen St.-Germain. Ihm solgte sein erst 12jähriger Sohn von der Prinzessin Caxignan:

7. Joseph, geboren 1772, ber von 1784—1816 regiert hat. Er verspärte, daß seine Borsahren im großartigsten Train gelebt hatten und verkaufte beshalb mehrere Herrschaften, namentlich 1785 das seit den schlesischen Kriegen preußisch gewordene Herzogthum Sagan, mit dem sein Bater noch 1749 vom großen Briedrich in Berlin belehnt worden war, an die Derzoge von Biron-Curland um 1,100,000 Gulden. Die herzogliche Würde ward nun 1786 von Raiser Joseph II. auf die weiland Smirczickische, seit den Tagen des Sojährigen Krieges erwordene Derrschaft Randnit in Böhmen übertragen. Beide Linien, die ältere und die jüngere, nennen sich seitem "Herzoge von Raudnit ". Hürst Joseph verkaufte nach Aufläsung des beutschen Reiches im Jahre 1807 auch die 1806

unter bairischer Hoheit mediatisirte oberpfülzische Grafschaft Sternstein, auf die die Lobkowitziche Reichsstimme fundirt war, an Baiern um 700,000 Gulden.

3ch finbe nicht, bag bie Fürften Lobtowis wie bie Liechtenkeine und Schwarzenberge. Auereperge, bie Darrad, bie Batthiann's unb noch anbere Samilien es thaten, fich auf bie großen Sabrifunternehmungen legten, mit benen Raffer Frang L feinem Abel ale leuchtenbes Exempel vorgegangen mar; mabricheinlich fehlte bei ben Lobkowigen bas Belb, benn bie Guter maren fast immer unter Gequefter; bagegen wurden, um bem Drange ber hohen Schulben periobifc zu begegnen, bie großen Balbichlage in ben böhmischen Besitzungen an ber fachfischen Grenze üblich, womit bas gange fachfifche Erzgebirge mit flogbolg verforgt wurde. Mein Bater, ber fologmeifter in freiberg war, batte ftete mit Lobfowit'fchen und Baldftein'ichen Forftmeiftern bolgtäufe abzuschließen und erbielt babei Jahr aus, Jahr ein bie größten Delifateffen vom Chelwild biefer ftattlichen bohmischen Gerren gum Prafent.

Der siebente Fürst hielt sich noch eine eigene Kapelle und lebte noch immer in so großem Train, daß z. B. bei ber Bermählung seiner Töchter, ber Prinzessun Bincenz Auersperg und ber Fürstin Beriand Binbischgräß zu Raubnit achttägige große Feste kattsanben, die Ofsiciercorps von drei Cavallerie-Regimentern
waren dazu geladen, und wurden nicht blos bewirthet,
sondern setirt.

Diefer Fürft Joseph Lobkowis war himvieberum

ein großer Musikfreund, und er ist beshalb besonbers merkwürdig, daß er es war, ber nebst dem Erzherzog Rubolf und dem Fürsten Kinsty der großmüthige Unterstüper des größten Musikfunstlers der neueren Zeit, Beethoven's, wurde. Diese drei österreichischen herren erhielten den barbenden Masstro im Jahre 1809, als Jerome von Westphalen mit 600 Ducaten ihn nach Cassel berief, durch eine Jahresrente von 4000 Gulden in Bautozetteln für Wien.

Joseph, ber fiebente Fürft von Lobsowit, ber Gonner von Beethoven, ftarb 1816, seit 1792 mit einer Tochter bes Fürften von Schwarzenberg vermählt. Bon seiner Rachtommenschaft leben noch fünf Sohne und fünf Töchter:

- 1. Ferbinand, ber Rachfolger.
- 2. Pring Johann, öftreichischer Rammerer und Major, vermählt mit einer Grafin Wrbna, hat 2 Söhne und 3 Töchter.
- 3) Pring Joseph, früher Brigabier zu Prag, Felbmarschall-Lieutenant, General-Remontirungs-Inspector und Geheimer Rath, zweimal vermählt, erft mit einer Gräfin Rinsty, bann mit einer Cousine, Prinzessin Ma\* rie Lobtowit, von ber er einen Sohn und 2 Töchter hat.
  - 4. Pring Lubwig, öftreichischer Rittmeifter, vermählt mit ber Pringessin Leopolbine von Liechtenftein, einer Schwester ber Gemahlin seines regierenben Brubers; er hat 2 Sohne und 2 Tochter.
  - 5. Prinz Carl, war Lanbespräsibent in Salzburg und hat sich ganz neuerlich (1856) mit Freiin Julie von Redwit vermählt.

- 6. Die attefte Tochter ift bie noch lebenbe, 1811 18jährig vermählte und schon 1812 verwittwete Fürstin Gabriele Auersperg, Gemahlin bes Prinzen Bincenz. Sie war eine ber größten Schönheiten ihrer Zeit, die Raiser Alexander mahrend bes Wiener Congresses so aborirte, daß er ste "la beaute qui inspire seule du vrai sentiment" nannte.
- 7. Die zweite Tochter Eleonore ift bie Gemahlin bes Fürsten Berianb von Binbifchgrag.
  - 8. Therefe, unvermählt.,
  - 9. Anna, vermählte Grafin barrad.
  - 10. Sibonia, vermählte Grafin Palffy.
- 8. Dem fiebenten Fürsten folgte sein Sohn, ber jest regierenbe achte Fürst Ferbinanb, geboren 1797, seit 1826 mit Marie, Tochter bes Prinzen Moris Lichtenstein, vermählt. Er hat einen Sohn, Moris, und zwei Töchter.

## II. Jüngere fürstliche Linie Lobkowit zu Melnik.

- 1. Fürst Johann Georg Christian, jüngerer Sohn bes zweiten Fürsten, war ber Stifter biefer jüngeren fürstlichen Linie Lobkowitz zu Melnik an ber Elbe, wo ber bekannte Melniker Wein wächst. Ex war kaiserlicher Geheimer Rath, General-Feldmarschall, Gouverneur zu Mailand und zulest Commandirender in Ungarn, und starb 1753 unter Maria Theresia. Ihm solgten seine Söhne von einer böhmischen Gräfin Walbstein:
- 2. Joseph Maria Carl, Geheimer Rath und General-Feldmarschall, 1764—1777 Gesandter in PeRieine beutide bofe. VIII.

ein großer Musikfreund, und er ist beshalb besonbers merkwürdig, daß er es war, ber nebst bem Erzherzog Rubolf und bem Fürsten Kinsky ber großmüthige Unterstüper bes größten Musikfunstlers ber neueren Zeit, Beethoven's, wurde. Diese brei österreichischen Derren erhielten ben barbenben Maöstro im Jahre 1809, als Jérome von Westphalen mit 600 Ducaten ihn nach Cassel berief, burch eine Jahresrente von 4000 Gulben in Baukozetteln für Wien.

Joseph, ber fiebente Fürft von Lobsowis, ber Gonner von Beethoven, ftarb 1816, feit 1792 mit einer Tochter bes Fürften von Schwarzenberg vermählt. Bon seiner Rachtommenschaft leben noch fünf Sohne und fünf Töchter:

- 1. Ferbinanb, ber nachfolger.
- 2. Pring Johann, öftreichischer Rammerer und Major, vermählt mit einer Gräfin Wrbna, hat 2 Söhne und 3 Töchter.
- 3) Prinz Joseph, früher Brigabier zu Prag, Felbmarschall-Lieutenant, General-Remontirungs-Inspector und Geheimer Rath, zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin Rinsty, bann mit einer Cousine, Prinzessin Marie Lobkowip, von ber er einen Sohn und 2 Töchter hat.
  - 4. Pring Lubwig, öftreichischer Rittmeifter, vermählt mit ber Prinzessin Leopolbine von Liechtenftein, einer Schwester ber Gemahlin seines regierenben Brubers; er hat 2 Sohne und 2 Töchter.
  - 5. Prinz Carl, war Lanbespräsibent in Salzburg und hat sich ganz neuerlich (1856) mit Freisn Julie von Redwit vermählt.

- 6. Die alteste Tochter ift bie noch lebenbe, 1811 18jährig vermählte und schon 1812 verwittwete Fürstin Gabriele Auersperg, Gemahlin bes Prinzen Bincenz. Sie war eine ber größten Schönheiten ihrer Zeit, bie Kaifer Alexander während bes Wiener Congresses so aborirte, daß er sie "la beaute qui inspire seule du vrai sentiment" nannte.
- 7. Die zweite Tochter Eleonore ift bie Gemahlin bes Fürsten Beriand von Winbifchgras.
  - 8. Therefe, unvermählt.
  - 9. Anna, vermählte Grafin barrad.
  - 10. Sibonia, vermählte Grafin Palffy.
- 8. Dem fiebenten Fürsten folgte sein Sohn, ber jest regierenbe achte Fürst Ferbinanb, geboren 1797, seit 1826 mit Marie, Tochter bes Prinzen Morit Lichtenstein, vermählt. Er hat einen Sohn, Morit, und zwei Töchter.

## II. Jungere fürftliche Linie Lobtowis zu Melnit.

- 1. Fürst Johann Georg Christian, jüngerer Sohn bes zweiten Fürsten, war ber Stifter biefer jüngeren fürstlichen Linie Lobkowip zu Melnik an ber Elbe, wo ber bekannte Melniker Wein wächt. Er war kaiserlicher Geheimer Rath, General-Felbmarschall, Gouverneur zu Mailand und zulest Commandirender in Ungarn, und starb 1753 unter Maria Theresia. Ihm solgten seine Söhne von einer böhmischen Gräfin Walbstein:
- 2. Joseph Maria Carl, Geheimer Rath und General-Feldmarschall, 1764—1777 Gesanbter in PeRieine beutiche bose. VIII.

tersburg, vermählt mit einer Grafin harrach, Bittme eines Fürften Liechten ftein, gestorben 1802 vhne. Göhne. Folgte sein jungerer Bruber

- 3. August Joseph, Gehoimer Rath und Rammerer, 1772—1777 Gefandter in Mabrid, gestorben 1808; bann bessen Sohn von einer Grafin Tschernin:
- 4. Anton, Rammerer, gestorben 1819; biefem fein Sohn von einer Pringefin Rinsty:
- 5. Auguft, Geheimer Rath und Prafibent für bas Mung- und Bergwesen, vermählt mit einer Pringeffin Schwarzenberg, gestorben 1842, und endlich:
- 6. Georg, geboren 1885, ber noch unbermählt ift. Er bat brei Schwestern, von benen bie altette. Darie. ud 1848 mit ihrem Coufin, bem Gurften Jofeph Lobtowis von ber erften Linie, Oberfthofmeifter ber jungen regierenben Raiferin, und bie jungfte Rofa 1852 mit bem jest regierenben Grafen Ermin von Reippera, bem Bruber bes neulich bei ber Gemfenjagb verungludten und irre geworbenen Schwiegersohns bes Ronige von Burtemberg, vermählt bat. Die britte mittelfte Somefter ift unvermählt, eine vierte ftarb em ameiten Sochgeitstage ihrer Che mit bem Erbpringen pon Binbifdgras 1852. Augerbem bat Surft Grorg noch wei Tanten, von benen bie eine, Lubomille, bie regierenbe fürftin von Aren berg ift, bie anbere, Selene, aber unvermählt und Befigerin ber Allobialberrichaft Rozbialowic im Prager und bes Butes Diecholur im Enerschen Rroife in Bohmen. Ein wurdiger Dheim bes regierenten Burften, ber fürft Frang Beorg von Lot-

kowite, geboren 1900, k. k. Kämmever und Dbriff, Dentschorbemeritter, Großempitalar zu Großsonntag und Rathsgebietiger ber Ballei Destreich, verschieb gang linzlich zu Anfang bes Jahres 1858 in Holge eines Schlagsstuffes, ber ihn beim Bosuch bes Gotterdienstres in ber St. Lovenzempelle am Drabschin zu Prag getroffen hatte; er genoß in Prag ben Ruf einer großen Wohlthätigkeit, er war Präsibent bes Privatvereins zu Unterstützung der Hausarmen.

In ber altern Linie befitt ber regferende gurft:

- 1. das herzogthum Randnitz an der Elbe im Ratoniper Kreise, zu dem 36 Dörser gehören, das Minjorat Bilin bei Töplitz, mit 20,000 Einwohnern, die herrschaft Gösenderg im Saaper Kreise, die hertschaft hoch-Chlumen, das alte Strumgut im Beraunde, Kreise dei Prag, dus ronnmische Bergschloss Schrecknstein bei Teplitz, die Gitter Brosau, Miraschowig, Prziczow, Strepschow, Milithausen, Enzowan, Liebshausen, Liebs schift und eine Menge andere Gitter in Böhmen; dazu
- 2. bie herrschaften Pfanniberg (bet Graf) unb Ratlenberg in ber Steiermart.

Zusammen ein Besithum von 38 [] Meilen mit 80—90,000 Einwohnern und werigkens 400— 500,000 Gulben Einfünften.

Bon ben jungeren Brübern bes Funfen besteht ber zweite Pring Johann bie herrichaft Bieltich in Rahren im Brunner Rreise, nebst bem Gute Plone und bie vier ererbten gräfllich Brtby'ichen herrschaften Ronopifchl, Schinfau, Reknirz und Rrzimis in Böhmen.

Der britte Pring Joseph, ter 1854 aum Dberft-

hofmeister ber jungen Raiserin von Destreich ernannt worden ift, besitt bie Herrschaft Unterberzkowis im Rakoniger Kreise in Böhmen, nebst ben Gütern Strzem, Cittow und Daniowes; enblich:

Der vierte Prinz Lubwig besitt bie herrschaften Groß-Reseritsch und Frischau im Inahmer Rreise in Mahren.

Der regierenbe Fürft refibirt im Winter ju Bien, im Sommer zu Eisenberg bei Brur im Saater Rreise in Bohmen.

Die jüngere Linie Lobtowit - Melnit, bie bie böhmische herrschaft Melnit im Bunzlauer Kreise und noch sieben andere böhmische herrschaften im Bunzlauer und Prachiner Kreise, zusammen 10 [Meilen mit 30-40,000 Einwohnern und wenigstens 150- bis 200,000 Gulben Einkunsten besitzt, lebt im Winter in Prag, im Sommer zu horzin bei Melnit.

Rach bem Bunbestagebeschluß von 1825 haben alle Fürsten von Lobkowip den Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Das Wappen ist quabrirt: 1 und 4 sind von roth über Silber quer getheilt, es ist das das Stammwappen der Popel, 2 und 3 haben einen schwarzen Abler mit dem Halbmond auf der Brust in Silber wegen Sagan, h. z. wegen Lobkowis. Die Devise ist böhmisch: "Popel sem popel dudu" (Asche bin ich, Asche werd' ich).

## - III. Das fürstliche Haus Auersperg.

Freiherrn und im nieberöftreichifchen Derrenftanb aufgenommen 1573.

Reichsgrafen in ber altern Linie 1630, in ber jungern 1673.

Reichefürften 1653.

Einführung im Reichsfürftenrath 1654.

Rarnthnifder Minifterialabel wie bie Dietrichfteine. ausgestopfter Auerfperg nach Conftantinopel verfandt. driftliche Leonibas und ber driftliche Adilles und bie oftreicifde Denfchenfangerei auf ber turtifden Grenge. Die Auer-Therae, wie früher gang Rrain, eifrig protestantif d und in ber graffichen Linie Auerfperg-Durgftall noch ju Enbe bes 18ten Jahrhunderte protestantifc. Die Fürstenwürde gur Belohnung an ben gur fatholifden Religion gurudgetretenen Johann Beidarb Auerfperg, Premier Ferdinanb's III., Grunder bee öftreichifchen Camarillaregimente burd bie Beiber und Berbanger ber Daffenauswanderungen ber evangelischen Deftreicher nach Regensburg und Rurnberg. Berleihung ber gefürsteten Grafichaft Thengen bei Schaffbaufen und bee ichleftiden Bergogthume Münfterberg und 137jabriger Beffe beffelben. Der zweite Fürft Auerfperg blobe. Der britte ein gludlicher Abjutant und Lofenftein icher Guter-Erbe. Deffen Bruder ein ausgezeichneter Diplomat im fpanifchen Erbfolgefriege. Der vierte Fürft, ein Induftrieller und ein außerorbentlicher Mann, ber ale ein Achtziger noch wie ein Dreifiger

lebte und Stjabrig ftarb, ein Spezial bes Raifere Frang I. Gine Spezialin biefes galanten Raifere, bie fcone Bilbelmine Auerfperg, geborne Reipperg. Gin Cardinalbifchof von Paffau Der fünfte Fürft, Erbe bee Fürften Trautfon. Bertauf bes preußisch geworbenen Runfterberg und Annahme bes Titele: "Bergog von Gotfchee". Eine berühmte Pianofortefpielerin Auerfperg, geborne Clam-Gallas. Orbenofterne auf Auerfpergifden Schlafroden. Die beispiellose Uebergabe ber Taborbrude bei Bien 1805 burch einen Auerfperg, Bruber bes fecteten Burften. Der fiebente Furft, Bater bes regierenben, ein Mufit-Macen. Ein Auerfperg, Gobn ber fconen Gabriele Lobfomin, Mitglied bes Bermaltungerathe bes Biener Credit mobilier. Der Dichtergraf Anaftafius Gran und feirfame fata libelli.

Das Gefdlecht ber Auersperge ftammt angeblich aus Schwaben: bier lag ihre Stammburg Urfperg ober Auersperg. Bereite im 11. Jahrhunbert aber jogen fie von Schwaben nach Rarnthen und Rrain und grunbeten bier in Rrain Anfang bes 11. Jahrhunderts, nach Anbern 1067, ein neues Auersperg, brei Meilen von Laibach. Die altefte Urfunde, bie bes Ramens erwähnt, ift nach Bermann's öftreichischem biographischen Leriton vom 12. Mai 1248, worin Bertholb, Patriard von Aquileja ben Grafen Bermann von Drtenburg\*) mit Gutern belehnt im Bebiete bes Schloffes Bobelberg (noch jest eine Auerspergische Besitzung ohnfern Auersperg in Rrain), welche burch ben Tob bes Ebeln "Cunrab von Auerfpere", bes Grafen Schwiegerfohns, lebig geworben find. Im Berlaufe ber Beit finben wir bie "Auerfperg" ober "Omerfperch" fort und fort im

<sup>\*)</sup> S. unten: baierifche Debiatifirte.

Dienste bes Saufes Destreich, die feit 1293 Serzoge von Karnthen geworben waren, sowohl im Kriegs- als im Sofdienkt: so war ein Georg von Auersperg noch ums Jahr 1400 Oberfter, Kammerer und Hofmarschall bes herzogs Wilhelm, Oheims Kaffer Friedrich's III., bes Baters von Max 4:

Bie die fürftlichen Saufor Liechtenstein und Dietrichftein geborten auch bie Auersperge urfprünglich nur zum tarntbnifden Minifterialabel. Sie befleibeten als folche bas Erbfammerer- und Erblandmaricallamt in Arain in Folge ber Berleibung Raffer Friedrich's III. burch Diplom aus Reuflabt, 5. Januar 1463, es mar eine Belebnung für ibre Treue und Gulfe bei ber Belagerung bes Raifers burch bie Biener in feiner hofburg, wo ihm Georg Dobiebrab von Böhmen Luft machte. 1466 erfcheint Bilbelm von Anersperg ale Rammerer bes Raifers und Pangrat wirb 1469, Freitag nach Stephani im Schnitte von bemselben ju Grat belehnt "mit bem Saufe Auersperg und bem alten Saufe (ber alten Burg) babei, bann mit Rablischafb,") mit bem Rammeramte in Rrain und bem in ber Darch, bem Amte in ber Möbling, bem Haufe zu Lafbach, fammt ber fürstlichen Freiung und mit vielen anbern Batern und Bulten in Rieberöftreich".

Im 16ten Jahrhundert erwarben sie bas Schloß und bie herrschaft Purg stall unter ber Ems in Rieberöftreich durch heirath mit einer Wolfstein und

<sup>\*)</sup> Radifchegg, noch jest eine Auerfpergifche Befisung.

wurden nun unter Kaiser Max II. 1573 zu Freiherrn erhoben und in ben niederöftreichischen herrenstaud aufgenommen. Der Grafentitel batirt erst aus den Zeiten bes 30jährigen Kriegs, vom Jahre 1630, und ber Fürstentitel ward erst nach dem 30jährigen Kriege, im Jahre 1653 erworden.

Der näbere Stammvater aller noch blübenben Auerfperge war Engelbarb, Berr ju Auerfperg, ber 1466 ftarb, vermählt mit Scholaftica von Ronigsberg. Bon ihren beiben Gobnen bat Pantrag, vermablt mit Anna, Grafin von Frangipani, ftorben 1496, bie altere Pantragifde Sauptlinie in Rrain gestiftet, und Bollrath, vermablt mit Dargaretha von Bolfftein, ber Erbin von Purgftall, gefterben 1495, bie jungere Bollrathifde Linie in Nieberöftreid. Die altere Pranfragische Dauptlinie in Rrain blüht noch in vier gräflichen Linien und in ber fürftlichen Linie, welche bie jungfte biefer Pantragischen Sauptlinie ift, und noch eine grafliche Rebenlinie gegenwärtig bat; bie jungere Bollratbifde Linie in Nieberöftreich, bie bier Schloß Purgftall befitt, blüht ebenfalls noch in fünf gräflichen Linien.

Wie bie beiben ursprünglich auch nur karnthnischen Ministerialabelssamilien Liechten ftein und Dietrichstein im Gof-, Staats- und Rriegsbienst bes Saufes Sabsburg zu Macht und Reichthum gelangten, so gelangte auch die Familie Auersperg bazu vornehmlich. Frühe zeichneten ste sich, auf bem äußersten Wachtposten ber Christenbeit gegen ben Salbmond stationirt, in ben Türkenkriegen aus: es war hier ein Felb, wo bie christlichen Ritter, wie in

Spanien gegen bie Araber, fich Lorbeeren erfechten konnten. Go fiel im Jahre 1575 herwart von Auerfperg, Lanbeshauptmann in Rrain, ber erfte Freiherr, Entel bee Stiftere ber Prantragifden Bauptlinie in Rrain, in einem Scharmugel bei Bubasti in Rrain gegen bie Ruselmanner, und fein Gobn Engelbert warb von benfelben zwei Jahre lang gefangen. fchidte Bermart's Frau an ben turtifden Beg, welcher Derwart's Saupt mit fich genommen hatte unb erfuchte ibn, es ihr gurudguftellen. Der Beg wollte ben Lohn bes Sultans nicht einbuffen, ben biefer bei Ueberfenbung eines vornehmen feinblichen Sauptes verlieb, er wollte aber auch ritterlichen Sinns ber Bitte bes Feinbes willfahren. Man einigte fich enblich babin, bem Sultan nur bie ausgestopfte baut ju überschiden. "bat ibn alfo", berichtet Stephan Berlach, Prebiger bei ber taiferlichen Gesandtichaft in Conftantinopel, "geschunden, bas Gebeine ber Frau Lanbhauptmannin, bie Saut aber wieder ausgefüllt und nach Conkantinopel geschickt." Davib Ungnab, einer vom Befchlecht ber Grafen Beißenwolf, mar bazumal Gefanbter bei ber Pforte und Stephan Berlad, ber fein Befanbticafteprebiger war, hat über Einschickung bes ansgestopften Leichnams Bermart's, ber viel Auffeben machte, noch Folgenbes in feinem Tagebuch binterlaffen: \*) "Den 9. Dec. 1575 war allhier (zu Conftantinopel) ein elenber und kläglicher Einzug. 1. Ritten etliche ftarte Turten von ben Grenzen in ihren rothen Rappen, mit langen Bipfeln und einer

<sup>\*)</sup> Gerlach türfisches Tagebuch, G. 132, 320, 351, 359.

por ihnen ber. 2. Erugen 2 Türfen 2 Sabnen. 3. Tengen 2 anbere auf Stangen ber eine bes frommen Derrn Berberts von Anerfperge Lanbechauptmanns in Rrain Roof, von breiten lieblichen Angeficht, mit einem roth und grauen Bart, gar ertenntlich und gebaucht und, als ob er eine Bunbe unter bem Beficht gehabt. andre bes herrn Friedrich von Beichfelberg Ropf, unerfenntlich ac. Den 11. Dec. hat mein gnäbiger Berr um bie beiben Röpfe mit bem Scharfrichter banbeln faffen, ber 100 Ducaten baffir geforbert, aber 50 Thaler genommen. Und fagte mein gnabiger herr, ein jeber Ropf wäre fo viel Belb wurth gewesen, als er gewogen." - Den 24. Dai 1577 ift herr Bolfgang Engel bert von Auersberg, welcher, als bie Türken feinen Bater, ben taufern alten Gelben, vor gwei Jahren niebergehauen, gefangen worben, hierher gebracht, und ben 25. ift er jum Pafcha gefiftet worben, reitete gang fcbwarg, batte ein ungarifch butlein auf, ift ein Dann von 40 Jahren, fab aber wie ein alter wilber Dann aus und waren ihm feine haure bis auf bie Schultern binunter gewachsen, flein von Perfon. Den 18. Juni 1577 ift er wieber auf Bosnien als erlebigt jugereift." Damais brachte Johann Brenner, Freiherr, ben von Carl V. feit 1545 verwilligten Tribut von 30,000 Ducaten an ble Pforte. "bat", berichtet Gerlach unterm 9. Mara 1577, "ale herr Breuner 1575 Utlaub wom Gulten genommen, ber Pafcha in bem Diwan au ihm gefagt: \_unfer Raifer folle ben Ungarn and Croaten auf ben Grenzhaufern nicht fo viel überfeben. Denn fo balb sie voll Weins werben; so suchen und reizen sie bie Türken und werben barüber gejoget, gesangen und niebergehauen. Also sei's dem Auersberg ergangen, welscher alle Jahre in des Sultans Lande eingesallen und Gesangene weggeführt, die er zulest mit allen den Seinigen geschlagen und gesangen worden." So ein Menschenstünger war auch ein anderer Auersperg, Andreas, den aber die Geschichtsschreiber "den driftlichen Achilles" titulirten, derselbe starb 1594 unvermählt. Der Schäbel Derwart Auersperg's, den Bermann, "ohne der Geschichte zu nahe zu treten", mit Leonidas vergleichen zu können glaubt, ward von der Familie lange auf Burg Auersberg in einem Cypressenklichen als Landesreliquie ausbewahrt, "Danpt- und Bart- haar sugendlich unversehrt", wie hormant bevichtet.

Das hams Auersperg nahm wie so viele ber ebelsten und mächtigften östreichischen Geschlechter bie Reformation an und zwar war bieses hans eifrig protestantisch wie bazumal ganz Krain, welches einen protestantischen Superintenbenten, eine protestantische Schule und sogar eine Bibel in ber Landessprache hatte. Unter bem Freiherrn Weichard von Auersperg, der 1581 als Landeshauptmann in Krain stard, unter dem Türkensfänger Derwart (gestorben 1575) und besonders unter seinem Sohn, dem Freiherrn Christoph (gestorben 1582), welcher ein leidenschaftlich, wie der erwähnte Ahnherr der Dietrichsteine, für die ständischen Abelosreiheiten gegen den hof eiserte, blühte der Protestantismus ungestört, erst die Gegenresvernation Ferdinand's stellte den Kastle Gegenresvernation Ferdinand's stellte den Kastle

tholigismus wieber her. Aus jener protestantischen Beit Krains stammt übrigens bie bem Abel Krains so ersprießliche und überhaupt so praktisch vorzügliche Berwaltung ber Militairgrenze, eines Haupt-Instituts bes östreichischen Staats noch heut zu Tage.

Es traten aber bamals, als ganz Krain protestantisch war, bieselben Spaltungen in ber Familie Auersperg ein, wie in ben Familien Dietrichstein und Lobko-wis: bei ber Gegenreformation erfolgten in beiben Hauptlinien zahlreiche Conversionen. Bon ben Katho-liken wird schon 1599 ein Freiherr von Auersperg als erster Convertit gerühmt.

Die altere Panfragifche Sauptlinie in Rrain tra früher gum Ratholigismus gurud und erhielt beshall fcon 1630 in ber Perfon bes "biegfamen" Dietrid, wie Bermann ibn nennt, ber taiferlicher Rammerer, Reichehofrath und Lanbesvermefer in Rrain mar, ben Die füngere Bollrathische Linie in Grafentitel. Destreich erhielt ben Grafentitel weit spater, erft 1673. Das haus Auersperg zeichnete fich vor allen großen öftreichifden Gefchlechtern baburch aus, bag es in biefer jungeren Bollrathifden Linie in bem auf Solof Purgftall gefessenen Afte noch bis auf bie neueften Beiten Protestanten gebabt bat Diefe Grafen Auerfperg ju Schloß Purgftall waren fogar neben ben Grafen Lagberg und ben Freihern von Stodborn und Bolgogen bie von ber großen Maffe ber früher protestantischen Abelsgeschlechter Deft reichs unter Maria Theresia, allein übrig gebliebenen. Gegenwärtig aber ift, wenigftens nach ber

Aufführungen im gothaischen Grafentalenber, alles wieber gut tatholisch.")

\*) Bei ber im Jahre 1580 in Deftreich angestellten Rirdenvisitation ericienen unter ben Protestanten Riedersöftreichs in ben von Raupach im "evangelischen Deftreich" mitgetheilten Acten;

Sigismund Ricolaus von Auerfperg, Freiherr ju Purgftall, und

Boltert von Auerfperg, Freiherr.

Rach ben von von Meiern herausgegebenen Acten ber weftphalifden Friebensverhanblungen erfchienen 1649 unter ben Protestanten Rieberöftreichs neun Auerfperge;

Beidarb von Auersperg mit zwei Göbnen,

Bolf Datthes von Auerfperg,

Bolf Sigmund von Auersperg und

Sigmund Erasmus von Auerfperg mit brei Göbnen.

Und nach dem Jacobi'fden genealogischen Sandbuch, das zu Leipzig im Jahre 1794 erschien, wurden Theil 2, Seite 181 ff. in dem noch blübenden gräftich Auerspergischen Saufe jüngerer Bollrathischer Linie zu Purgstall in Destreich aufgeführt:

Graf Bolfgang Engelbert ju Alticolof Purgftall, evangelicher Religion, geftorben 1728,

Graf Bolfgang Augustin, fein Sohn, evangelifcher Religion, gestorben 1781.

Deffen Sohn, Graf Bolfgang Engelbert, geftorben 1771, convertirte fich und wieder beffen Sohn, Graf Augustin (beffen Rachfommenschaft noch blubt), verlaufte 1786 Allfchloß Purgstall an feine evangelischen Bettern in Reuschloß Burgstall.

In biefer Linie Reufchlof Purgftall convertirte fich und zwar zuerft unter allen Gliebern biefer protestantifchen Linie, Graf Bolfgang Ferbinand, ber 1711 ftarb, Der erfte Graf bes Saufes warb in ber alteren Prankrazischen Sauptlinie in Rrain ber Reffe jenes obenerwähnten von ben Türken zwei Jahre lang gefangen gehaltenen Engelbert: ber schon genannte "biegsame" Dietrich, katserlicher Rämmerer und Reichshofrath, herr zu Schönberg und Seisenberg

Stammvater ber jest noch blubenben erften Linie gu Alt: und Reufchlog Purgftall, bie bie Berrichaft Ehrened in Deftreich befist. Gein Bruber, Graf Bolfgang Auguftin, Stammvater ber gweiten Linie gu MIt: und Reufdloß Burgftall, bie beibe Goloffer iett befitt, farb 1756 evangelift. Bon feinen vier Gobnen farb ber altefte Graf Bolfgang Morit Lubwig im Tobediabre feines Baters, ebenfalls epanaerifc. fein Cobn. Graf Bolfgang Auguftin, faufte 1786 Golof Alt-Buraftall und war t. f. wirfficher Gebeimer Rath, Prafibent ber Lantesregierung und Landesbauptmann in Deftreich ob ber Ens unter Joseph H. Leopold II. und Axang II. Er hatte zwei Sohne, die fich wahrscheinlich wieder con: vertirt haben, ber jungfte, Graf Carl, lebt noch als t. t. Gebeimer Rath und venflonirter Kelbmarfchall- Bientenant: er bat nur vier Tochter und bie Binte fteht auf feinen awei Angen.. Der aweite Bruber unter ben vier Gobnen bes Stammedtere ber zweiten Linie gu Alte unb Reu: folos Purgftall, Graf Bolfgang Ricard Chren: reich, vormals t. t. Rutmeifter, farb 1774 gu Debenburg in Angarn, ebenfalls evangelift. Der jungfte vierte Bruber, Graf Bolfgang Johann Auguftin, vormeds and im t. f. Kriegevienfte, lebte noch 1794 ebangelifc. Der voritingfte, ber vier Bruber aber. Graf Bolfgang Chriftian Carl, ber Stifter ber noch bifthenten Linie ju Beinern in Rieberöftreich, t. t. Rammerer und nieberöftreichifder Kreiscommiffar, batte fich icon 1768 con. pertirt.

in Avain, vermählt mit Stoonie son Gallenstein, er warb auf bem Aurfürstentage zu Regensburg, ws Ballenstein abgeseht wurde, am 11. Erptember 1680 burch Raifer Ferbinand II. in ben Reichsgrafen-stand erhoben und ftarb 1684.

Von seinen beiben Söhnen erwarb Grof Wolfgang Engelbert im: Juhre 1641 bie gegenwärtige Saupt-besthung bes Sauses Auersperg: bie Graffchaft Gott-sche in Arain von ben Grafen Ahiesel und Graf Johann Beicharb ward ber erfte Fürst und ber Saupt-gründer bes Glanzes bes Saufes.

1. Graf Johann Beicharb von Auerfpera war geboren im: Jahre 1615, ju Geifenberg, bem alten Stammidloffe in Rrain, biente Anfange ale Befanbter an verschiebenen Bofen, warb bann 216, Dbrifthofineifter bes jungen Erzberwas, nachber römifden Ronigs Ferbinanb IV. und gelegt Premierminifter bei beffen Bater, Ruifer Ferbinand III. Als folder verhing er fcon im erften Jahre feines Dinifteriums, bas bem bes reblichen und wieranten Trautmannsborf folgte, Befeble, welche Maffenauswanberungen von Protestanten Deftreiche nach Regensburg und Rurnberg me-Folge hatten. Bur Belohnung bafur warb er von Ferbinand HI. auf bem Reichstage zu Regensburg, ben 17. Gept. 1658 in ben Reichefürftenkanb erboben. vorerft nach Erftgeburterecht wie bie Dietrich-Reine: ber Raifer trat ihm fur bie Graffchaft Ditterburg in Rrain bie Graffchaft Thengen in Schwaben, welche an ben Schweizercanton Schaffhaufen grenzt, ab, und wegen biefer Reichegrafschaft tam Johann Bei-

darb 1654 im Reichsfürstencollegium wirklich ju Gis und Stimme. In bemselben Jahre 1654 verlieh ihm auch noch biefer fein großer Gonner Raifer Ferbinanb III. bas burch ben Tob bes letten piastifchen Bergogs erlebigte Bergogthum Münfterberg und Frankenstein in Solefien, bie bas fürftlich Auerspergifche Geschlecht 187 Jahre lang befeffen bat, und bagu noch bie Grafichaft Bels in Oberöftreich bei Ling. Bei bem Rachfolger Kerbinanb's III., bem jungern Bruber Kerbinanb's IV., Leopolb I., ftanb er bagegen nicht febr in Gnaben, weil er ibn als Pring vernachläffigt batte: Auersperg wollte nun in ben geiftlichen Stand treten und Carbinal werben. Leopolb ichlug ibn aber fein Befuch, ibn ju biefer Rirchenwurbe behulflich ju fein, ab, und nun wandte fich Auersperg an Lubwig XIV. Der Dapit berrieth biefen Schritt bem Raifer: Kurft Auersperg warb jum Tobe verurtheilt. Leopolb begnabigte ihn aber und verwies ihn auf feine Guter. Fürft Bengel Euseb Lobfowig nahm bazumal 1669 feine Stelle ein. Fürft Johann Beicharb Auerfperg verlies 1670 ben öftreichischen Dof, in beffen Geschichte er unvergeflich leben wirb, benn wie Sa= muel Pufenborf in feiner Befchichte bes großen Rurfürften von Branbenburg es ergablt, mar er berjenige, von bem bie methobifche Ausbilbnung bes öftreichischen Camarillaregiments burch bie Beiber batirt. Fürft Beicharb Auerfperg ertrug bie allerbochfte Ungnabe nur ein Jahr und ftarb 65jabrig 1677 auf bem alten Stammichloffe ju Geifenberg in Rrain, wo er geboren mar. Er war mit einer

Erbtochter ber Grafen Lofenftein vermählt, welche 1692 ausftarben.")

Bon ben Göhnen bes erften Fürften Auersperg folgten ibm:

- 2. Ferbinand, geboren 1654, vermählt mit einer Grafin Berberftein, ber blöben Berftanbes war, zu Munterberg in Schiefien refibirte unb 1707 ftarb.
- 3. Franz Carl, geboren 1660, kaiserlicher Geheimer Rath und Generalfeldzeugmeister, bessen Gemahlin,
  eine Gräfin Rappach, war bie später als Wittwe
  1714 sehr einstufreiche Oberhosmeisterin ber Raiserin Elisabeth von Braunschweig ward. Er erwarb
  1704 bie von seiner Mutter Bruber herrührenden grässich
  Losenstein'schen Güter in Oberöstreich Gschwendt, Losenstein zc. Er war es gewesen, der 1688, als Abjutant Derzog Carl's von Lothringen, dem Raiser die große Rachricht von dem Entsate Wiens nach Linz gedracht hatte, er erhielt dafür später das reichste Gouvernement der Monarchie, das von Croatien. Er stard 1713 auf seiner neuerwordenen Derrschaft Gschwendt in Oberöstreich.

Der britte Bruber, Leopolb, ber nicht zur Succession kam, war einer ber tüchtigsten Auersperge, ein ausgezeichneter Diplomat, kaiserlicher Geheimer Rath und Gesandter in England, Spanien und Savoyen. Er war es, ber im spanischen Erbfolgekriege 1705 ben herzog von Savoyen von Frankreich abzog und die wichtige Allianz mit ihm zu Stande brachte. Dieser tüchtige Cabet

<sup>\*)</sup> Bergleiche öftreicifche hofgeschichte, Sb. 4, G. 313 ff.. Meine beutiche bife. VIII. 7

farb aber jung, foon 1705, auf feinem Gefanbtschafteposten zu Turin, vermählt mit einer Gräfin Martinis.

4. Dem britten Fürften Frang Carl folgte fein Sobn Beinrich, geboren 1696, ber erft 1783 gu Bien ftarb, alfo 87 Jahre alt warb. Er war ichon Page bei Raifer Rofeph I. und machte bie Caveliertour bis England, wo er bie Sannoveraner jur Succession gelangen fab. Er ward fpater, feit 1738, Bebeimer Rath und Dberhofmarichall bei bem letten Sabeburger Carl VI. unb aulett Oberstallmeister und von 1765 bie 1775 Obrifttammerer bei ber Raiferin Maria Therefia und ein Spezial ibres Gemable Raifere Frang I. 3m Jahre 1780 fab ibn ber englische Tourift Swinburne in Bien und ichreibt über ibn: "Fürft Auerfperg ift ein außerorbentlicher Mann von 86 (84) Jahren: er reitet, ift, trinkt und geht fpagieren, als mare er 30 Jahre alt. Er mar ichon in England, als die Ronfain Anna ftarb." Drei Jahre barauf 1783 ftarb er, 87 Jahre alt. Durch ibn murben nach bem Borgang feines induftriellen Freundes, Raifer Frang L. bie großen Baumwollenzeng-, Mouffelin- und Barchent-Fabriten auf ben bobmischen Befigungen bes haufes angelegt. Seine erfte Bemablin, eine Tochter bes "Eröfus von Deftreich", bes reichen Fürften Johann Abam von Liechtenftein, brachte ibm bie bobmifche Derrichaft Rothenhaus, einft bem fachfifden Diplomaten Carlowis unter Anrfürft Moris geborig, gu, bie wieber abfam und jest ben reichften Grafen Bohmens, ben Buquon's zuftandig ift, imgleichen bie mabrifche Berrichaft Cgernabora. Der erfte Gobn aus biefer

Ehe, Fürst Carl, ift ber Stammvater bes jest blübenden fürstlichen Zweigs. Der zweite Sohn erfter Ehe, Johann Abam Joseph, der 1746 wieder nach dem Recht der Erstgedurt in den Reichtsfürstenstand erhoben wurde, war der "biegsame" Gemahl der bestammten Geliebten des Raisers Franz L, der schönen Warie Wilhelmine von Reipperg, Tochter des Felomarschalls, die Che war ohne Kinder. Die zweite Gemahlin des vierten regierenden Kürsten Deinrich war Marie Antonie Fürstin Trautson: von ihr ist Graf Franz Aaver gedoren, der Stammvater des jest blübenden gräflichen Zweigs der fürstlichen Linie, und Graf Joseph Franz Anton, der von 1783 bis 1793 Bischof von Passau war und 1789 Carbinal warb.

5. Kurft Deinrich Anerfperg folgte fein erftgeborner Gobn Carl, ber fünfte Surft, geboren 1720, Laiferl, Geheimer Rath und Rammerer. Mit beffen Gemablin Sofephe Rofalie, ber Erbtochter bes letten Rurften Trautfon, fielen bie Buter biefes Befdlechte, bas 1775 erlofd, in Bohmen: Blafdim u. f. m., in Rieberöftreich: St. Polten u. f. m. und in Tyrol an bas Auerspergifche Daus. Fürft Carl Auerfperg vertaufte bagegen im Jahre 1791 bas feit ben ichlesischen Rriegen preußisch geworbene Bergogthum Dunfterberg, über bas er noch 1783 bie Belebnung von Friebrich bem Großen erhalten batte. aum fich von jebem fremben Berhaltniffe loszumachen"; an bie Rrone Preugen um 450,000 Bulben. Det bergogliche Titel murbe, wie bei ben Lobtowigen, im nämlichen Jahre auf bie Graffchaft Gottschee in Krain übertragen und die Reichsfürstenwürde auf alle mänulichen und weiblichen Glieber der Fa-wille ausgebehnt. Fürst Carl starb 1800, 80 Jahre alt.

Berühmt als Sangerin in ber unvergestlichen Mozart-, Daybn- und Beethoven-Zeit in Wien war bie Gemahlin bes jängsten Brubers bleses fünften Fürsten Auersperg, bes Prinzen Bincenz, Lubovita, geborne Gräfin Clam-Gallas: sie ftarb erft 1831; Prinz Bincenz selbst war Biolinvirtuos (gestorben 1833).

6. Es folgte bem fünften Fürsten sein Sohn Wilhelm L, geboren 1749, seit 1776 mit einer böhmischen Gräfin Walbstein-Mündengrät vermählt, kaiserlicher Kämmerer und bis 1793 Generalfeldwachtmeister. Bon ihm ift 1811 auch die seit Stiftung des Rheinbundes 1806 unter babnischer hoheit mediatisirte schwäbische Grafschaft Thengen, auf die die Auerspergische Reichostimme fundirt war, an Baben verkauft worden. Er starb 1822, 78jährig. Es soll das gerade kein durch innere Qualitäten ausgezeichneter, aber ein sehr auss äußere Ansehn haltender herr gewesen sein, dem man 3. B. nacherzählt, daß er die Ordenssterne sogar auf seinen Schlafröden getragen habe.

Sein sungerer Bruber, Prinz Carl, Felbmarschall-Lieutenant, geboren 1750, war geradezu simpelhaft: er übergab 1805 bie Wiener Taborbrüde an Murat und Lannes, tropbem baß er Ritter bes militairischen Maria-Theresien-Ordens war und bazu Ritter bes golbenen Bließes: er wurde zwar vor ein Kriegsgericht gestellt, tam aber, ba man ihm nur Simpelhaftigleit, nicht Feigheit ober Berrath vorwerfen konnte, los.") Er ftarb zu Wien 1822.

<sup>\*)</sup> Rach ben neuerlich ericbienenen Demoiren von Darmont verlief biefe allerbings beispiellose Labor-Bruden-Nebergabe in folgenber Beife: "Bien batte capitulirt und Die Frangofen tonnten ungehindert über Die Donau geben, benn bie Tabor-Brude fant noch. Das ging fo gu. Die Donau ift bier febr breit. Die Deftreider batten alle Borbereitungen getroffen, ben Uebergang ju mehren und bie auf Pfeilern rubende Brude ju gerftoren. Auf bem linten Ufer, wo ber Rarft Aueriperg commanbirte, maren farte Batterien errichtet und bie Brude felbft mit brennbaren Stoffen bebedt; ein gunte tonnte fie in glammen feben, als bie frangofifden Truppen, Murat, gannes und Dubinot an ber Spibe, am Eingang berfelben erschienen. Die Uebergabe von Bien batte ben Reinbfeligfeiten ein Enbe gemacht und eine Baffenrube gur Rolge gebabt, wie bas bei abnlichen Gelegenheiten ber Rall ju fein pflegt. Die Unterhandlungen über bie Raumung ber Stabt batten mebrere Dale öftreicifde Generalftabsoffiziere ine fransofifde Lager geführt. Es verbreitete fic bas Gerücht von einem Baffenftillftanb, die Deftreider munichten ibn und man glaubt gern, mas man municht; obne 3meifel trug bies Gerücht viel baju bei, bas bie Berftorung ber Brude verschoben murbe. Die Deutschen find von Ratur fparfam und eine Brude wie biefe ift theuer. Rurat und gan: nes, beibe Gascogner, machten fich fofort baran, biefen Umftand auszubeuten. Sie festen ohne Beiteres ihre Eruppen in Bewegung. Dan rief ihren Salt ju und fie bielten, aber fie erflarten, es beftebe ein Baffenftillftanb und ber Baffenftillftanb geftatte uns bas lieberichreiten bes Aluffes. Sie verließen barauf ibre Truppen und gingen allein auf bas linte Ufer binuber, um mit bem Rurften au

7. Es folgte bem fecheten Fürsten Bilbelm I. fein Cobn, Bilbelm II., geboren 1782. Er war zwei-

unterhandeln; fie binterließen aber ber Colonne ben Befehl, unmertlich weiter vorzugeben. Die Unterhandlungen begannen und mabrend man mit bem einfaltigen (stupide) Burften alle möglichen Alfanzereien trieb, gewannen bie Trubpen Terrain und warfen obne alles Auffeben bas Bulver und brennbare Material von ber Brude in bie Donau. Die gemeinen öftreichischen Golbaten faben ein, was das ju bedeuten babe, fie faben, bag alles Betrug und Lüge sei und fingen an warm zu werben. Ein alter Relbwebel von ber Artillerie trat ungeftum zu bem Fürften und fagte ungebuldig und unwirfd: "General, man macht ko luftig über Sie und bintergebt Sie; ich will fenern faffen." Der Augenblid mar fritisch und alles ftanb auf bem Spiel, ale Lanues mit jener Beiftesgegenwart, bie ibn nie berlies, und mit jener Schlaubeit, welche bas Erbtbeil ber Sublanber ift, Die Borte einwarf: "Bie General? Co laffen Sie fich bebanbeln? Bas ift benn aus ber gerühmten of reichischen Disciplin geworben ?" Das Argument verfehlte feine Birlung nicht. Der Rurft fühlte fich gefrantt, geriet in Born und ließ ben Relbwebel feftnehmen. Go murbe ber Uebergang über bie Donau bewertftelligt. Rie ift unter fo wichtigen und ichwierigen Umftanden etwas abnliches porgetommen. Diefes Ereigniß entichieb bie Richtung bes Relbzugs und führte den ungebenern Erfolg beffelben berbet. Bare bie Brude perbrannt worben, fo batte ber Ratfer, der gegen den noch fernen Erzberzog manövrirte, bas Baffin ber oberen Donau verlaffen muffen. Die Ruffen batten wenn ihnen bie Foreirung bes llebergangs bei Bien an fower mar, nach ihrer Bequemlichteit auf Prefburg ober noch weiter ftromabmarts marfdiren tonnen. Der Ergbergon, ber bas blinde Bertrauen ber Ruffen nicht theilte, mare ber Schlacht ausgewichen. Er batte fo manobritt, bas er vor mal, erft mit einer Gräfin Winbischgräß umb baun seit 1810 mit einer hannoverischen Dame, Frieberike Fräulein von Lenthe vermählt, beren ältere Schwester Auguste an einem und bemfelben Tage mit bes Fürsten jüngeren Bruder Prinz Carl, geboren 1784, gestorben 1847 als f. f. Heldmarschall - Lieutenant und Divisionair in Debenburg, vermählt wurde. Fürst Wilhelm II. war kaiferlicher Kimmerer und Obrist und trat in einer ber leuchtenden Eigenschaften ber Lobtowipe einz er war ein großer Reuner und Mäcen der Musik. Er starb 1827, nur 45jährig.

8. Fürst Wilhelm III., ber jest regierende achte Fürst von Auersperg, und ber britte Fürst bes Ramens Bilhelm, ift geboren von Fraulein von Lenthe 1814: er lebt in Prag und hat sich erft 1851, bereits

ber Schlacht feine Bereinigung mit ihnen ju Stande ge bracht batte. Dann batten mir einen Rampf gegen 200,000 Mann zu bestehen, tief in Ungarn, fern von unfern Bulfsmitteln und Stuppuntten. Gin folder Relbang batte gana anbers enben konnen. Aber bie Gefahr für uns mare noch weit größer gewesen wenn bie beiben Armeen fic einander genähert und mit Berlegung bes Rriegsicauplancs nach oberhalb Bien in unferm Ruden operirt batten. Statt beffen verfolate ber Raifer, ba er tein Dinbernif vor fic fand, bas Corps Rutufom's, iching es bei Bollabrunn und maridirte ber großen ruffifden Armee entgegen, und nachbem er bie Corps von gannes, Soult und Bernabotte, eine Division von Davouft, bie Reiterei unter Murat und bie Garbe an fich gezogen, und fo minbeftens 100,000 Mann beifammen batte, griff er ben Reind an, ber 95,000 Dann gabite, 80,000 Ruffen und 15,000 Deftreicher."

37 Jahre alt, mit Grafin Erneftine Feftetics von Tolna vermählt: bie Che blieb bis jest ohne Rinter.

Es leben noch zwei leibliche Brüber und zwei leibliche Schwestern von ihm, bie Prinzen Alexander,
vermählt 1852 mit einer Gräfin Szapary, und
Abolf, Gemahl einer Freiin Mlabotta, die beibe in
ber östreichischen Armee bienen, und die Prinzessunen
Aglas, vermählt mit dem Bicepräsidenten der Statthalterei-Abtheilung zu Brünn, Baron Rop, und Franzisca, vermählt mit dem Generalmajor Grafen hermann Nostip.

Aus ber Che bes Oheims bes regierenben Fürften Bilbelm III., bes jungeren Prinzen Carl mit bem alteren Fraulein von Lenthe, ber Schwester ber verwittweten Fürstin-Mutter, stammen:

- 1. Pring Carl, geboren 1813.
- 2. Sophie, Gemahlin bes Prinzen Ernst von Arenberg.
- 3. Alvifie, Gemahlin bes regierenben Fürften von Starbemberg.
- 4. henriette, Gemahlin bes regierenben Fürften von hobenlohe-Bartenftein-Jagftberg.
- 5. Frieberite, Dberhofmeisterin ber fo einflugreich gewesenen Raiserin-Mutter Erzberzogin Sophie.
  - 6. Erneftine, Stiftsbame zu Prag.
  - 7. Marie.

Ein zweiter Oheim bes Regierenben, ber jungfte Bruber bes verftorbenen Furften Bilbelm's II., Pring Bincenz (geboren 1790, gestorben 1812) war sehr turze Beit, noch nicht funf Monate, vermählt mit ber och lebenben ichonen Babriele, gebornen Pringeffin on Lobtowit, bie Raifer Alexander mabrend bes Biener Congreffes aborirte, er nannte fie, wie erzăhnt, "la beauté, qui inspire seule du vrai sentiment". Der Posthumus, ben fie 1812 geboren batte, Pring Binceng Carl, ift taiferlicher Rammerer und Dberftrblandmarfcall in Tyrol und wieber vermählt feit 1845 sit einer bohmischen Dame, einer Pringeffin von Colorebo-Manefelb Er ift einer ber großen Grunbefiter Bohmens, mo er im Chrubiner Rreise feche Mobialberricaften besitt und gebort nebft bem regieenben Gurften von Schwarzenberg und bem Fürften Ras Eugen von Fürftenberg mit zu ben 21, welche eit 1855 ben Bermaltungerath bes neugegrunbeten vielefprocenen Begludungs - Anftalt, bes Biener Crodit gobilier bilben.

Seit bem Jahre 1791 besteht neben bem fürstlichen zweig Auersperg, ber vom fünften Fürsten Carl ablammt und sich "Derzog von Gottschee" schreibt — noch in gräflicher Zweig, ber von bem oben erwähnten balbbruber bes Fürsten Carl, Graf Franz Xaver tammt. Dieser war geboren 1749, kaiserlicher Rämserer und Generalfelbmarschall, seit 1803 mit einer erwittweten Gräsin Lazansky, gebornen Gräsin Rausit, vermählt und ftarb 1808.

Ihm folgte sein Sohn, ber jest regierenbe Graf franz Laver, geboren 1804, vermählt 1829 mit einer freifn Scheibler, bie brei Söhne und vier Töchter jeboren hat. 37 Jahre alt, mit Grafin Erneftine Festetics von Tolna vermählt: bie Ehe blieb bis jest ohne Rinber.

Es leben noch zwei leibliche Brüber und zwei leibliche Schwestern von ihm, die Prinzen Alexander,
vermählt 1852 mit einer Gräfin Szapary, und
Abolf, Gemahl einer Freisn Mladotta, die beide in
ber östreichischen Armee dienen, und die Prinzessumen
Aglas, vermählt mit dem Bicepräsidenten der Statthalterei-Abtheilung zu Brünn, Baron Rop, und Franzisca, vermählt mit dem Generalmasor Grafen Dermann Rostip.

Aus ber Che bes Dheims bes regierenden Fürsten Bilbelm III., bes jungeren Prinzen Carl mit bem alteren Fraulein von Lenthe, ber Schwester ber ver-wittweten Fürstin-Mutter, stammen:

- 1. Pring Carl, geboren 1813.
- 2. Sophie, Gemablin bes Prinzen Ernft von Arenberg.
- 3. Alvisie, Gemahlin bes regierenben Fürsten von Starbemberg.
- 4. henriette, Gemahlin bes regierenben Fürften von hobenlohe-Bartenstein-Jagftberg.
- 5. Frieberite, Dberhofmeifterin ber fo einflugreich gewesenen Raiserin-Mutter Erzherzogin Sophie.
  - 6. Erneftine, Stiftebame gu Prag.
  - 7. Marie.

Ein zweiter Oheim bes Regierenben, ber jungfte Bruber bes verftorbenen Furften Bilbelm's II., Pring Bincenz (geboren 1790, gestorben 1812) war sehr turze Beit, noch nicht funf Monate, vermählt mit ber

noch lebenben fconen Gabriele, gebornen Pringeffin von Lobtowit, bie Raifer Alexander mabrend bes Biener Congreffes aborirte, er nannte fie, wie erwähnt, "la beauté, qui inspire seule du vrai sentiment". Der Doftbumus, ben fie 1812 geboren batte, Pring Binceng Carl, ift faiferlicher Rammerer und Dberfterblandmarfchall in Eprol und wieder vermählt seit 1845 mit einer bobmifden Dame, einer Pringeffin von Collorebo-Danefelb Er ift einer ber großen Grunbbefiter Bobmens, wo er im Chrubiner Rreife feche Allobialberrichaften befitt und gebort nebft bem regierenben gurften von Schwarzenberg und bem gurften Dag Eugen von garftenberg mit zu ben 21, welche feit 1855 ben Berwaltungerath bes neugegrundeten vielbesprochenen Begludungs - Anftalt, bes Biener Credit mobilier bilben.

Seit bem Jahre 1791 besteht neben bem fürstlichen Zweig Auersperg, ber vom fünften Fürsten Carl abstammt und sich "herzog von Gottschee" schreibt — noch ein gräflicher Zweig, ber von bem oben erwähnten Halbbruber bes Fürsten Carl, Graf Franz Kaver stammt. Dieser war geboren 1749, kaiserlicher Rämmerer und Generalselbmarschall, seit 1803 mit einer verwittweten Gräfin Lazansth, gebornen Gräfin Raunit, vermählt und starb 1808.

Ihm folgte sein Sohn, ber jest regierenbe Graf Franz Xaver, geboren 1804, vermählt 1829 mit einer Freisn Scheibler, bie brei Söhne und vier Töchter geboren hat.

- I. Die Sauptbesitzungen bes fürstlichen Saufes, bie Stammgüter, liegen in Krain: bas Bergogehum Gottsche hat 14 [Meilen wit 28.000 Einwohnern. Ferner besitzt bie fürstliche Famille:
- 2. in Dberöftreich: bie Lofenftein'ichen Gitter, bie herrschaft Gichwenbt und bie Guter Lofenftein, ahnfern Steper an ber Eune und Lofenfteinlauten.
- 3. in Böhmen: bie Trautson'iche herrichaft Blaichin, Rreis Raurzim, ohnfern Prag, mit ben Cattunfabrifen, und
- 4. in Mahren: bie ehemals Liechtenftein'iche herrfchaft Czernahora (Schwarzenberg) bei Brun.

Rach bem Bunbesbeschlusse von 1825 hat ber Fürft von Auersperg ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Die Einfünfte werben über 800,000 Gulben angefchlagen.

Die Refibeng ift Prag und Bien.

Das Wappen ift ein Aueroche.

- II. Guterbesis bes Prinzen Bincenz Auerfperg, bes Credit - mobilier - Rathe: 6 Allobialherrschaften, namentlich Rassaberg im Chrubiner Rreife in Bohmen.
- MI. Guterbesit bes gräflichen Rebenzweigs ber fürstlichen Linie Auersperg: im Rreis Parbubig in Böhmen 6 Güter mit 4—5000 Einwohnern in 36 Ortschaften.
- IV. Gutenbefig ber graflichen Linie Anerfperg:

- 1. Aeltere Pankrazische Hauptlinie in Krain, die sich wieder in eine altere und jüngere Nebenlinie theilt.
  - a. Aeltere Rebenlinie:
    - aa. Linie Auersperg (Freiherrn auf Schönberg und Seisenberg): bie Stamm- und Majorats-Grafschaft Auersperg bet Laibach in Arain (im Besit schon seit dem 11ten Jahrhundert), die herrschaften Nablischegg (im Besit schon seit 1469) und Sonnegg, edenfalls bei Laibach.
    - bb. Linie Rirchberg am Balb: Rirchberg am Balb in Unteröftreich,
    - co. Linie Mofrit: bie herrschaften Mofrit (an ber Sau) und Sichabech in Krain.
  - b. Jungere Rebenlinien
    - wa. Linie zu Thurn-am-hart, bie Linie, ber ber 'Dichter Anastafins Grun angehörtz bie herrschaften Thurn am hart und Gurte-felb, beibe an ber San in Arain.
    - (bb. die fürftliche Linie mit bem oben ermahnten graflichen Rebenzweige.)
- 2. Jungere Bollrathifde Linie in Rieber. Bureich:
  - n. bas haus Purgftall, bas protestautisch blieb und von bem noch im 18. Jahrhundert protestantische Glieber lebten:
    - aa. Linie vormals ju Altfchloß-Purgftall, bas 1786 an bie Linie Reufchloß-Purgftall burch Rauf überging.

- bb. 1. Linie zu Alt- und Reufchloß-Purgftall: bie herrschaften Strened in Deftreich und hartenberg, Frankenhammer, Ballhoff und Reuhof in Bohmen.
- cc. 2. Linie zu Alt- unb Reufchloß = Purgftall: bie Lehnsberrschaften Alt- unb Reuschloß Purgkall in Unteröftreich.
- dd. Linie zu Beinern (eine herrschaft in Unteröftreich.)
- b. bie Nebenlinie vormals zu Baafen (eine herrschaft in Unteröftreich, jest ben Fürften Starhemberg zuständig.)

Gine biefer graffichen Linien, bie Linie Thurn an Bart ift in neuefter Beit burch einen Dichter berfibmt geworben, wie bie norbbeutsche Familie ber Grafe Es ift bies ber Graf Anton Aueripere. Blaten. ber lange Belt unter bem Ramen Unaftafine Gran nur befannt war. Diefer Dichtergraf ift geboren 1806 au Laibach und erhielt feine erfte Erziehung im vaterlichen Saufe, größtentheils auf bem Schloffe Thurn am bart in Rrain, feinem fpateren Lieblingsaufenthalt, burd einen Franzistaner, barauf in ber therestanischen Ritter-Atabemie, aus welcher er jeboch nach zwei Jahren, um 1815, ale "unverbefferlich" in bie Ingenieur-Alfabemit an einer militairischen Bucht von feinem Bater abgeliefent Diefer ftarb 1818, worauf bie Bormunbicaft bie militairifche Erziehung für ben einzigen Gobn unpaffend erklärte und ibn in ein Privat - Inftitut gab. Graf Anton ftubirte in Grat und Bien und übernahm

bann bie Güter in Krain, Thurn am hart und Gurkefelb an ber Sau, beinahe an ber Grenze von Ervatien gelegen. Im Jahre ber Juli - Revolution erschien sein "Letter Kitter" im Bersmaas bes Ribelungenliebs und 1831 bas Buch, bas seinen Ruhm firirt hat, "bie Spaziergänge eines Wiener Poeten". Darauf folgten noch unterschieblich anbere Poeme.

Die "Spaziergänge" erschienen in hambung bei hoffmann und Campe und bei ihrem Drucke ereigneten sich einige sehr heitere Geschichten. herr Campe gab mir darüber briestich nachstehende Auskunft: "Im Lauf ber Ostermesse 1831 war es, als zu mir ein junger Mann ins Zimmer trat, mir ein Manuscript mit der Bitte überreichte, es anzusehen; er würde gegen Ende der Messe bei mir anfragen, ob ich es zu übernehmen geneigt sei? Ich antwortete, daß meine Zeit es mir bei dem Uebermaß von Arbeit nicht gestatte, Manuscript im Lauf der Messe zu würdigen; indeß versprach ich ihm, wenn meine Zeit es erlaube, daß ich es ansehen wollte.

Der taube Maler Lyfer besuchte mich eines Tages während ber besten Arbeitsstunden, ber mich sehr störte, ba die Unterhaltung mit einem rebseligen Tauben viel schwieriger als mit Hörenden zu führen ist. — Ihn zu beschäftigen, gab ich ihm das Manuscript der "Spaziergänge eines Wiener Poeten" und bat ihn, mir seine Meinung darüber zu sagen. Als meine Arbeit beendigt war, sorderte ich Lyser auf, mit mir zu gehen, unterwegs fragte ich: was er über das gelesene Manuscript

mir zu berichten habe? Die Antwort enthielt bas wegwersenbste Urtheil über bie Wiener Waare. Aus Bien war mit bis bahin selten etwas Poetisches von Benh zugekommen, so zweiselte ich an ber Richtigkeit seines berben Ausspruches nicht, sondern verwies es auf seinen vorigen Platz.

Als bie Messe beenbigt und die fremben Buchhäntle Leipzig verlassen hatten, war nur herr Witten becher aus Wien noch in Leipzig, als ber lette Mohikaner aus Destreich zurückgeblieben, welcher in bem Geschäfte Gerold's thätig war. Diesem las ich ben Inhalt vor: er ries: "Jesus Marie und Joseph! ich bitte Sie, bruden Sie bas nicht, um Gotteswillen, geben Sie es zurück Da ist ber infame Welcker, ber hat uns mit seine "Presserieheit" eine schöne Geschichte gemacht, — Alles ist auf unserm Lager nuch bieser Brochüre burch und burch gesucht. Wir machen sin schönes Geschäft mit Ihren Sachen, — kommt bies, bann wirb bas leste Löchle zugestopft."

Bersprechen mußte ich, es zurudzugeben und Manuscript bleiben zu lassen. In mein Logis zurudgekehn, las ich ben Begleitebrief, die Abresse zu suchen. Es wurden Rathsel aufgegeben, zu beren Lösung mir bie Beit fehlte; so ward es in ben für hamburg bestimmten Rorb geworsen, um es mitzunehmen, wo sich ber Bersasser schon melden würde.

Bei meiner heimtehr fanden fich maffenhafte Arbeiten wor, bie bewältigt fein wollten. Eines Sonntags hatte ich vom Morgen bis spitt Radymittags gearbeitet, bie Arbeit schmedte mir nicht mehr, ich wollte etwas lesen, — ich sah herum, ob ich nicht etwas ansprechenbes gewahrte. Im Fenster liegend, bemerkte ich das Manuscript; ich verlangte Casse, nahm eine Cigarre und begann zu lesen. — Das erste Gedicht gut, das zweite, dritte, vierte — kurz die Mehrzahl reizend! — Sorief ich aus: "Dieses Büchlein muß gedruckt werden, und wenn die Destreicher auch gar kein Buch mehr kauften! Es wäre eine Sünde am heiligen Geist begangen, beshalb nicht drucken zu wollen!" —

Dieser Entschluß war gefaßt. Es klopfte; herein trat ber Dichter Maltig mit seiner Polonia in ber hand, ber mich aufforberte, sie zu lesen. "Gut, ich werbe sie lesen, aber eine Gegengefälligkeit beding ich mir aus: Sie lesen bieses Manuscript." — Er nahm es, las den Titeel und warf es auf meinen Tisch, die Worte hinzusugend: ""Bon einem Wiener Poeten lese ich nichts."" — "Nun, dann lese ich die Polonia auch nicht," die ich ihm zurückgab. — ""Wenn es so gemeint ist, dann muß ich wol in den sauren Apfel beißen."

Am andern Morgen, als ich vor dem Spiegel ftand, mich zu rastren, pochte es an meine Thur; herein fturzte Maltip und rief mir zu: "Das kann ich nicht machen!"
""Das, lieber Freund, ist wahr gesprochen und ich glaube Ihnen bas.""

Maltit erbot fich, eine Borrebe bagu gu fchrei-

ben. — Ich bankte ihm für biese Offerte und fügte hinzu, ich wollte bas Werk als ein Berir-Erempel bem beutschen Bolke anbieten, sehen, wie lange es währe, bis man es erkennen und würdigen lernte.

In Deftreich warb bas Buch sofort lebhaft ergriffen, aber bie Censur verfolgte es mit ausgesuchter Strenge, und wo irgend möglich wurde bas Einbringen später verhindert.

Und bas übrige Deutschland nahm wenig Notiz von einem "Wiener Spazierganger" — wie Maltit waren Alle gegen Bien eingenommen.

Bieberholte Auflagen erwirkten endlich die große Publicität, die ber Dichtung gebührte und bann in Destreich weiter keinen hemmungen mehr begegnete. — "Auch bort milberte die Zeit gar Bieles!"

Die patriotischen Alexanbriner bes spazierengehenben Wiener Poeten, die so viel Anklang in Deutschland fanben, da sie eine Menge Berkehrtheiten mit einer ebeln Satyre durchgeißelten, brachten dem Dichter selbst eine Menge Plackerien. Bon polizeilicher Seite hatte er sich bes Bergehens schulbig gemacht, ein Werk im Auslande drucken zu lassen, ohne es zuvor der inländischen Censur zu unterbreiten. Das Aergerlichste für ihn war der Strauß mit dem berüchtigten Ritter Braun von Braunthal, wobei Graf Anton sich genöthigt sah, mit seinem bisher sorgfältig verheimlichten wahren Ramen herauszutreten. Auf die "Spaziergänge" folgten vor 1848 noch: "Schutt" und "Ribelungen im Frack":

viese Frad-Wibelungen find eine Schilberung bes Duobez-Dofe bes Merfeburger Baggeigen-Bergoge, wo mit bem gewählten Liliputftoffe ber Lapibarftyl folder bochgetragenen Erclamationen feltfam contraftirt, wie:

"Wem ihren Strahl bie Freiheit einmal burch's Berg gegoffen

Abfällt ber nie und nimmer, trot fonbrer Rampfgenoffen!

Bir tragen ber Freiheit Banner, nicht ihre Liverei'n; Der Rnecht will Unterfnechte - ber Freiheit felbft fein Sclav' ich fein!"

Graf Anton hat aber allerbings in Bahrheit gezeigt, baß er eine folche Unabhangigkeit Allem vorziehe: er lebte ale ein nach beutschen Begriffen reicher Mann auf feinen Gutern, beren Berbefferung er fich angelegen fein ließ, fein Aufenthalt war regelmäßig auf feinem Stammfige in Rrain, nur ein jährlicher Ausflug nach Wien und Reisen nach Norb- und Gubbeutschland, Frantreich, bie Nieberlanbe und England, enblich 1839 feine Beirath mit Maria Grafin Attems brachten Abwechselung in bie Rube und Burudgezogenheit feines Lanbaufenthalts. Bei ber Marg - Revolution 1848 befand er fich gerabe in Wien und brachte querft bie Runbe von ben Ereigniffen in feine Beimath nach Grat. warb hierauf als ein hauptführer ber liberalen Partei jum beutschen Borparlament und als Abgeordneter bes Laibacher Rreises auch ins Frankfurter Parlament gemablt. Er quittirte aber bie Professorenversammlung bereits am 26. September 1848 und zog fich wieber von ber Freiheit, wie sie bie beutschen Prosessoren verstanden, in die Unabhängigkeit, in die literarische Muse seines Gutes zurud: "Pfaff von Rahlenberg" und "Bolkslieder aus Krain" sind die neuesten Früchte berselben gewesen. Seine Ehe mit Gräfin Attems ist kinderlos geblieben.

## IV. Das fürstliche Haus Schwarzenberg.

Reichsfreiherrn 1420.

Reichsgrafen in ber erloschenen baierischen Linie 1586 und in ber noch blübenben Linie 1599.

Reichsfürften 1671.

Einführung im Reichsfürstenrath 1674.

Die angefochtene bobmifde Abtunft ale "Tidernabora". Someidelhafte Illufionen bei ber angenommenen beutfden Abnenrafel. Geltfames Minorat im angeblich gemeinfcaftlichen Baufe Somargenberg-Seinsheim in brei Jahrhunderten (c. 1374 Der emfige Ermerbetrieb bes baufes Gomargen-Langes Umbergieben an unterfchiedenen Gofen, um bie Runbicaft ju erfpahen. Die baierifden Somarzenberge: 30bann ber Tapfere, Autor ber mit Blut gefdriebenen Bambergenfis. Bier Schwarzenberge ale Lanbhofmeifter, erfte Dof- und Staatsbeamte in Baiern. Der erfte Graf bes baufes, ein aus ber Art gefclagener, febr berangirter herr. Die Ahnfrau ber Grafen Ehrring. Der Gefandte beim letten Banfatage ju Lubed. Der Belfer in ben fomeren Rothen bes von ben Brugger Burgern eingesperrten Raisers Max I. Felix Schwarzenberg nube! Somargenbergifde Baffenthaten gegen Frangofen und Türlep. Sugenotten und Sollander. Der Rabe im Bappen. Derfonalien bee Berliner Comargenberg, bee Alter ego bee fomacen Brandenburger Rurfürften. Ein Ratholit Deermeifter bes Johanniter-Drbens ju Sonnenburg. Ein Diener zweier Berren. gnabe beim "großen" Rurfürften von Branbenburg. Eine ausnahmemeife von Mameluden freie öftreichifde große Familie. Der erfte Fürft bes baufes faßt, wie Fürft Metternich in neuerer Beit, burch eine Beirath feften guß in Bien. Betbatigung bes gludlichen Erwerbetriebs und Erwerbung von Bittingau mit ben lucrativen Gifchteichen, und son Franenberg; Aneignung ber alten Stammberricaft Geinsbeim. Gip im Reichsfürftenrathe und auf amei Grafenbanten. Der "Reig" am Gowargenberg'fchen Tob bes erften Fürften Gowargenberg auf bem Mamen. Bege gum Besuitenbeichtvater ber bochfrommen Raiferin. ameite Fürft Dberftallmeifter einer galanten Raiferin. Der faiferliche Schuldner. Anderweite Erwerbung bee Rlettgaues am jungen Rheine und eines britten Grafenbantfiges. Der britte Fürft mit neun Sahren bes beiligen romifden Reichs Dofridter ju Rothweil im Schwarzwald und Erwerber ber hauptbefigung ber Schmargenberge, ber Berricaft ber "fleinen Rofen - Ronige", im fublichen Bohmen, mo noch jest 150 Mann Leibgarbe gehalten werben. Arubzeitige Beirathen im Daufe Schwarzenberg. Gine tragifche Bilbichweinsjagd auf bem bolgichloffe Frauenberg. Der Thier. maler Samilton. Der Gobn bes erichoffenen britten gurften, ein porzugemeife Induftrieller. Die Gobne bee vierten Fürften ftiften Die beiben Schwarzenberg'ichen Dajorate. Gin gang junger Dber-Directer ber f. E octropirten Commerzial - Leib- und Bechfelbant in Wien und gute Studien auf biefem Felbe. Anberweite Ermerbungen ber fomabifden herrichaft Rellmung burd Lauf und ber Laben'iden herrichaft Reuwalbegg burch Teftament. Das ungludlide Ende ber fecheten Fürftin beim Ballfeftbranbe ju Daris 1810. Der gegenmärtig regierende Fürft, Prafibent des neueften Inftitute ber Bollerbegludung, bes Biener Credit mobilior. Geine Befdeibenbeit und ber potenzirte Grab bes Schwarzenberg'ichen Ermerbotriebe. Die Bruber bee großen Induftriellen: ber Minifterprafibent Gelix und ber Carbinalergbifchof von Prag. Die Rotabilitäten im zweiten fürftlichen Rajorate Comargenberg: ber bide galante Gelbmarfchall, ber Gieger bei Leipzig und unter feinen Cobnen ber "Panginedi" Fris Gomargenberg. Der Gomarsenberg'ide Diener-Schematismus. 50 Schwarzenbergifde Diener Deputat - Garten in Rrummau. Archiv won 10 Bimmern, Arfenal für 20,000 Mann. Gumma bes Guter - Complexes: 1/... von Böhmen.

Die Ablunft ber garften bon Schwargenberg als Bobmen gleich ben Lobtowigen und bag ibr Rame urfprünglich im Bobmifden Tidernabora, gu beutsch Schwarzenberg gelautet babe, wie ich in ber öftreichifchen Dofgefchichte") auf Brund ber Berficherung eines mit ben Berbaltniffen ber großen bobmifden Samilien febr mobl vertranten, mit boben und bodften Perfonen in Deftreich febr wohl befannten Mannes, beffen Ramen ich allerbinge nicht nennen will, angeführt batte ift mir in Abrebe gestellt worben. Ueber Genealogica ift fchwer zu ftreiten, wo ber nrfunbliche Apparat feblit: jobenfalls ift es bie Schulb folder großer namhafter und bistorisch berilbmter Familien, wie die Schwarzenbergifche unleugbar eine ift, bag fie burd Burudhalten bes urfundlichen Apparate bas in ber Irregeben bewirken.

Die beutschen Genealogen seinen, daß die seizigen Fürsten von Schwarzenderg eines Stammes seien mit dem Geschiechte Seinsheim, so benannt von der Stammberrschaft Seinsheim in Franken und die hertunft ableitend von Erkingur, Derzog in Alemannien, der dem Kopf verlor zur Zeit des fränklichen Raisers Conrad I., wegen eines Attentats auf den Bischof von Konkang. Erkinger's Wittwe soll mit ihrem Sohne Conrad in den Steigerwald, in der Nähe von Banderg, gestüchtet sein, wo derselbe "Sein neurs Deim"— was Seinsheim angeblich ausdrücken soll, gegründet habe. Die Abstammung der Seinsheime von den Memannen - Herzogen sei später in den kalsertichen Ur-

<sup>\*)</sup> Band IV., S. 284. und Band V., S. 67.

kunden anerkaunt worden, schon 938 unter Deinrich bem Bogler erscheine das Geschlecht auf einem Turnier zu Magdeburg u. s. w. u. s. w. Daß das Pergament zu kaiserlichen Briefen gebuldig und das Papier zu Rix-ner's Turnierbuch noch geduldiger sich zu genealogischen Phantasten hergegeben habe, ist bekannt genug.\*)

Es ift biefe hertunfteableitung jebenfalls eine ber ichmeichelhaftesten genealogischen Fernfluge, um fich ben Blang bee Altere gu bolen, gang gleich bem Fernflug mit ber Abstammung bes Saufes Liechtenftein vom . Saufe Efte und bem anberweiten Fernflug mit ber Abfammung bes Saufes Efterbagy von Ronig Attila, und fogar "vom Patriarden Benoch", bie allerbings auch in faiserlichen Urfunben ausbrücklich erwähnt wirb. Es ift feineswege ficher beglaubigt, feit welcher Beit Seinsbeim Stammidlof ber Ramilie Schwargenberg gewefen ift und bie genealogifche Abstammung ber Schwarzenberge von ben Seineheimen und bie beutsche Abfunft ber Geinsbeime ift wenigstens nicht über allen 3meifel binaus urtunblich aufgeklart. Dag bie Seinebeime alter frankifder Abel maren, foll bas frantische Sprichwort bezeugen: "bie Cichheimer find bie hoffartigften, bie Brumbacher bie machtigften, bie Sedenborfe bie zahlreichsten und bie Seinsheime bie alteften". Solche Sprichwörter find eben manchmal in fehr fpater Beit Sprichwörter geworben.

Die Geschichte bes hauses Schwarzenberg ba-

<sup>\*)</sup> Siehe u. a. die fabelhaft zu nennende Gefchichte der Robilitirung Aldring er's "nach den Urfunden Berbinand's des Andern" in ber öftreichischen hofgeschichte. Banb 4., S. 48 ff.

tirt, ficher, urtunblich, beglaubigt erft von febr neuer Beit. Beinrich von Seinsheim, welcher 1999 ftarb, gilt ale ber Seinsheime und Schwargenberge gemeinschaftlicher Stammvater: fein alterer Sobn Bilbebranb foll Stifter fein ber alteren Linie Geinebeim, bie von ber Berrichaft Somargenberg ben Ramen annahm und bie jest noch in Deftreich blüht, und fein fungerer Sobn Friedrich foll Stifter fein ber fungeren Linie, bie früher Geinebeim befag und gegenwärtig noch auf Seehaufen und Sobentottheim poffesfionirt in Baiern blüht. Merkwürdig und jebenfalls gang abweichenb von bem gewöhnlichen Bortommen in beutschen Abelsfamilien ift ber Umftanb, baf Seinsbeim - bie alte Stammbefigung - und bann wieber bas neue Stammbaus Schmarzenberg in ben banben ber jungeren Linien Jahrhunderte lang nach ber Theilung biefer Linien war. Seinsbeim blieb ben fungeren Seineheimen von c. 1374-1655, wo fich bie altere Linie Schwarzenberg zuerft wieber biefe alte Stammbefigung angeeignet bat, und ebenfo blieb Schwarzenberg ber jungeren Linie Schwarzenberg in Baiern von 1437-1646. Es ift ein foldes Dinorat bekanntlich bas Coftum bei ben Bauern. Canton Bern, wo noch beut ju Tage ber jungfte Gobn ben hof bes Baters erbt. Libuffa, Ronigin von Bohmen, welche befanntlich bem Bauer Primislav ihre Banb gab, mar bie jungfte unter brei Schwestern.")

Allerdings führen beibe Familien Schwarzenberg und Seinsheim einerlei Wappen: 8 blaue und weiße

<sup>\*)</sup> S. Bubner's Tabellen, Tab. 269 und 105. Subner

fentrechte Streifen, besanntlich führen aber auch gar nicht mit einanber vermanbte Familien baffelbe Bappen.")

giebt folgendes von ber Schwarzenberg Seinebeimifchen Genealogie zu vernehmen:

## Erkingerus, herzog in Alemannian, jum Sob verdammt Olfs. ldebrandus. Witholmus. Frideric

+ 1374.

Hildebrandus, von dem ftammen her bie heutigen Fürften unb Grafen von Schwarzenberg.

Michael, + 1399, Om. Margerita von Resenberg, + 1389.

Erkingerus, geb. 1362, faufte Schwarzenberg, hatte zwei Frauen, + 1437.

Michael, † 1499, frantifce Linie von

(Erantifde Linie von ber erften Fran ftammenb.) Fridericus,
von bem stammen bie
beutigen Freiherrn von
Seinsheim (bie bis
1655 bis alten Geinsheimischen Gtammgüter

befagen.)

.

Sigismundus, "befam bas Stammbaus & dwargenberg", + 1502. (Baierifche Linie, von ber zweiten Frau ftammend, ausgestorben 1646.

Johanus Adolphus, geb. 1615, ward in ben Fürstenstand erhoben 1671, "erbte 1846 Somarzenderg fnach bem Ausstenben ber jüngeren Binie in Baiern) vindicirte sich die alten Beindheimischen Güter in Franten" (1856).

- 34 zweife, bas eine andere große beutiche Abels-Kamilie ein fo merkwürdiges Minorat aufzuweisen hat, habe mich aber fehr genau überzeugt, welcher Unfug und Betrug mit Abelogenealogie getrieben wird.
- \*) 3ch bemerke, daß es auch eine Rheinfamilie Somargenberg gab, die schon im 18. Jahrhundert erloschen ift. Ein "Gerlacus de Schwarzimberg et frater eins

`

Gewiß ift, baf ber erfte Glang ber öftreichifden Schwarzenberge, von ber alteren Linie Geinebeim, erft bom 15. Jahrhundert und von bem bohmifchen Sofe unter ber Dynaftie ber Luremburger gefommen ift, indem ber beutiche reichefreiherrliche Stand für biefe Linie erft mit ber beutiden im frantifchen Rreife gelegenen berrichaft Sowargenberg im Jahre 1420 gur Beit ber huffitentriege unter biefer Dynaftie burch Raifer Sigismund verlieben murbe. Begraft murbe bas Befichlecht zwerft in ber ansgestorbenen jungeren baierifchen Linie burch Die Gnabe Dabeburge unter Raifer Marimilian IL 1566 und bann erft in ber noch bie bemben öftreichifchen Linie, ebenfalls burch bie Onabe Sabsburgs unter Raffer Rubolf H. 1599. Befürftet wurben biefe öftreichifchen Schwarzenberge erft fpat, erft nach bem Bojahr, Rriege bund Raifer Leopolb I. 1671.

Hugo de Hunolstein" (Sundflein, ein Schloß im Trierischen) kommen icon als Zeugen unter ben Minifterialen bes Bfalgarafen Deinrich's bei Rhein, Gobn bes berühmten Beinrich's bes Lowen, in einer Urfunde beffelben bon 1197 por (bei Sontheim, hist. dipl. Trevir. I., 629). 36r und ber glach von Schwarzenberg wer Schwarzen: burg Bappen ift baffelbe (Sumbracht bochfte Bierbe bas beutschen Abels, Tafel 217 und 101.) Die mabrifden Tidernabora, von benen noch bas Stabten Efder: nabora bei Brunn berrührt und bie auch bas babei gelegene Bostowis befasen, ftarben im 16. Jahrhundert aus und murben von ben Liechtenfteinen beerbt: ber erfte gurft Liechtenftein, ber fic 1600 convertirte, und fein Bruber, ber bie Liechtenfteinischen Dragonaben in Schleffen commanbirte, batten zwei Erbtochter Eichernabora gu Frauen. S. Liechtenflein!fde Defgefdichte, Bb. 40, G. 9.

Die baierischen Seinsheime wurden gar erft 1580 von Kaiser Rubolf II. zu Reichsfreiherrn erhoben und allererst 1705 burch Kaiser Leopold I. zu Reichsgrafen.

Näherer erweislicher Stammvater ber Schwarzenberge ist Erkinger I., vom Stephansberg, angeblich ein Urenkel jenes Heinrich von Srinsheim, von bem beibe Familien Schwarzenberg und Seinsheim stammen sollen.

Diefer Erfinger I. lebte ju Anfang bes 15. Jahrbunberte gur Beit Raifer Bengel's, erftgebornen Gobns Raifer Carl's IV. vom Saufe Luremburg, ber augleich als Sobn ber Erbtochter von Bohmen vom Stamme Primielav, Ronig von Bohmen mar, und gur Belt bie hufftenfriege in Bohmen geführt wurben. Erkinger's I. Mutter war Margarethe von Rofen= berg, mabricheinlich von bem reichen frautifden Saufe ber Rofenberge, bas 1632 erlofc und beffen Guter an bie Familie Batfelb gefallen finb. Erfinger 1. von Seinebeim mar zweimal vermählt: zuerft mit einem frantifden Fraulein Anna von Bibra und barauf in ameiter Che mit einer baierifden Dame. Barbara Grafin von Abensberg: biefe Barbara mar Gefdwifterfind ber Grafin Barbara von Cilley, welche bie Bemahlin Raiser Sigismunds von Luremburg mar, bes zweitgebornen Gobns Raifer Carl's IV. und ebenfalls Ronigs von Bobmen. Erfinger I. lebte als Rath Raifer Sigismund's am Dofe ju Prag und erft nach bem Tobe ber erften frantifchen Gemablin, bie 1418 ftarb, möglicherweise mit bem Gelbe ber zweiten, faufte er im Jahre 1420 bie Berrichaft Schwargenand ber zweiten Che Erlinger's mit ber Grafin Aben oberg, ber 1502 mit einer franklichen Grafin Erbach vermählt farb.

Deffen Sohn war Johann ber Tapfere, Freiberr zu Schwarzenberg und Dobenlandsberg, ber bei Ruffer Carl V. in hobem Ansehn stand, benn er biente ihm mit Schwert und Feber: er ist ber schreckliche Criminalist bes 16. Jahrhunderts, ber Bersasser ber berichtigten Bambergensis, ble bekanntlich Grundlage war ber Constitutio criminalis Carolins, Carl's V. hochnothpeinlicher Halsgerichtsordnung, eines wahrhaft braconischen mit Blat geschriebenen Gesepes, gestellt 1521. Johanun war mit einer franklischen Gräfin Riened vermählt, Hosmeister bei ben Fürst-Bischen von Bamberg und bei einem Bischof von Würzburg, kais. Majestät und bes heiligen Reichs Regimentsrath und zuletzt fürstlich brandenburgischer Landhosmeister in Franken. Er starb 64jährig 1528 zu Kürnberg.

Bon seinen Rachkommen wurden von Bater zu Sohn wier Schwarzenberge als Landhofmeister bie ersten hof- und Staatsbeamten am baierischen hofe zu München, bei Namen Christoph, Johann's Sohn, bessen Sohne Wilhelm und Otto Beinrich und besteiteren Sohn Bolf Jacob.

- 1. Chriftoph von Schwarzenberg war vermählt mit einem Fraulein aus einem ber alteften und angesehensten baierischen Geschlechter, Scholaftica von Rothafft und ift gestorben 1538.
  - 2. Bilbelm von Sowarzenberg mar vermählt

mit Maria, Tochter bes allvermögenben baierifchen Ranglers Leonharb von Ed. Folgte:

- 3. Graf Otto Beinrich von Schwarzenberg ben Grafentitel verlieh Raiser Max II. 1566. Dieser erfte Graf Otto Beinrich war Landhofmeister, oberster Rämmerer und Geheimer Rath, ein verschwenberischer herr, ber sein eigenes Bermögen und bas Bermögen bes Landes ruinirte und über und über verschulbet 1590 unter herzog Wilhelm V. bem Frommen von Baiern ftarb.
- 4. Sein Sohn Graf Wolf Jacob heirathete 1587 bie Tochter bes reichen Marr Jugger und ftarb 1618 und seine beiben Söhne in Rom und Siena vor ihm; die Erbtochter heirathete ben erften Grafen Törring in Baiern.

Die Schwarzenberge erhielten sich so in biesem vornehmsten Amte Baierns, bem Landhosmeisteramte, bis auf die Zeiten bes "großen" Kurfürsten Mar. Im Jahre 1646 starb diese baierische Linie zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg aus mit Georg Ludwig Graf Schwarzenberg, hosmarschall am hofe Kaiser Ferbinand's II., dann Gesandten in England, den Niederlanden und in Polen, auch bei dem letten Hansatag zu Lübeck 1627 und 1628. Die herrschaft Schwarzenberg siel nun erst an die ältere fränfische Linie, die noch blüht und sie noch gegen-wärtig besitt.

Des Stammvaters Erfinger I. Sohn aus ber erften Che mit bem franklichen Fraulein Anna von Bibra, ber Reichsfreiherr Dichael I. von Schwar-

genberg, fiftete bie frantifche Linie, bie fortblubte. Er war zweimal, mit einer Freien aus bem Rheingeschlecht von Kronenberg und bann mit Urfula Franken Grunerin vermablt und bifcofich murgburgifder Rath - fein Gobn Dichgel II. mar vermählt mit einem Fraulein aus bem Befchlecht Ulrich's von hutten und markgraffic branbenburgifder Rath - enblich beffen Sohn Erfinger IL, gestorben 1510, mar mit einer nieberläubifden Grafin Apollonia von ber Mart vermählt und lebte in ben Rieberlanben am Sofe Raifer Maximilian's I.: bas Fürstenbiplom Schwarzenberge berühmt es, bag biefer Berr bem Raifer Maximilian I. 1488 bei bem fcblimmen Aufstand bes Bolfes von Brügge nicht allein in Schimpf, Angft und Roth, fonbern auch Leibe- und Lebenegefahr beigeftanben fei.

Dieses Erkinger's II. nachkommen theilten fich wieber in eine ältere lüttichische und in eine jungere frankliche Linie.

Emund, Reichsfreiherr von Schwarzenberg, Stifter ber luttichifchen Linie, hatte wieber eine reiche Erbtochter ans bem nieberländischen Sause Log-Cors-warem zur Gemahlin. Diese Linie erlosch aber eben-falls wieber 1692.

- 1. Der Stifter ber jüngeren einzig noch blübenben frankischen Linie war Bilbelm I. Reichsfreiherr von Schwarzenberg, General Raifer Carl's V., ber fich 1525 im Bauerntriege auszeichnete und mit einer Rheinlanberin, einer Resselrobe vermählt war.
  - 2. 3hm folgte fein Sohn Bilbelm II., Reichs-

freiheren von Schwarzen berg, ber wieher eine velche Beirath that: er erwarb burch seine Gemahlin Auna unn harff bie ansehnliche, jest preufische Berrschaft Eimborn-Neustabt in Bestphafen; er siel 1557 im Dienste Habburgs in ber Schlacht bei St. Quentin gegen bie Franzosen.

- 3. Gein Gobn wieber, Abolf Reichefreibert Don Schwarzenberg, vetmählt mit einer Bolf Detternich jur Gracht, fant ebenfalls in faiferlichen und besgleichen in fpanifchen Dienften. unter ber Lique mit ben Buifen gegen ben Sugenottendef Coligny, er focht unter Philipp H. gegen bie Freiheit ber Riebestanbe, er focht unter Raifer Rubolf IL gegen bie Türken in Ungarn. Er eroberte namenklich 1598 ben Türken Raab wieber ab und für biefe Belbenthat marb er burch Raifer Rubolf H. 1599 gegraft, babei erhielt er "ben Raben, ber einem Tartentopfe bie Augen ausbadt", in fein golbenes Wappenschilb. Diefer belb Abolf, ber erfte Graf Schwargenberg bes füngern Zweige ber altern franklischen einzig nuch blübenben Linie fiel wieber wie fein Bater für bas Dans Sabeburg als sberfter Relbmarfchall bes driftlichen Deeres gegen ben Erbfeinb: er tam im Jahre 1600 in einem Golbatenaufftonb vor bem jest Efterhazy'schen Papa in Ungarn ums Leben.
- 4. Abolf's Sohn, Abam Graf Schwarzenberg, vermählt mit einer Frein aus dem Jülichschen Geschlechte von Palland, ward als Oberkammerer erfter Dosbeamter am Berliner hofe. Er war der allmächtige Minister bes Kurfürsten Georg Wilhelm

von Branbenburg. Durch ihn gingen alle Gefchafte und ber Rurfurft marb mefentlich burch ihn mabrent bes Bojabrigen Rrieges in taiferlichen Intereffe feftgehalten. Graf Abam von Schwarzenberg mar früher faiferlicher Gefandter in bem bagumal Branbenburg aus ber Julichfchen Erbichaft jugefallenen Cleve, bier lernte ibn Beorg Wilhelm, ale er noch Rurpring war, tennen und er gefiel ibm fo, bag er, ale er gur Regierung gelangte, fich ibn vom Raifer in feinen Dienft erbat. Graf Abam warb nun branbenburgifcher Statthalter in Cleve und Gefandter in Golland, Geheimer Rath und Dberfammerer, bann Gebeimer Rathe-Director, Statthalter ber Rurmart, Dberbefehlshaber fammtlicher branbenburgifder Truppen, und wiewohl Ratholif, 1625 auch noch heermeifter bes Johanniterorbens ju Sonnenburg. Graf Abam batte fich aber ausbrücklich, als er in ben Dienft bes ibm fo wohlgewogenen Rurfurften von Branbenburg trat, ausbebungen, auch noch im Dienft bes Raifers verbleiben ju burfen. Er biente fomit zweien Der fdmache Rurfarft überließ ibm' Alles, Graf Abam vergab alle Stellen im Lanbe, fein Berr binterließ ihm, wenn er abwesent war, Blanquets, bie er bann ale Statthalter nach Belieben ausfüllte. Unb ber Rurfürft, bem bamale 1618 bie Erbichaft Preugen augefallen mar, mar meiftens abmefent, er genoft, bet Roth feines Lanbes im Bojahrigen Rriege ausweichenb, in feinem Jagbichloffe Reuhaufen ber Jagb- und Becherfreuben, mabrent fein Graf Abam als Statthalter in Berlin regierte. Dieser erbaute fich bier bie sogenannte Statthalterei in ber Rabe bes furfürftlichen Schloffes an ber Spree, in ber Brüberstraße, ber Stabt Paris gegenüber: es war bas ein gar stattliches Gebäube, es reichte bis zur Stechbahn auf bem heutigen Schloßplaße, ward aber rasirt, weil begreistich bie Pietät nicht abhielt, biese Schwarzenbergischen Erinnerungen zu erhalten. Nach bes schwachen Georg Wilhelm Tobe, als ein großer Kurfürst kam, war es mit ber herrlichkeit ber Schwarzenberge in Berlin eben so aus wie in München, als bort ein großer Kurfürst zur Regierung gelangte. Graf Abam von Schwarzenberg starb, bei bem großen Kurfürsten in Ungnade gefallen (aber nicht hingerichtet, wie man früher annahm: bei einer Untersuchung bes Sargs fand man den Haldknochen ber Leiche unversehrt) 1641 auf ber Festung Spandau.

5. (1) Graf Abam's Sohn, Graf Johann Abolf murbe enblich ber hauptgrunder bes Glanzes bes Daufes Schwarzenberg am oftreichischen Sofe. Er zeichnete fich bemerkbar burch feinen fcon ermähnten gludlichen Ermerbetrieb bes Baufes aus, burch ben auch feine Rachfolger fic ausgezeichnet haben. Er mar geboren 1615 und erlebte in feiner Jugendzeit einen großen Theil bes Bojabr. Rrieges noch im Sanbe ber brandenburgifden Marten. 3m Sabre 1644 beirathete er eine öftreichische Grafin Starbemberg und bamit faßte er, wie Fürft Metternich in unfern Tagen burch feine erfte Beirath, mit einer Raunit Auf in ber fo machtigen öftreichischen Lanbesariftofratie. 3m Rabre 1646 murbe er Dberhofmeifter bei Ergbergog Leopold Bilbelm, Bruber Raffer Ferbinanb's III. ber ju Bruffel refibirte, ju bem Gouvernement ber Rie-

berlande aber auch noch bie vielen Rirchenamter befleibete und baburch ein febr reicher herr war. Gein Reichthum machte auch Schwarzenberg reich. Erzberzog Leopold Bilbelm mar Bormund bes Ronigs von Bobmen und Ungarn, fpateren Raifers Leopolb I., feines Reffen, er verlieb ale folder an Schmarzenbera bie große 15 [Meilen im Umfang meffenbe Berrichaft Bittingau im fublichen Böhmen, bie ben Schwanbergen confiscirt worben mar: - es ift bas bie Berrichaft mit ben berühmten Fischteichen, bie jest noch hunberttaufenbe eintragen. Auch unter Raifer Leopold I. flieg Schwarzenberg zu ben bochften Ehren, obwohl er feinem frühern Berrn gerathen batte, an Frankfurt ale Mitbewerber um bie Raiferfrone aufzutreten und eben fo bas von Spanien erhaltene Bouvernement ber Rieberlande aufzugeben - Rathichlage, bie ihn weber bei Leopold noch bei ben Spaniern beliebt gemacht batten: Schwarzenberg, burch ben Familienzusammenbang emporgeboben, marb Leopolb's Bebeimer Rath und feit 1670 Reichehofratheprafibent bazu auch Ritter vom golbenen Blies. 1671 erhob ibn Leppold megen ber 1646 von feinem Better, bem Letten ber jungeren baierifchen Linie, ererbten franfifden Graficaft Schwarzenberg in ben Reichfürstenstand und zwar geschah biefe Erhebung gur Belohnung ber geleifteten Dienfte bei Unterbrudung ber Bring-Beffelenyfden Berfdmörung in Ungarn. erbielt er Git und Stimme im Reichofürftencollegium. Es ift ale eine besondere Merkwurdigkeit auszuzeichnen,

Die baierischen Seinsheime wurden gar erft 1580 von Kaiser Rubolf II. zu Reichsfreiherrn erhoben und allererst 1705 burch Kaiser Leopold I. zu Reichsgrasen.

Näherer erweislicher Stammvater ber Schwarzenberge ist Erkinger I., vom Stephansberg, angeblich ein Urenkel jenes heinrich von Srinsheim, von bem beibe Familien Schwarzenberg und Seinsheim stammen sollen.

Diefer Erfinger I. lebte ju Anfang bes 15. Sabrbunberte gur Beit Raifer Bengel's, erftgebornen Gobus Raifer Carl's IV. vom Baufe Luremburg, ber zugleich als Sobn ber Erbtochter von Bobmen vom Stamme Primielav, Ronig von Bohmen mar, und gur Beit als bie huffitenfriege in Bohmen geführt wurben. Erfinger's I. Mutter war Margarethe von Rofenberg, mabricheinlich von bem reichen frautifden Daufe ber Rofenberge, bas 1632 erlofc und beffen Guter an bie Familie Datfelb gefallen finb. Erfinger L von Seinsbeim mar zweimal vermählt: querft mit einem frantischen Fraulein Unna von Bibra und barauf in ameiter Che mit einer baierifden Dame. Barbara Grafin von Abensberg: biefe Barbara mar Beichwisterfind ber Grafin Barbara von Cilley, welche bie Bemablin Raifer Sigismunds von Luxemburg war, bes zweitgebornen Sohns Raiser Carl's IV. unb ebenfalls Ronigs von Bohmen. Ertinger I. lebte als Rath Raifer Sigismunb's am Bofe gu Prag und erft nach bem Tobe ber erften frantifchen Bemablin, bie 1418 ftarb, möglicherweise mit bem Belbe ber aweiten, taufte er im Sabre 1420 bie Derricaft Schmargen-

berlande aber auch noch bie vielen Rirchenamter befleibete und baburch ein febr reicher herr war. Gein Reichthum machte auch Schwarzenberg reich. Erzberzog Leopold Bilbelm mar Bormund bes Ronigs von Bobmen und Ungarn, fpateren Raifere Leopolb I., feines Reffen, er verlieh ale folder an Schwarzenberg bie große 15 [ Meilen im Umfang meffenbe Berrichaft Bittingau im füblichen Böhmen, bie ben Schwanbergen confiscirt worben mar: es ift bas bie Berrichaft mit ben berühmten Fischteichen, bie jest noch hunberttaufenbe eintragen. Auch unter Raifer Leopold I. flieg Schwarzenberg zu ben bochften Ehren, obwohl er feinem frühern Berrn gerathen batte, ju Frankfurt ale Mitbewerber um bie Raiferfrone aufzutreten und eben fo bas von Spanien erhaltene Bouvernement ber Nieberlande aufzugeben - Rathichlage, bie ibn weber bei Leopold noch bei ben Spaniern beliebt gemacht batten. Schwarzenberg, burch ben Familienzusammenhang emporgehoben, marb Leopolb's Bebeimer Rath und feit 1670 Reichehofratheprafibent baju auch Ritter vom golbenen Blies. 1671 erhob ibn Leopold megen ber 1646 von feinem Better, bem Letten ber jungeren baierifchen Linie, ererbten frankifden Grafichaft Schwarzenberg in ben Reichfürstenstand und zwar geschah biefe Erhebung gur Belohnung ber geleifteten Dienfte bei Unterbrudung ber Bring=Beffelenyschen Berschwörung in Ungarn. erbielt er Git und Stimme im Reichsfürstencollegium. Es ift als eine besondere Mertwürdigkeit auszuzeichnen,

Lischen Gemablin von Bibra war, hielt eifrig bie tatholische Partei und bas ift eben bie zu bem ftatilichen Banmeim Elborabo von Wien aufgeblühte fürfliche Branche.

Erfinger's L. bes erften Reidsfreiberen bon Somangenberg Rachtommen, theilten fich in eine Eltere frautifche und in eine jangere baierifche Linie gu Schwargenberg und hobenlanbeberg? biefe jungere von ber Grafin Abensberg ftammenbe Saierifche Linie, bie im 17. Jahrhundert wieber erloid, nicht bie altere, bie noch blübt, erhielt bamais bie neuerworbene herrschaft Schwarzenberg in Franken. Diefe baierifche Linie trat eben fo, wie eine Denge anberer baierischer Abelogeschlechter bamale, ju ber Reformation, einer bavon focht fegar mit ben Schmalfalbifchen Die altere frantifche Linie bagegen, bie noch blibt, wandte fich nach ben Nieberlanden und blieb treu fatholisch: bas baus Schwarzenberg in ber jest noch blubenben Linie in Deftreich genießt ben gang befonbern Borgug, bag fie, fo wie bie Popel-Linie Lobtowit, fo viel mir menigftens befanut ift, gar feinen Dameluden gebabt bat, was bei ben jest blubenben großen oftreidifden Kürftengefdlechtern beinabe einzig in feiner Art ift.

Die jüngere baierische Linie erhielt merkwürdiger Beise, obgleich sie die jüngere war, wieder die Herrschaft, das Stammhaus Schwargenberg<sup>n</sup>). Ihr Stister war Sigismund, ein Sohn

<sup>\*)</sup> S. Pübn er's genealog. Tabellen. Tab. 269.

Fürst Johann Abolf Schwarzenberg ftarb 1683, 68 Jahre alt, zu Laxenburg bei Wien, wenige Monate vor ber großen Türkenbelagerung plöplich, nachbem er noch kurz vorher einer Geheimrathösitzung beigewohnt hatte: ein Schlagfluß raffte ihn, wie den Felix in unseren Tagen, hin, als er zu einem Besuche bes recht einflußreichen Beichtvaters ber recht einflußreichen Raiserin, ber hochfrommen Eleonore von Neuburg, bes Jesuitenpaters Sautter gegengen war.

6. (2) Es folgte bem erften gurften fein Cobn Ferbinand Leopolb Gufeb, geboren zu Bruffel 1652. Er war wieber Bebeimer Rath und Rammerer Raifer Leopold's I., bagu Dberftallmeister ber verwittmeten Raiferin, Mutter Leopold's, ber galanten prachtigen Eleonore von Mantua, enblich Dberhofmarfchall bes Raifers. Er mar in fo guten finanziellen Berhaltniffen, bag er biefen feinem faiferlichen Berrn in ber großen Nothgeit nach ber Türfenbelagerung Biens ein Darlebn von 300,000 Bulben jum fraftigen Berfolge bes Türkenfrieges barftreden tonnte. Er quittirte aber 1694 feinen Sofpoften und 20g fich auf feine Guter jurud. Diefer zweite fürft von Schwargenberg machte wieber eine ansehnliche Erwerbung fur bas baus; er erwarb 1698 nach bem Tobe feiner icon 1672, ale er erft 20 Jahre alt mar, geheiratheten Gemablin Daria Unna, Erbtochter ber Grafen von Gult bie ichmabifche Lanbgraficaft Rlettgau am jungen Rheine gwifchen ben Schweizercantonen Schaffhausen und Burich gelegen, burd welche im Berbft 1856 bie babnifche Gifenbahn von Bafel nach Schaffhaufen gelegt werben follte. Er erhielt

mit Maria, Tochter bes allvermögenben baierischen Ranziers Leonharb von Ed. Folgte:

- 3. Graf Otto heinrich von Schwarzenberg ben Grafentitel verlieh Raiser Max II. 1566. Dieser erste Graf Otto heinrich war Landhofmeister, oberster Rämmerer und Geheimer Rath, ein verschwenberischer herr, ber sein eigenes Bermögen und bas Bermögen bes Landes ruinirte und über und über verschulbet 1590 unter herzog Wilhelm V. bem Frommen von Baiern starb.
- 4. Sein Sohn Graf Wolf Jacob heirathete 1587 bie Tochter bes reichen Marr Jugger und ftarb 1618 und seine beiben Söhne in Rom und Siena vor ihm; die Erbtochter heirathete ben ersten Grafen Törring in Baiern.

Die Schwarzenberge erhielten sich so in biesem vornehmsten Amte Baierns, bem Landhosmeisteramte, bis auf die Zeiten bes "großen" Kursürsten Mar. Im Jahre 1646 starb biese baierische Linie zu Schwarzenberg und Hohenlandsberg aus mit Georg Lubwig Graf Schwarzenberg, Hosmarschall am Hofe Kaiser Ferbinand's II., dann Gesandten in England, den Niederlanden und in Polen, auch bei dem letten Hansatag zu Lübeck 1627 und 1628. Die Herrschaft Schwarzenberg siel nun erst an die altere frantische Linie, die noch blüht und sie noch gegen-wärtig besipt.

Des Stammvaters Erfinger I. Sohn aus ber erften Che mit bem frantischen Fraulein Unna von Bibra, ber Reichsfreiherr Dichael I. von Schwargenberg, fiftete bie frantifche Linie, bie fortblubte. Er war zweimal, mit einer Freiin aus bem Rheingeschlecht von Kronenberg und bann mit Urfula Franken Grunerin vermablt und bifchofich murzburgifcher Rath - fein Gobn Dichael II. mar vermablt mit einem Fraulein aus bem Befdlecht Ulrich's von butten und martgrafich branbenburgifder Rath - enblich beffen Sohn Erfinger II., gestorben 1510, mar mit einer nieberlänbifchen Grafin Apollonia von bet Darf vermählt und lebte in ben Rieberlanben am Sofe Raifer Darimilian's I.: bas Fürftenbiplom Schwarzenberge berühmt es, bag biefer Berr bem Raifer Maximilian I. 1488 bei bem folimmen Aufftanb bes Bolfes von Brugge nicht allein in Schimpf, Angft und Roth, fonbern auch Leibe- und Lebensgefahr beigestanden fei.

Dieses Erkinger's II. Nachkommen theilten fich wieber in eine altere luttichische und in eine jungere frankliche Linie.

Emund, Reichsfreiherr von Schwarzenberg, Stifter ber lüttichifchen Linie, hatte wieber eine reiche Erbtochter ans dem nieberländischen Sause Looz-Cors-warem zur Gemahlin. Diese Linie erlosch aber eben-falls wieber 1692.

- 1. Der Stifter ber jüngeren einzig noch blühenben frankischen Linie war Bilbelm I. Reichsfreiherr von Schwarzenberg, General Raifer Carl's V., ber fich 1525 im Bauernkriege auszeichnete und mit einer Resielanberin, einer Resselrobe vermählt war.
  - 2. 3hm folgte fein Sohn Wilhelm II., Reichs-

freiheren von Schwarzen berg, ber wieher eine reiche Befrath that: er erwarb burch seine Gemahlin Anna non harff bie ansehnliche, sett preußische Derrschaft Simborn-Neustabt in Bestphalen: er fiel 1557 im Dienste habeburgs in ber Schlacht bei St. Quentin gegen bie Franzosen.

3. Sein Sohn wieber, Abolf Reichefreiherr von Schwargenberg, permablt mit einer Bolf Detternich jur Gracht, fant ebenfalls in faiferlichen und besgleichen in fpanifchen Dienften. unter ber Lique mit ben Buifen gegen ben Sugenottendef Coligny, er focht unter Philipp II. gegen bie Freiheit ber Rieberlanbe, er focht unter Raiser Rubolf IL gegen bie Türken in Ungarn. Er eroberte namentlich 1598 ben Türken Raab wieber ab und für biese Belbenthat warb er burch Raifer Rubolf II. 1599 gegraft, babei erhielt er "ben Raben, ber einem Türkentopfe bie Augen aushadt", in fein golbenes Bappenicilb. Diefer belb Abolf, ber erfte Graf Somargenberg bes füngern Zweige ber alten frankischen einzig noch blubenben Linie fiel wieber wie fein Bater für bas Dans Sabeburg als oberfter Felbmarfcall bes driftlichen Beeres gegen ben Erbfeind: er tan im Jahre 1600 in einem Golbatenaufftanb por ber iett Efterhagy'ichen Papa in Ungarn ums Leben.

4. Abolf's Sohn, Abam Graf Sowarzene berg, vermählt mit einer Frein aus bem Jülichschen Go schlechte von Palland, warb als Oberkammerer erft Postbeamter am Berliner hofe. Er war ber all mächtige Minister bes Kurfürsten Georg Wilhels von Branbenburg. Durch ibn gingen alle Gefchafte und ber Rurfürft marb wefentlich burch ihn mabrent bes Bojabrigen Rrieges in taiferlichen Intereffe feftgebalten. Graf Abam von Schwarzenberg mar früher faiferlicher Gefandter in bem bagumal Branbenburg aus ber Julichfchen Erbichaft jugefallenen Cleve, bier lernte ibn Beorg Wilhelm, ale er noch Rurpring mar, tennen und er gefiel ihm fo, bag er, ale er gur Regierung gelangte, fich ibn vom Raifer in feinen Dienft erbat. Graf Abam marb nun brandenburgifcher Statthalter in Cleve und Gesandter in Bolland, Geheimer Rath und Dberfammerer, bann Gebeimer Rathe-Director, Stattbalter ber Rurmart, Dberbefehlebaber fammtlicher branbenburgifcher Truppen, und wiewohl Ratholif, 1625 auch noch heermeifter bes Johanniterorbens zu Sonnenburg. Graf Abam batte fich aber ausbrudlich, ale er in ben Dienft bes ibm fo wohlgewogenen Aurfürften von Branbenburg trat, ausbebungen, auch noch im Dienft bes Raifers verbleiben zu burfen. Er biente fomit zweien Der fdmache Rurfarft überließ ibm' Alles, Graf Abam vergab alle Stellen im Lande, fein Derr binterließ ibm, wenn er abwesend war, Blanquete, bie er bann ale Statthalter nach Belieben ausfüllte. ber Rurfürft, bem bamale 1618 bie Erbichaft Preugen augefallen mar, mar meiftens abmefenb, er genoß, bet Roth feines Lanbes im Bojahrigen Rriege ausweichent, in feinem Jagbichloffe Renhaufen ber Jagb- und Becherfreuben, mahrend fein Graf Abam als Statthalter in Berlin regierte. Diefer erbaute fich bier bie fogenannte Statthalterei in ber Rabe bes furfürftlichen Schloffes Rleine beutiche bofe. VIII. 9

fentrechte Streifen, befanntlich führen aber auch ger nicht mit einanber verwandte Familien baffelbe Bappen.")

giebt Folgendes von ber Schwarzenberg Seineheimischen Genealogie zu vernehmen:

## Erkingerus, Herapg in Alemannien, jum Sob verbammt Ols.

Hildebrandus, von dem ftammen ber tie heutigen Fürften unb Grafen von Gowargenberg.

Michael, † 1399, Gem. Margerita von Resenberg, † 1389.

Erkingerus, geb. 1362, faufte Schwarzenberg, hatte zwei Frauen, + 1437.

Michael, † 1499, (Grantifde Linie von ber erften Fran Rammenb.) Withelmas, Fridericus, + 1374. von dem ftamm

von dem ftammen die beutigen Freiherrn von Seinedeim (bie bis 1656 bie alten Seinebeimischen Stammgüter besagen.)

Sigismundus, "befam bas Stammbaus Schwargenberg", + 1502. (Baierifche Linie, von ber zweiten Frau ftammend, ausgestorben 1646.

Johanus Adolphus, geb. 1615, ward in ben Fürstenstand erhoben 1671, "erbte 1646 Sommargenderg (nach dem Aussterben ber jüngeren Linie in Baiern) vindicirte sich die alten Beinaheimischen Güter in Fran-ten" (1665).

36 zweifie, bas eine andere große beutiche Abels-Familie ein fo merkvürdiges Minorat aufzuweisen hat, habe mich aber fehr genau überzeugt, welcher Unfug und Betrug mit Abelsgenealogie getrieben wirb.

\*) 3ch bemerke, daß es auch eine Rheinfamilie Sowars zenberg gab, die schon im 16. Zahrhundert erloschen ist. Ein "Gerlacus de Schwarzimberg et frater eins

Brwif ift, baf ber erfte Glang ber öftreichifchen Schwarzenberge, von ber alteven Linie Geinsbeim, erft vem 15. Jahrhaubert und von bem bohmifchen Sofe unter ber Dynaftie ber Luremburger gefommen ift, indem ber beutsche reichofreiherrliche Stand für biefe Linie erft mit ber beuhiden im frantifchen Rreife gelegenen berifchaft Sowarzenberg im Jahre 1420 gur Beit ber huffitenfriege unter biefer Dynaftie burch Raifer Sigismund verlieben murbe. Begraft murbe bas Befolecht querft in ber ausgesterbenen inngeren baierifchen Linie burch Die Gnabe Daboburge unter Raifer Marimilian IL 1568 und bann erft in ber noch biebenben öftreichischen Linie, ebenfalls burch bie Onabe habsburgs unter Raffer Rubolf II. 1599. Befürftet wurden biefe öftreichifchen Schwarzenberge erft fpat, erft nach bem Bofahr, Rriege burch Raifer Leopolb I. 1671.

Hugo de Hunolstein" (Sundflein, ein Schlof im Trierifchen) tommen icon als Beugen unter ben Minifterialen bes Bfalgarafen Beinrich's bei Rhein, Cobn bes berühmten Beinrich's bes gowen, in einer Urtunbe beffelben bon 1197 por (bei Sontheim, hist. dipl. Trevir. I., 629). 36r und ber flach von Schwarzenberg ober Schwarzen: burg Bappen ift baffelbe (pumbracht boofte Bierbe bas beutschen Abels, Tafel 217 und 101.) Die mabrifden Efdernabora, von benen noch bas Stabtchen Efder: nabora bei Brunn bereübrt und bie auch bas babei gelegene Bostowis befasen, ftarben im 16. Jahrhundert aus und murben von ben Liechtenfteinen beerbt: ber erfte Sunft Liechtenftein, ber fich 1600 convertirte, und fein Bruber, ber bie Liechtenfteinischen Dragonaben in Schleffen commanbirte, batten zwei Erbtochter Eichernabora zu grauen. S. Liechtenftein!fde Dofgefchichte, Bb. 40, G. 9.

- 6. Graf Bartocap,
- 7. Baren Rothichilb.
- 8. Louis von haber (pon ber babnifchen burch bas famofe Duell berüchtigten Judenfamilie, Bruber bes Grunbers ber Darmftabter Bant Morip von haber),
- 9. Leopolb von Lämel,
- 10. Frang Cymuth, fürstlich Schwarzenbergischer Dofrath,
- 41. Rubolf Baron Erggelat,
- 12. Leopold von Bertheimftein,
- 13. Johann Meper, als Chef bes Saufes Stames und Comp.,
- 14. Alexanber Schöller,
- 15. Johann Königswarter ("ber scharffinnigfte faiseur"),
- 16. Chuarb Biener,
- 17. Dr. Suftan Söffen (ber national-ölonomifche Autor),
- 18. Theobor Dornboftl, .
- 19. Westenholz,
- 20. Dr. Johann B. Bugichwert,
- 21. Moris Golbidmibt.

Ueber die wahre Börfenwuth, welche die Grünbung dieses Wiener Credit modilier unter allen Stänben im Bolke, hohen und niedern, hervorries, berichtete ein Artikel der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" unterm 13. December 1855: "Der Zudrang zur Subscription auf die Actien der Creditanstalt für handd und Gewerbe war heute trop der bedeutenden Kälke wieder ungeheuer. Schon um Mitternacht mußten die meisten Straßen abgesperrt werden. Früh Norgens war das Menschengewühl in allen Straßen nächst der

Bant wie bei Boltsaufläufen. Man bemertte unter ben Subscribenten viele Lanbleute. Deute Rachmittag fanben foon um 5 Uhr Leute bei ben Bantthoren, bie morgen fubscribiren wollen, somit volle 16 Stunden marten muffen. Die Babl ber beute anwesenben Gubscribenten burfte fich auf 5-6000 belaufen haben". Ein anderweiter Artifel vom 13. April 1856 berichtete: "Bir ftreben bier mit auffälliger Borliebe nach ber Chre unser großes Borbilb Paris zu erreichen, was uns auch in manchen Duntten über alle Erwartung schnell gelungen ift. Wie in Paris bilbet auch bier bie Borfe und bas Borfenfpiel ben Mittelpunkt aller Beftrebungen, und felbft bie untern Boltefchichten Biene, bie fonft mit frobem Muthe bes Sonntags beim "Beurigen" burchichlugen, was fie in ben feche Arbeitstagen erspart, haben fich bereits mit ben Coursnotirungen vertraut gemacht und wibmen ben Borfenberichten unserer Journale eine Aufmerksamkeit, ber man es beutlich abmertt, bag fie nicht aus bloger Neugierbe bie lange Lifte ber auf bem biefigen Gelbmartte verbanbelten Effecten ftubiren. Seitbem mehrere Bafderinnen, Greidler, Sausmeifter und Röchinnen bebeutenbe Gewinnste in Creditactien realisirt haben, Riegen alle Erfvarniffe ber "fleinen Leute" ben Wechelern au, bie aumeift nicht genug Behalfen haben, um alle ihre Runben gu befriedigen. Es ift feine Uebertreibung, wenn ich erzähle, bag meine Bafderin mir fürzlich vorbemonstrirte, es fei an ber Beit, Crebitactien mit 354 ju verlaufen, weil man fich biefelben bulb billiger werbe gurudtaufen tonnen. Gie hat biefe Berfenoperation auch wirklich

burchgeführt und ift auf ihre Divinationsgabe ebenfo ftolg ale berr Ronigemarter, ber mohl gegenwartig an ber biefigen Borfe ber icharffinnigfte "Faifeur" fein Gott verhute nur, bag bie fleinen Leute fic nicht bie Finger verbrennen an ben beißen Teufelepapierden, bas Erwachen aus bem langen Bewinnftrausche wurde fürchterlich sein! Aber nicht bloß bie untern Bolfsschichten haben von der verbotenen Frucht aenafcht, auch ber achtbare Mittelftanb finbet bie rasch realisirten großen Coursbifferenzen febr lockenb und fo mander junge Raufmann und hausbefiter vernachläffigt feine frubere Beschäftigung, um in "Credit" und "Frangofen" - wie bier bie Actien ber frangofifchen Staatseisenbahngesellschaft genannt werben - ju machen. Wie in Paris, feben wir auch bier ichon viele Parvenus, die in Folge außerft gludlicher Conjuncturen, enorme Summen gewonnen und fich auch rebliche Dube geben, fie wieder fluffig zu machen. Die Crebitactien baben in ber letten Boche eine Feuerprobe bestanben, aus welcher fie glanzenb bervorgegangen. Die haute finance, welche bas rapite Steigen biefer Actien mit mißtrauischen Bliden verfolgte, ging nämlich icon beim Course von 300 aus ber Speculation, in ber hoffnung, ein etwaiges Fallen zum billigeren Wieberankauf biefes Effectes zu benüten, allein bie Actien fliegen bis 370, und einen Monat lang fogar bis 386, ohne bag bie gemunichte Reaction eintrat."

Der nach ben oben aufgeführten Borten bei Uebernahme bes Präfibiums im Berwaltungsrathe bes völkerbegludenben Credit mobilier an feinen Qualitäten so

bofdeiben zweifelnbe Fürft fdeint ben Erwerbetrieb bes boben Daufes in potenzirtem Grabe ju befigen. Es ift mehr ale Bescheibenheit, bie biefen Berrn an feinen Qualitäten zweifeln läßt. Bereits feit Anfang feiner Regierung unternahm er bie größten Belboperationen. Er machte 1838 icon eine Anleibe von funf Dillionen Conventionegulben. Es war bas Jahr, wo ber öftrei= chische Actienschwindel jum ersten Dal bie Ropfe ber auten Deftreicher montirte. In biefem. Jahre und zwar im fürftlich Schwarzenberg'ichen Palais murben vom Saufe Sina 5500 Stud Actien ber jegigen Wien-Gloggniger Gifenbahn ausgegeben, es wieberholten fich bamals fcon im fürftlich Schwarzenbergifchen Palais bie Scenen ber Rue Quincampoix in Paris bei bem berüchtigten Bankactienbanbel ber frangofifchen Regierung unter Lam. Es tam icon bamale bas Sprichwort auf: "bie Borfe ift gur Rinberftube geworben, mo bie Großen bie Rleinen ausziehen".

Selbst bie notorisch für bie hohen Abelsherren Destreichs so günstig gestimmte Augsburger Allgemeine Zeitung enthielt in ber Beilage jum 9. Februar 1856 über bas neueste Bölferbeglüdungsinstitut, bessen Präsibent die Schwarzenbergische Durchlaucht ist, die stale Enthüllung: "Bur geheimen Geschichte ber öftreichischen Creditanstalt noch solgender kleiner Beitrag: Bei der ersten Constituirung der Anstalt, als man noch am Gelingen der Betheiligung des Auslandes zweiselte, wurde von dem zum hohen Abel gehörenden Theil der Gründer an ihre Standesgenossen ein Circular erlassen, das mit Anrusung des Patrio-

tismus zur möglichft gabireichen Betbeiligung bei ber Subseription aufforberte und far Unnahme ber aufagenben Erflärungen bie Centralcaffe bes Aurften Somargenberg bezeichnete. Es erfolgten bierauf gwar febr belangreiche Beidnungen feitens ber großen Grundbesitzer bei jener Caffe - allein ingwischen mar es bereits gelungen, an ber Borfe eine gunftige Meinung für bie neuen Effecten ju affecuriren; es marb baber im Rovember von ben obengenannten Mitbegrundern ein neues Circular an ihre Stanbesgenoffen versenbet, bes Inhalte: bag bie bei ber genannten fürftlichen Caffe erfolgten Beichnungen nicht berüdfichtigt werben tonnten, es jeboch jebermann freiftebe, fich bei ber allgemeinen Beichnung ber bem Publifum refervirten 15 Millionen an betheiligen! Erft nach vielfachen Unfechtungen eines folden, icon vom taufmannifden Stanbbuntt nicht zu rechtfertigenben Berbattens ließ man fich nothgebrungen berbei, jenen erften Subscriptionen aus ber Claffe ber großen Grundbefiger 10 pat. bes subseribirten Betrags zu erfolgen, mit ber beschränkenben Clausel jebocht bie Actien vor Berlauf von 3 Monaten an niemanb anbers als an bie Grunber vertaufen ju burfen! Diefe Rrift ift aber jest (Anfang Februars) noch nicht abgelaufen, bie Grunber, welche bereits bebentenbe Bewinnfte an ber Coursbiffereng realifirt haben und wohl wiffen, baß bie Actien bemnachft eben fo rafch finten muffen, als fle jest gestiegen, fuchen nur gu verfaufen. wunfden aber nicht zu faufen - unb fo find bei une fehr viele ber erften Gubscribenten für ihr bin-

gebenbes Bertrauen mit ber Beschränfung bestraft, gerabe fest im gunftigften Moment ihre Actien nicht an Dann bringen ju founen!" - Bu biefem Manover ber Mitbegrunber ber Anftalt vom boben Abel fest ber Zeitungsartifel als Commentar: "Babrenb bie Actien ber Crebitanstalt fur Gewerbe und Sandel im Courszettel eine auffallend rafche Steigerung zeigen, find biefelben in Birflichfeit bei uns am allerwenigften gefucht, ba wir, genauer befannt mit ben Derfonen und Dingen, weber ben bisherigen Unternehmungen ober Abfichten ber Leiter jener Unftalt folde Erfolge beigumeffen vermogen, bie ben jegigen Cours biefer Effecten nur einigermaßen rechtfertigen. Bang anberen Ginfluffen freilich gehorcht bie Biener Borfe, bie, nicht Stabilitat, fonbern Ebbe und Aluth munichenb, gerabe jene Papiere ale Object bes mechfelnben Spiels auserfeben hat, ba jebes Gerücht icon über Unnahme ober Ablehnung irgenb eines bebeutenben Gefchafts feitens ber Anftalt, Gelegenheit bieten wirb, ben Cours jener Actien binaufaufdminbeln ober berabzufdrauben!!!"

Am 21. September 1856 melbete barauf eine Borfennachricht aus Frankfurt a. M.: "Das Sauptereigniß ber Boche mar ber rasche Stury ber öftreichischen Crebitactien, ber, wie fich jest zeigt, burch bie einigen Privilegirten im Borane bekannte bevorftebenbe Einzahlung veranlaßt mar"!!!

Bas bie Rufunft fur biefe gang neue Art ber Bolferbegliidung, welche bie neuefte Alliang bes boben Abels Deftreich's mit ben Borfen-Juben und Chriften erfonnen Rleine bemide bofe. VIII. 10

hat, noch weiter bringen wirb, wird fich zeigen, mit Fürst Metternich zu reben: "Qui vivra, verra."

Der inbuftrielle regierenbe Furft Schwarzenberg fuchte nicht nur ben fcweren inneren Uebeln, Schaben und Rothen bes Raiferstaats halfreich patriotifch beigukommen, sonbern trug auch und trägt noch bas Seinige bagu bei, ben alten außern Glang bes öftreichischen Abels aufrecht zu erhalten. Bom : vorfährigen Carneval, bem bas junge Raiferpaar beimobnte, melbeten bie Beitungen in ben erften Tagen bes Januar 1856: "Rachfte Mittwoch ist ber erste hofball zc. Auch ber bobe Abel trifft Borbereitung für glangenbe Ballfeste. Die Schwarzenberg und Liechtenftein burften bie glangvolle Reftreibe eröffnen" ac. Unterm 21. Januar bieg es bann: "Der gestrige Ball beim Schwarzenberg barf zu ben glanzenbften Feften biefer Art gezählt werben. Die prachtvoll becorirten Gale bes fürftlichen Palaftes, in feenhafter Beleuchtung ftrablend, vereinigten Alles, mas bie bochften Rreise ber Refibeng an Schönheit und Anmuth, an Glang und Reichthum zu bieten vermögen. 3.3. D.D. ber Raifer und bie Raiferin, 3.3. faiferlichen Sobeiten ber Ergbergog Albrecht und bie Erzherzogin Bilbegarbe, fo wie bie Erzberzoge Bilbelm und Leopold verberrlichten bas Fest mit ihrer Gegenwart" 2c.

Fürst Johann Abolph Schwarzenberg ift sein Jahre ber Julirevolution, wo er bereits bas 31ste Jahr angefangen hatte, mit ber bamals 18jährigen Prinzessin Eleonore von Liechtenstein versmählt, die die Schwester ber regierenden Fürstin von Lobtowit ist. Sie hat ihm im Jahre 1832 ben

Erbprinzen Avolf geboren, welcher k. k. Uhlanen-Lieutenant ist und 1856 mit bei ber öftreichischen Krönungsbotschaft in Moskau sigurirte; bazu eine Tochter, welche seit 1851 Gräfin von Walbstein-Wartenberg ist.

Der als Industrieller fo berühmte regierenbe Fürft Schwarzen berg hatte zwei jungere Bruber, von benen einer ein berühmter Staatsmann war, ber heimgegangen ift; ber anbere ift ein berühmter Mann ber öftreichischen Kirche, welcher noch lebt.

Der berühmte Staatsmann mar ber 1852 plötlich babingeraffte Fürst Gelir Schwarzenberg, erfter öftreichischer Ministerprafibent unb Minifter bes Ausmartigen, welcher mit bem Dr., jest Baron Bad, bem burgerlichen Ractotum, bas ber Rurft fich attachirt batte, ben in feinen Grunbfeften erschütterten öftreichi= fchen Staat auf ben Sugen erhalten hat, bei biefer mobernen Atlas = Leiftung aber ju Grunde gegangen ift. Er war geboren 1800, trat frubzeitig in bie biplomatifche Carriere und war gulett vor bem Sturmfabre 1848 Gefandter in Reapel. In biefer Carriere batte er fich burch feine vielen galanten Abentheuer in ber haute volee einen berühmten Ramen gemacht, namentlich burch bie famose Liaison mit ber Bemablin bes eben jest wieber in's neue Ministerium Derby fur Indien berufenen ercentrifden weiland Generalgouveneurs au Calcutta, Lord Ellenborough, welche er auf ben Continent entführte, über welche Entführung ber Londoner " Satprift" jene unvergeflichen angenehmen Regenschauer bes toftlichften Spottes rauschen ließ. In ber Miniftercarriere

aber mußte bie Satyre verstummen, benu ber öftreichische Diplomat schlug ben preußischen allzuglänzend aus bem Felbe. Schon in Neapel litt ber Fürst an ben Augen und mußte einen grünen Schirm tragen, man sagte bereits vor seinem plöglichen Tode, seine Gesundbeitsumstände seien von der Art, daß das Uebel unheilbar sei. Bei der Ministerthätigkeit machte sein biliöses Temperament ihm viel zu schaffen; als die Commission für Ungarn zusammentrat, hatte er einen Schlagansall und erholte sich seitdem nicht wieder. Er starb unvermählt. Seine weiteren Personalien sind (wie die seiner berühmten Borgänger in der Premierschaft seit Ferdinand II., der Fürsten Eggenberg, Auersperg, Lobkowiß, Rauniß und Metternich) im 11ten Bande der östreichischen Losgeschichte ausgeführt worden.

Der jüngste Bruber bes regierenden Fürsten und bes Ministers, Fürst Friedrich Schwarzenberg, ist geboren im Unglücksahre Destreichs 1809, wurde geist-lich, war eine Zeit lang Erzbischof zu Salzburg und ist gegenwärtig Cardinalerzbischof zu Prag. Er wird als ein frommer, gegen sich selbst strenger und wohlthätiger herr gerühmt: er soll seine sämmtlichen geistlichen Einfünste, 150,000 Gulben, ein für allemal für die Armen abgetreten haben.

Außer biefen zwei Brubern leben noch vier Schweftern:

- 1. Aloife, regierende Fürftin von Schönburg = Sarten ftein.
- 2. Mathilbe, unvermählt. Es ist bas bie franke Dame, welche bes Fürsten Felix so nothwendig bedurfte, um sich von ihm bei ben Rendezvous, die er ihr von Neapel aus in Rom gab, magnetistren zu lassen.

- 3. Caroline, regierenbe Fürftin von Brepenbeim.
- 4. Bertha, Mutter bes jehigen Chefs ber zweiten Linie ber Fürsten Lob towin, Wittwe bes geheimen Raths und Chefs für bas Münz- und Bergwesen August.

## II. Zweites fürftliches Majorat Schwarzenberg.

1. Der erfte Inhaber bes zweiten feit bem Sabre 1801 gestifteten fürftlichen Majorate Schwarzenberg mar ber berühmte, im Dien Banbe ber öftreichischen Sofgeschichte mit feinen Personalien aufgeführte bide Fürft Carl Schwarzenberg, Kelbmarichall Sieger bei Leipzig 1813. Er war ein Bögling von Dad und von Dad's munberichoner Frau in Bruffel und wie fürft Felig Schwarzenberg ein liebesfreudiger Belb, mas unter anbern bie faunische Ergablung bezeugt, bie nach bem Fragmente "Franz unb Metternich" Sormanr aus bes gurften Metternich eignem Munde erfahren haben will, bag Burft Carl Schwarzenberg feiner erften Frau, gebornen Fürftin Raunit im Bereinfahren von St. Cloub nach Daris feine jungfte Tochter Bermine, Bonorar - Stiftebame bes bergoglich favovischen Damenftifts zu Bien, welche von ber unbequemen Stellung einen furgen Ruf befam. gemacht habe. Der Felbmarschall war feit bem Jahre 1799 mit einer weit bebeutenberen Frau verheirathet, ber bamale Bojahrigen Bittme bes Fürsten Paul Anton Efterbagy, Schwester bes letten Grafen Sobenfelb, Felbmaricall = Lieutenants, mit bem bies früher eifrig lutherische Geschlecht, bas wie fo viele

anbre öftreichische Befdlechter, erft in ber Begenreformation fich wieber convertirt hatte, 1824 ausftarb. Die Fürstin Carl Schwarzenberg war eine Frau von vortrefflichem Charafter, in ihrer Jugenb munter und aufgewedt, im Alter geseht und wurdig gehalten. feberzeit verständig und flug und ungemein freisinnig, Sie ift es, welche vornehmlich bie glanzenbe Laufbahn von Protesch, welcher fur einen naturlichen Gobn bes Felbmarschalls gilt\*) und sein Abjutant mar, befor-Sieben Jahre lang war bie liebenswurbige bert bat. ungludliche Dichterin Betty Glud-Paoli als Befellschafterin in ihrem Saufe. Sie bat ihren Gemahl noch über 20 Rabre überlebt. Diefer farb zu Leivzig, wo er gestegt batte, frubzeitig, wie Fürst Felix, erft 49jabrig und ward auf feinem ichonen Lanbfite Borlit an ber Molbau in Bobmen begraben. Raifer Frang batte ibm 1814 fur feine großen Berbienfte im Befreiungefriege bie Berricaft Mariathal in Ungarn und vier anbere Berrichaften bafelbit verlieben und bagu bas Bappen von Destreich in's Bergidilb bes Schmargenberg'ichen Wappens.

2. Folgte in bem Majorate sein ältester Sohn, Fürst Frit Schwarzenberg, geboren 1800, kaiserlicher Rämmerer, Generalfelbwachtmeister a. D. Er trat in ben Malteserorben und blieb unvermählt. Er biente 1839 unter ben Fahnen bes spanischen Don Carlos,

<sup>\*)</sup> Geboren 1795 zu Grat in ber Steiermark. Er galt als Stieffohn bes Professors Schneller, erft in Grat, bann in Freiburg.

1847 als Freiwilliger im Sonberbundfriege gegen bie Schweiz und 1848 gegen bas aufgestandene Italien. Obgleich Torp seiner innersten Gesunung nach, wie diese verschiedenen Dienste bezeugen, und seine Freundschaft mit Gräfin Ida hahn, die ihm den Roman "Sibylle" bedizirt hat, ist Kürst Frit Schwarzenberg einer der liebenswürdigsten Cavaliere der östreichischen Monarchiez als solchen kann man ihn in den fünf Bändchen Tagebuchnotizen kennen lernen, welche er, als Manuscript gebruckt, unter dem Titel: "Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Lanzknechts" im Jahre 1844 veröffentslicht hat. Gegenwärtig lebt er im Ruhestand auf seiner herrschaft Mariathal in Ungarn.

Sein jüngerer Bruber, Prinz Carl Schwarzensberg, geboren 1802, ist Feldzeugmeister und Militairund Civil-Gouverneur von Siebenburgen, Commandant bes 12. Armeecorps zu hermannstadt. Er ist seit 1823 mit Gräfin Josephine Bratislaw vermählt, von der er einen Sohn hat, Prinz Carl, der östreichischer Uhlanenmajor ist und seit 1853 mit Wihelmine Prinzzessun von Dettingen-Ballerstein vermählt lebt.

Der britte jungfte Bruber, Pring Chmund, geboren 1803, ift wieber unvermählt, Geheimer Rath und Felb-marschall-Lieutenant und Commandant bes 3. Armeecorps au Grat in ber Steiermark.

Man berechnet die Einwohnerzahl in allen Besitzungen bes hauses Schwarzenberg auf gegen 300,000 auf an 100 [Meilen und die Einkunfte auf zwei Millionen Gulben.

Im Jahre 1805, bem Jahr vor Auflösung bes beutschen Reichs bestand ber Kanzlei-Etat im Fürstenthum Schwarzenberg aus einer Geheimen Hoffanzlei unter einem Director, Geheimen Rath von Seinsberg und vier Hofsecretairen, einer Regierung und Rammer unter einem Director und brei Rathen und einem evangelischen Consistorium. Die katholischen Unterthanen waren bem Bischof von Würzburg untergeben.

Die Schwarzenberge befigen 1/13 von Bobmen. Diefe großen Schwarzenbergifden Guter in Böhmen werben mufterhaft bureaufratifc regiert. Die Schwarzenbergischen hof- und Birthschaftsbeamten bilben ein fo ftartes Corps, bag ibr Schematismus einen ftarten Detarband quefüllt. Einer biefer Beamten, ber fürstlich Schwarzenbergifche hofrath Frang Cymuth, ift nebft Seiner Durchlaucht einer ber 21, bie im Bermaltungerath bes öftreichischen Crédit mobilier figen. Der Fürft hat, wie bie Liechtenfteine und Efterhagy's, bas Recht als Bergog von Rrummau 150 Mann Leibwache zu balten; es giebt nach bes Touriften Rohl Bericht in Rrummau einen Garbebauptmann, einen Schlofbirector, einen Dberforstmeister, ber bie bunberte von Forftern und Jagern unter fich bat und eine Daffe von anbern Beamten. Diese Schloftbeamten find so gablreich, bag fie ein eigenes Raffeehaus und eine Reffource mit Journalen und anberm Bebarf für fich baben. Reben bem großen Part ber Berrichaft befteben 50 fogenannte Deputatgarten gum Bebrauche fur bie Schlofbeamten. Es giebt einen eignen Archivbirector, ber mit feinen Unterbeamten bas aus

zehn Zimmern bestehende Archiv mit den zahllosen Urkunden der Häuser Rosen-, Eggen- und Schwarzenderg unter sich hat; alle brei Geschlechter hatten
und haben das Recht Münzen zu schlagen; in den
Arummauischen Rüstammergewölden sind noch Kanonen
aus der Rosenderg'schen Beit, mit dem Geschlechtswappen der fünfblättrigen Rose, vom schönsten Metallguß, und andere Wassen, die für 20,000 Mann hinreichen dürsten; das landwirthschaftliche Institut zu
Krummau liesert alle drei Jahre breißig in der Landwirthschaft wissenschaftlich unterrichtete Individuen für
die Schwarzenberg'schen Güter. In Wien besteht ein
eignes fürstlich Schwarzenberg'sches Hauptzahlamt und
zu Prag eine Kürst Schwarzenberg'sche Agentie-Casse.

Der Bunbesbefchluß von 1825 verficherte ben Fürften Schwarzenberg ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenburtigfeit.

Das Wappen bilden acht blau und weiße Streifen und ber Rabe in ber oben angebenen kriegerischen Stellung gegen ben Großtürken.

Die Resibenz ist: Dien, wo ben Fürsten namentlich ber prächtige Palast und Garten am Rennwege gebort, ber in ber letten Revolution als Stüppunkt ber kaiserlichen Truppen biente.

Der heutige Bestand bes ersten Schwarzenbergischen Majorats, bas, wie gesagt, 100 Quabratmeilen und gegen 300,000 Einwohner um= faßt, ist folgenber:

1. in Baiern: bie ehemals Beftenberg'iche gefürstete Graffchaft Schwarzenberg, von ber bas Be-

schiecht ben Namen annahm, bestehend aus ben Aemtern Schwarzenberg und hohenlandsberg; bie ehemals Limburg-Styrum'sche herrschaft Bilbelmsborf ohnsern Nürnberg und die herrschaft Marktbreit am Main. Ueber 6 Meilen und über 10,000 Einwohner.

## 2. in Bobmen:

A. im füblichen Bohmen:

a. im Bubweiser Rreife:

bas ehemals Eggenberg'iche herzogthum Krummau: über 21 Meilen mit 219 Dörfern und gegen 60,000 Einwohner;

bie ehemals Schwanberg iche herrschaft Bitting au mit ben ergiebigen Fischteichen: über 15 Meilen und gegen 40,000 Einwohner;

bie ehemals Marabas'iche herrichaft Frauenberg mit ben Wilbschweinhehjagben: über 7 Meilen und gegen 20,000 Einwohner.

b. im Prachiner Rreife:

bie herrschaften Nettolis, Ballern, Liebigis, Protimin, Stubenbach, Binterberg 2c., über 23 Meilen und gegen 80,000 Einwohner.

c. im Taborer Rreise:

bie herrschaft Chennow, gegen 21/2 [Meilen und gegen 9000 Einwohner.

B. im nörblichen Böhmen:

d. im Radoniper Rreife:

bie Berrichaft Kornhaus, in ber Rabe von Prag 2c., gegen 1 1/2 Meilen und über 10,000 Einwohner.

- e. in bem an Getreibe und hopfen febr fruchtbaren Saater Rreise:
- bie herrschaften Postelberg, Neuschloß und Bittolieb, gegen 5 Meilen und gegen 15,000 Einwohner.
  - f. in bem getreibereichen Leitmeriger Rreise:
- bie herrschaft Lowosit bei Töplip, die früher ben herzogen von Sach sen-Lauenburg und dann ber 1789 gestorbenen Erbtochter des vorletten Markgrafen von Baben Baben gehörte, die herrschaft Wrschowip, ½ Meile und 8000 Cinwohner.
- 3. in ber Steiermark: bie ehemals Liechten ftein'sche Herrschaft Murau, Frauenburg, Reifenstein und Authal, Goppelsbach, gegen 20 [Meilen und 17,000 Einwohnern, mit ben berühmten Stahlund Blechsabriken.
- 4. in Destreich: bie früher Lascy'iche herrschaft Reuwalbegg und Schloß und Park Aigen bei Salzburg.
- Der Bestand bes zweiten Dajorats ift folgenber:
- 1. bie herrschaften Borlit, 3benip, Bufowan und Rlingenberg im Prachiner, bie Allobialherrschaft Geblecz im Czaelauer Kreise in Böhmen, und
- 2. in Ungarn: Mariathal, ber Lohn für ben Sieg bei Leipzig.

## V. Das Haus Esterhazy.

Ungarische Grafen 1626.

Deutsche Reichsfürften 1687.

Einführung im Reichsfürstenrath 1804.

Die größte Convertitenfamilie Deftreiche nachft ben Lie dtenfeinen. Bie es mit ber Conversion ber Efterbagy's guging. Die fie von ben nicht Erlauchten gu ben Erlauchten aufructen. Perfonalien bes erften Grafen. Glud ber Cabets im Saufe Efterbagy. Personalien bes erften Fürften. Erftes infignes Spezimen ber Efterhaty'ichen Practliebe. Beleuchtung ber Phantafie im Tenor bes Efterhagp'ichen Fürftenbiplome, ber Abftammung \_von Attila und vom Propheten Banoc (Benod)" nach ben faifere lichen Worten. Die Realitäten, Die infignen Privilegien bee Rurftenbiplome: Die Criminalgerichtebarteit, bas Recht ju abefn zc. Urbergang ber ungarifden Eröfus - Qualitat von ben Rabaft v's auf bie Efterbago's. Reicher Rinderfegen von fünfundamangig Rinbern von zwei Frauen: bas breiundzwanzigfte von ber Schwefter ber berühmten Tofolo wird ber Stammfortpflanger. Ein gebornter Der Erbauer bes Goloffes Efterbage, bes ungarifden Berfailles, ber 200 Mann Leibgarbe, eine italienische und eine beutiche Schaufpielertruppe bielt, beffen Capellmeifter o a von mar und von bem ber Gouverneur eines herren aus einer ber erften Familien Englande fagte, bağ er feinen Unterthan von Europa habe einen folden Staat führen feben. Der Bater bes jegigen Fürften, ber üppige "Ridel" Efterbago. Der Majoratofchmud. Borftellung in St. Cloub und Ridel's Defolation. Die Biener barems von jungen viel-

verfprechenben Rabchen. Diplomatifdes Abenteuer mit bem Abeisbiplom bee Freiherrn von Deinau. Perfonalien bes regierenben Burften Paul Efterhagy, chemaligen Gefandten in Lonbon, tarirt ale "ber erfte öftreicifche Cavalier" von Gent und ale "un vrai seigneur, wie fle jest immer feltener merben", von gurft Pudler. Abmeidende Taxe ber Englanderin Barriet Bilfon. Die biplomatischen Thaten in London und Modfau. 10,000 Dugenb Bouteillen Wein in Chanboshoufe. 17,000 unb 40,000 Rubel in Die erfte Liebe Deftreiche. Derfonalien ber Fürftin, gebornen von Taris. Carl Liechtenstein und ber Ungar Summa bes Gutercomplexes: ein 13tel von Ungarn. Armee von Schafern. Derangement burch Robothenaufbebung und folechte Birthichaft. Betheiligung am ungarifden Frang-Joseph-Eifenbahn-Repe.

Die Familie, welche seit ben Tagen Raiser Ferbinand's U bas Interesse bes hauses habsburg in Ungarn in erster Linie vertrat und burch bieses haus erst
so hoch emporfam, waren bie Esterhazy's. Ganz basselbe
was bie Liechtensteine in Böhmen für Destreich waren,
waren bie Esterhazy's in Ungarn: wie bie Liechtensteine waren sie erst eifrige Protestanten und wurden
bann zur Zeit bes Josährigen Krieges Convertiten in östreichischem Interesse und zwar convertirte sich, wie bei ben Liechtensteinen bas
ganze Geschlecht.

1. Der nähere Stammvater ber fürstlichen Linie Esterhay ist Stephan Estoras, Baron von Galantha, einer 1421 von Kaiser Sigismund verliehenen Herrschaft im Presburger Comitat: er war Felboberster bes letten ungarischen Jagellonenkönigs Lubwigund siel mit ihm 1526 in bem Grausen ber totalen Nieberlage in ber Türkenschlacht bei Mohacz.

2. 3. 4. Seine Rinber und Rinbestinber lebten, wie ein treueifrig gefinnter Deftreicher, ber Genealog Biggrill in feinem "Schauplat bee öftreichifden Abele" fich ausbrudt, ju Galantha im Prefiburger Comitat "in einem fillen Privatleben: fie maren burch bie feinblichen Berbeerungen ber Turten und andere Unfalle an Befigungen und Bermbgen febr berabgetommen. Rod Frang Eftoras, Baron von Galantha, geboren 1563 und gestorben 1595, lebte fo und war protestantischer Religion. Der jungfte Cobn aber biefes Frang, Nicolaus, ber ber erfte Graf Efterhagy murbe, fam querft in ben Tagen Ferbinanb's H. fcon febr boch empor burch Deftreich. war geboren 1587, "lebte, wie ber alte Biggrill fchreibt, in ber Jugend eine Zeit lang an bem Sofftaat bes Palatinus Stephan Illishascy, feiner Mutter Bruber (eines Protestanten) nahm aus feinen Brubern ber erfte bie fatholifche Religion wieberum an und erlitt beswegen anfänglich mande Drangfalen". Es war bie Beit, wo bie ungarischen Protestanten burch ben Biener Frieben von 1608 gum erftenmal frei Religionsübung fich erzwangen, 1608 warb Illishaden Palatinus. Darauf tam ber große Begenschlag, in ber Steiermart burch Ferbinanb II. fcon feit 1598 angehabnt, als er 1619 als Raifer folgte is Deftreich, und feit ber Prager Schlacht 1620 in Böhmen Mit Ungarn, bas jum größten Theil noch in ber Turfen Banben war, ging bie Gegenreformation freilich nm langfam und beimlich; um fo beliebter aber murben bie

Manner, bie hier mit ber Converfion entschieben für bas öftreichische Intereffe einstanden.

Nicolaus Efterbagy, fruber ichon unter Raifer Matthias koniglicher Rath und Dberft, Commandant ju Reuhäufel, Obergespann bes Debenburger und noch zweier Comitate, marb im Jahre 1622 von bem bantbaren Ferbinand II. jum oberften hofrichter in Ungarn ernannt; in bemfelben Jahre brachte er bie große herrichaft Forchtenftein tauflich an fich. Auf biefe herrschaft erhob ibn Ferbinanb burch Diplom aus Bien vom 10. August 1626 fammt feiner Descenbeng jum Erbarafen von Fordtenftein. 1625 bereits war er jum Palatinus gewählt worben; 1628 ichidte ihm ber Ronig von Spanien bas golbene Blies. Er mar Rerbinand's II. und III. wirklicher Bebeimer Rath und Rammerer, ihr treuefter Beiftand in ben Rriegezugen. ihr Unterhandler in ben Friedensschluffen mit ben protestantifden Fürften von Siebenburgen, Bethlen Gabor und Georg Ragoczy, und ein hauptbegunftiger ber Jesuiten, benen er bie Rirche ju Tyrnau mit 80,000 Gulben Roften erbante: bier in ber Efterham'ichen Familiengruft rubt fein Leichnam, er ftarb 1645, 58 Jahre alt.

5. (1) Wieber ber jungfte Sohn bes erften Grafen Ricolaus Efterhagy, Paul Efterhagy warb ber erfte Fürst bes Geschlechts. Er war 1635 in ber königlichen Freistabt Eisenstadt geboren, wurde schon mit 17 Jahren Obergespann bes Debenburger Comitats und im 20sten Jahre königlicher Rath, Rämmerer und Obrift, Commandant in bem später Efterhagy'schen Papa, barauf

1661, wo ber Türkenkrieg ausbrach, Oberhofmeifter bes Ronigreiche Ungarn und 1663 Generalfelbmachtmeifter. Er errichtete auf feine Roften ein Regiment zu Suß, focht unter Graf Nicolas Bring, bem zweiten Scanberbeg und unter Montecuculi in ber Schlacht bei St. Gottharb, 1664. Schon 1666 bei ber Dochzeit Leopold's mit ber fpanischen Infantin finbet fich ein Specimen ber in ber Familie Efterhagy erblich geworbenen Prachtliebe: Graf Paul jog bei biefer bochzeit mit brei Compagnien auf, feine 12 handpferbe waren mit filbernen Sufeisen beschlagen. Ale barauf 1670 bie große Bring = Rabafty'iche Berichwörung ausbrach, schlug er bie Malcontenten 1672 bei Leutschau. warb er Palatinus und wirklicher faiferlicher Gebeimer Rath, 1682 schickte ihm ber König von Spanien bas golbene Blies: an bem Chrentage, bem 24. Februar, wo ber Raiser Leopold in ber Augustinerhoffirche ju Wien bie Ceremonie an ihm vollzog, gab Efterbagy im Saale bes Landhaufes zu Wien bem hofe und Abel ein Banquet von 118 Couverts mit einem Aufwand von 10,000 Bulben, mas bazumal eine recht ansehnliche Summe mar. 1683 mar er beim Entfat von Wien und 1686 bei ber Eroberung von Dfen. Für fo viel Widmung verlieb ibm 1687 bei ber Kronung Joseph's L Raifer Leopolb I. burch Diplom d. d. Prefburg, 7. December 1687 ben Reichefürftenftanb, vorerft, wie bei ben Dietrichfteinen und Anerfpergen, nur fur feine Perfon. In biefem Efter= bagy ichen Fürsten = Diplom wird ale hiftorisch angegeben:") "Die Efterhagy's ftammten in geraber Linie von Ronig Attila ber"; auch nennt bas Diplom alle Efterhage'ichen Abnherren bis jum Thurmbau an Babel, ben Banoc (ben Patriarden Benoch) und bis gur Beit vor ber Gunbfluth. "No. 966 habe fich Eftoras, ein Abkömmling bes Attila in ber fiebenten Beugung, taufen laffen und ben Ramen Efterbagy angenommen; er fei 117 Jahre alt geworben." Das Diplom von 1687 enthielt noch ferner folgenbe mertwürdige Privilegien, aber Realitäten, feine Phantaffen: bas Privileg bes Bergwerts- und Mungmefens, ber Criminal=Jurisbiction, einer Pfalggrafen-Comitive, besonders um alle Jahre feche Cbelleute. brei Ritter und feche geringere Pfalzgrafen creiren au konnen, bes Rechts ber Afple auf allen Efterbagb'iden Goloffern, einer Ervectang auf alle in ihren Berrichaften beimfallenben foniglichen Leben, einer Befreiung von ben westphälischen und Rothweilischen Berichten. Bugleich werben alle Rurfürften und Fürften bes boutiden Reichs ale Confervatoren ber Efterhagp'ichen Privilegien nebft bem Rammergericht aufgeforbert. Ein späteres Diplom Raifer Carl's VI. vom Jahre 1712 behnte bie bloß perfonliche Fürstenwurde bes Palatin Paul auf alle erftgeborenen Rachfolger aus. Das Jahr barauf 1718 ftarb ber erfte Fürst Paul Efterhagn, 77 Jahre alt, in bem von ihm mit fürst-

<sup>\*)</sup> Rach Lange's Abelebuch bes Königreichs Baiern: bei Getegenheit ber Revifion ter Arelettel in Baiern mußte 1912 bas Diplom prafentirt werben.

Im Jahre 1805, bem Jahr vor Auflösung bes bentsichen Reichs bestand ber Ranzlei-Etat im Fürstenthum Schwarzenberg aus einer Geheimen Hoffanzlei unter einem Director, Geheimen Rath von Seinsberg und vier hofsecretairen, einer Regierung und Rammer unter einem Director und brei Rathen und einem evangelischen Consistorium. Die katholischen Unterthanen waren bem Bischof von Würzburg untergeben.

Die Schwarzenberge befigen 1/13 von Bob = men. Diefe großen Schwarzenbergifden Guter in Böhmen werben mufterhaft bureaufratifc regiert. Die Schwarzenbergischen bof- und Birth-Schaftebeamten bilben ein fo ftartes Corps, bag ibr Schematismus einen farten Detavband ausfüllt. Einer biefer Beamten, ber fürftlich Schwarzenbergische hofrath Frang Cymuth, ift nebft Seiner Durchlaucht einer ber 21, bie im Berwaltungerath bee öftreichischen Crédit mobilier sigen. Der Gurft bat, wie bie Liechtenfteine und Efterhagy's, bas Recht als Bergog von Rrumman 150 Mann Leibwache zu halten; es giebt nach bes Touristen Rohl Bericht in Rrummau einen Garbehauptmann, einen Schlogbirector, einen Dberforstmeifter, ber bie bunberte von Röfftern und Jagern unter fich bat und eine Daffe von anbern Beamten. Diefe Schlogbeamten find fo gablreich, bag fie ein eigenes Raffeehaus und eine Reffource mit Journalen und anberm Bedarf fur fich haben. Reben bem großen Part ber Berrichaft befteben 50 fogenannte Deputatgarten gum Bebrauche fur bie Schlogbeamten. Es giebt einen eignen Archivbirector, ber mit feinen Unterbeamten bas aus

zehn Zimmern bestehende Archiv mit den zahllosen Urkunden der Häuser Rosen-, Eggen- und Schwarzenderg unter sich hat; alle drei Geschlechter hatten
und haben das Recht Münzen zu schlagen; in den
Rrummauischen Rüstkammergewölden sind noch Kanonen
aus der Rosenderg'schen Zeit, mit dem Geschlechtswappen der fünfblättrigen Rose, vom schönsten Metallguß, und andere Wassen, die für 20,000 Mann hinreichen dürsten; das landwirthschaftliche Institut zu
Rrummau liesert alle drei Jahre breißig in der Landwirthschaft wissenschaftlich unterrichtete Individuen für
die Schwarzenberg'schen Güter. In Wien besteht ein
eignes schriftlich Schwarzenberg'sches Hauptzahlamt und
zu Prag eine Fürst Schwarzenberg'sche Agentie-Casse.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Fürften Schwarzenberg ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Das Wappen bilben acht blau und weiße Streifen und ber Rabe in ber oben angebenen kriegerischen Stellung gegen ben Großtürken.

Die Residenz ist: Wien, wo ben Fürsten namentlich ber prächtige Palast und Garten am Rennwege gebort, ber in ber letten Revolution als Stütpunkt ber kaiserlichen Truppen biente.

Der heutige Bestand bes ersten Schwarzenbergischen Majorats, bas, wie gesagt, 100 Quabratmeilen und gegen 300,000 Einwohner um= faßt, ift folgenber:

1. in Baiern: bie ehemals Beftenberg'iche gefürstete Grafichaft Schwarzenberg, von ber bas Be-

il resterait à l'attendre jusqu'à la fin de l'été. Ma tante osa lui faire espérer qu'en s'adressant à M. le gouverneur ou M. l'intendant de Lyon, elle était bien sûre de s'y procurer l'adresse et d'y trouver la résidence de M. le comte-suprême; mais la Hongroise qu'elle était, se mit à nous énumérer tous les Lugdunum de la carte de Peuttingher et de l'itinéraire d'Antonine: c'était Levde (Lugdunum Batavorum) Lansberg, Lens, Langres, Laon, Lons-le-Bourg et jusqu'à Lons-le-Saulnier, sans préjudice du Lugdunum Rhodanousium, prima sedes Galliae, dont lui parlait ma tante; de sorte qu'elle y renonçait et qu'elle allait s'en retourner tout droit en Hongrie, Je n'ai pas dit toute seule, par la raison que le Marquis d'Hautefeuille corculum erat praedictae Comitissae, et que c'était lui qui la déroutait en lui signalant avec tant d'érudition tous les Lugdunum dont les enciennes Gaules étaient parsemées. Il en avait découvert trente ou quarante, et c'était le cas d'appliquer à la géographie ce que le père Cotton disait à Plessis-Morney sur la théologie: "Ce n'est point science bonne à toute sorte de gens, les sots s'en embêtent et les méchants s'en empirent."

Der über Alter und herfunft ber französischen Ge-schlechter so wohl unterrichteten Marquise von Erequy war übrigens recht wohl bekannt, was man in England in neuerer Zeit, als eine Dame von dem alten er-lauchten hause Billiers einen Esterhazy heirathete, vielleicht nicht gewußt hat, daß die Esterhazy's ursprünglich gar nicht zu den Erlauchten gehörten, denn sie bemerkt in einer Note:

"Te n'ai pas pu concevoir ce que ce pouvoit être que les comtes-suprèmes, qui sont vassaux d'un roi de Hongrie et qui sont arrière-vassaux de l'empereur, qui n'est lui même qu'un monarque électif. Il n'est pas à supposer que ce soit d'une grande illustration d'origine, car on sait que la maison d'Esterhazy n'est pas originairement illustre."

- 8. (4) Es folgte bes gehörnten Lateiners Joseph Anton Sohn Paul Anton, geboren 1711, Erbgraf zu Forchtenstein und ber übrigen Fibeicommisherrschaften. Er war himviederum Combe-supreme bes Debenburger Comitats, Oberster Kämmerer im Königreich Ungarn, taiserlicher wirklicher Geheimer Rath, Generalseldmarschall, Inhaber eines husarnegiments, Ritter bes golbenen Bließes, seit 1750. Dieser würdige vielbetitelte Efterhazy war Gesandter in Neapel. Er starb 1782, vermählt, aber ohne rechtmäßige Erben.
- 9. (5) Erbe ule Debenburger Comte-supreme wurde sein jüngerer Bruber Fürst Nicolaus Joseph, geboren 1714, vermählt seit 1737 mit einer Gräfin Weißenwolf. Diesem fünsten Fürsten Esterhazy ward burch Diplom Kaiser Joseph's II. d. d. 11. Juli 1783 der Fürstenstand auf feine gesammte männ-liche und weibliche Descendenz ertenbirt. Er erlangte mit Ausnahme der diplomatischen hinwiederum sämmtliche Würden seines Baters und ältern Bruders und bazu war er noch Capitain der abeligen ungarischen Leibgarde und Commundeur des Marien-Theresten-Militatrordens. Beim bairischen Erbfolgekriege 1778 stellte er 200 hufaren ins Feld und 1000 Mann Insanterie

aus ber Comte suprème, bem Debenburger Comitate. Er felbst bielt eine Leibgarbe von 200 Mann unter einem Capitain, ber an feiner Tafel fpeifte. Er bielt auch eine italienische und eine beutsche Schauspielertruppe. Sein Cavellmeister war berühmter als er felbft. betleibete biefen Poften ber gemuthliche Papa Daybn, ber trot ber bekannten gemuthlichen Abschiebe - Somphonie, bie ibn noch eine Beit lang bielt, boch aulest entlaffen werben mußte, weil biefer funfte gurft mit ber Practiliebe alles Dag überschritt und zulest seinen Dofftaat und Diener-Ctat einzuschränken fich genothigt fab. Er hatte nämlich in ben Jahren 1766 bis 1769 am Reuflebler See bas prachtige Schloß Efterhagy gebaut und babei ganze Scheffel Golb aufgeben laffen. Tourift Moore, ber es 1775 fab, fpricht mit Entguden bavon, eben fo noch anbere, an Dracht bod gemöhnte Englander: "3d babe, ichreibt ber englifde Legationssecretair Dutens, ber Berausgeber ber Berfe von Leibnit, ber Wien mit feinem Bogling aus ber ftolzen Familie ber Bergoge von Northumberlanb, bem Lord Percy in ben Jahren 1769 und 1770 befucte, ich babe teinen einzigen Unterthan in gang Europa einen folden Staat führen gefehn, als ben Fürften Ricolaus Jofeph Efterhagy."

Eben so wie biese beiben reisenben Englander außert sich über ben großen Train bes hauses Efterhazy ber "reisende Franzose", ber im Todesjahre Maria There-sia's 1780 sich in Wien aufhielt. "Richt lange nach meiner Ankunft allhier, schreibt er, machte ich eine Luftreise nach bem Residenzschlosse des Fürften Efterhazy,

welches obugefahr eine Tagereise von Pregburg entfernt ift. Dbne Zweifel kennft Du ben Ort icon aus Moore's Reisebeschreibung. Bielleicht ift außer Berfailles in gang Krantreich tein Ort, ber fich in Rudfict auf Pract mit biefem vergleichen ließe. Das Schloß ift ungeheuer groß und bie zur Berfdwenbung mit allem Gerathe ber Pracht angefüllt. Der Garten enthält alles, mas bie menfchliche Ginbilbungsfraft jur Bericonerung ober wenn Du willft, jur Berunstaltung ber Ratur erfonnen bat. Pavillone von allen Arten feben wie bie Wohnungen wollustiger Reen aus, und alles ift fo weit über bem gewöhnlichen Menfchlichen, baß man beim Anblid beffelben einen ichonen Traum gu träunen glaubt. Ich will mich in feine umftanbliche Befcreibung all ber Berrlichkeit einlaffen, aber bas muß ich boch bemerken, bag wenigstens bas Auge eines Un-Fenners, wie ich bin, bie und ba beleibigt wirb, weil bie Runft zu viel gethan bat. Ich erinnere mich, bie Banbe einer Sala terrena mit Figuren bemablt geseben zu baben, bie menigstene ibre 12 Schub boch maren; bie Sala war nicht geräumig genug, fie nach bem menfchlichen Berhaltniß ins Auge ju faffen 2c."

"Bas die Pracht bes Orts ungemein erhöht, ist ber Abstich besselben mit der umliegenden Gegend. Deber und trauriger läßt sich nichts benken. Der Neusiebler-See, wovon das Schloß nicht weit entsernt ist, macht Meilen lange Morase und brobt alles Land, die an die Bohnungen des Fürsten hin, mit der Zeit zu verschlingen, wie er denn schon ungeheure Felder, die angebaut waren und den ergiebigsten Boden hatten, verschlungen hat. Die

Bewohner bes angrengenben Landes feben größtentheils wie Befpenfter aus und werben fast alle Frühighre von falten Riebern geplagt. Man will berechnet baben, bag ber Fürst mit ber Salfte bes Belbes, welches er auf feinen Barten verwendet, nicht nur bie Morafte batte austrodnen, fonbern auch noch einmal fo viel Land bem See entreißen konnen. Da ber Buflug bes Gees immer baufiger und ber Abflug immer geringer wirb, fo ift bie Befahr, womit bas fehr niebrige Land umber bebrobt wirb, wirklich fehr groß. Es fame nur barauf an, burch einen Canal bas überfluffige Baffer in bie Donau abzuleiten, welche Unternehmung bie Rrufte bes Furften eben nicht überfteigt und ihm in ben Augen gemiffer Leute mehr Ehre machen murbe, als fein prachtiger Garten. ber anbern Seite bes Schloffes braucht man teine Tagreife zu machen, um Ralmuden, hottentotten, Irofefen und Leute von terra del fuego in ihren verschiebenen Beschäftigungen und Cituationen beifammen au feben."

"Wenn man unter einem haufen Strobhütten, bie ihre Cinwohner faum gegen Wind und Wetter beden, bie und da himmelhohe Mauerpaläste emporragen, und mitten in ungeheuren Wildnissen, worauf ein Schwarm steletirter Menschen Wurzeln sucht, um sich ben Hunger zu stillen, Gärten mit Fontainen, Grotten, Parterren, Terrassen, Statuen und kostdaren Gemälben sseht, so ist das ein Beweis, daß ein Theil der Einswohner vom Raub des andern lebt."

"So ungesund auch die Gegend, besonders im Frillling und herbst ift, und so oft auch ber Fürst selbst wom kalten Fieber befallen wird, so ift er boch fest über-

neunt, bag 28 in ber gangen Belt teine gefunbere unb aunenehmere Begent gebe. Gein Schlof febt gang einifam umb er fieht niemand um fich ale feine Bebienten und bie Fromben, welche bie ichonen Sachen befchauen wollen. Er balt fich ein Darinnettentheater, weliches gewiß einzig in feiner Art ift. Auf bemfelben werden von ben Pappen bie größten Opern aufgeführt. Man weiß nicht, foll man ftaunen ober lachen, wenn wenn man bie Alcefte, ben Bercole al Bivio u. a. m. mit ber ernfthafteften Buruftung von Marionetten fpielen Des Fürften Orchefter ift eine ber beften, bie ich je gebort und ber große Sambn ift fein Dof- und Theatercompositeur. Er balt fich für fein feltfames Theater einen Dichter, beffen Laune in Unpaffung großer Begenftanbe auf feine Bubne und in Parobirung ernfthafter Stude oft febr gludlich ift. Sein Theatermaler unb Decorateur ift ein vortrefflicher Deifter, ob er ichon fein Talent nur im Rieinen zeigen bann. Rurg, bie Sache felbst ift flein; aber alles Aenfere berfelben ift groß. Dft nimmt ber Aucht eine Truppe fahrender Schaufpieler auf einige Monate in Solb und nebft einigen Bebienten macht er bas ganze Aubitoriam berfelben aus. Sie baben bie Erlaubnik, betrunken, unftubirt und in balber Rleibung aufzutreten. Der Fürst ift nicht für bas Erapifche und Emithafte und er bat es gern, wenn bie Schauspieler thren Big etwas bid fallen laffen. bem umgeheuren Schwarm ber übrigen Bebienten balt er fich auch eine Lieibmachie, bie aus febr fconen Benten beftebt ac. zc."

Diefer Fürft Nicolaus, ber Erbnuer bes prächtigften

Schloffes Ungarns, ftarb im Tobesjahre bes großen fo fparsamen Raifers Joseph II. 1790, 76 Jahre alt.

- 10. (6) Folgte sein Erstgeborner Paul Anton, geboren 1738, ber hinwieberum bie Würben seines Baters, Oheims und Großvaters bekleibete und als Militair bis zum Generalseldzeugmeister kam. 1792 repräsentirte er stattlicht als Wahlbotschafter bei ber letten Kaiserkrönung Franz'll., starb aber schon nach vier Regierungssahren 1794, 56 Jahre alt. Seine erste Gemahlin war eine Gräsin Exböby, bie zweite eine Gräsin Hohenselb, Schwester bes letten Grasen Dohenselb, Feldmarschall-Lieutenants, mit dem das Geschlecht 1824 erlosch: biese ausgezeichnete Dame wurde, wie erwähnt ist, in zweiter Ehe die Gemahlin des biden, galanten Kürsten Carl Schwarzenberg, des Siegers bei Leipzig.
- 11. (7) Folgte wieber ber 1765 Erftgeborne Ricolaus, ber wieber im öftreichischen Kriegsbienst stand,
  aber nach feines Brubers Tobe, ber bei Belgrab 1789
  verwundet nach langwieriger Krankheit 1790 starb, als
  Dauptmann, dieses Kriegerschickfal fürchtend, ben Kriegerdienst quittirte: bas Daus stand allerdings bamals auf
  nur vier Augen. Er war seit 1783 Schwiegersohn bes
  regierenden Fürsten Franz Liechtenstein und Schwager bes berühmten Reitergenerals Johann. Er kaufte
  die Derrschaft Ebelstein mit Sip und Stimme im
  Reichsfürsteinrath von den Fürsten von Ligne 1804, noch
  ganz kurz vor Reichs-Thorschluß: sie kam zwar bei Auflösung des Reichs unter baierische Dobeit, verschaffte
  aber später die Ebenbürtigkeit. Der Erwerber von Ebel-

ftetten ftarb 1838 als wirflicher taiferlicher Geheimer Rath und Rammerer, 73 Jahre alt.

Diefer " Nidel" Efterbagy, wie man ibn noch beut zu Tage gewöhnlich in Wien zu nennen pflegt, mar eine ber üppigsten Vaonien in bem üppigen Blumenwalbe ber öftreichischen Ariftofratie, "un vrai grand seigneur", ein mabrer Spiegel, wenn auch nicht gerabe ber Ehren ber Cavaliere Deftreiche: niemand verftanb fic fo aut auf's Reprafentiren als er, niemanb fo auf's Belbaufgebenlaffen. Als Rapoleon im Benit feines Blude ju Paris feinen glanzenben bof bielt, machte auch Fürft Ridel bort feine Epiphanie, angethan mit feinem Nationalcostum und mit bem berühmten Majoratsichmud. Sein Angug mar mit Ebelfteinen unb Derlen wie überfat. Der Schmud geborte einem Familienschape an, welcher ale Ribeicommiß besteht und beffen Werth unter bem Surften Ridel auf fteben Millionen Gulben geschätt murbe. Der große Solitair, welcher ben Rnopf jum Dolman bilbet, wurde allein auf 350,000 Gulben geschätt, bie Quaften an ben Stiefeln find gange Bufdel von achten Diamanten und bie Sufarenfchnure besteben aus achten Perlen.") Der mit biefem reichen Schmud

<sup>\*)</sup> Es ift wehl jebenfalls übertrieben, was man neuerbings 1856 bei Gelegenheit ber Krönung in Mostau erzählt hat, daß der Werth der Juwelen des Familienschmuds der Eperhagy's den Werth der Familiengüter überfteige. Die "Boffische Zeitung" berichtete: "Wien. Als Beispiel des Lurus, mit dem Fürft Paul Eperhagy in Mostau aufetreten wird, verdient hervorgehoben zu werden, daß jedes der fechs Reitpferde, welche für seinen ausschließlichen Ge-

prangenbe Rarft Didel murbe aber bei ber Borftellung in St. Cloub von bem großen Imperator febr fatal geärgert: als fein Rame aufgerufen wurde, fragte Rapoleon: Les vous parent de ce ricke prince Ester-Die ungarische Durchlaucht war besoliet. Dit Beift und Baben, bas mochte vielleicht Rapoleon wiffen, war Kurft Ridel weniger bebocht, als mit Diamanten. Dagegen befaß er, und bas mochte vielleicht Rapoleon ebenfalls bekannt geworben fein, noch eine öftreichische Cavaliereigenschaft in fo eminentem Grabe, baß er als bie crême de la crême berfelben gelten tounte: niemand verstand fo gut ale er fich, wie bie oftreichischen seigneurs bas nennen, beliefose Bergnligungen bes barems ju bereiten. Der Surft Ridel ließ namlich junge Mabchen aus ben nieberen und noch lieber funge Dabden aus ben mittleren Stanben, arme Baifen etwa, bie von ihren Duftiern überlaffen wurben, wenn fie icon ju merben verfprachen, von jenen Rrauen, beren es, um bie Ergöglichkeiten ber öftreichfichen Cavaliere

brauch bestimmt sind, einen Werth von acht- bis zehntausend Gulben Conventionsmunze repräsentirt. Ein besonderes Meisterftud, in welchem sich Runst, Geschmad und Pracht vereinen, ist die Schabrade des Leibrosses. Dieselbe besteht aus einem ausgezeichnet schönen Tigerfell, dessen Rand durchaus aus Brillanten zusammengesetzt ist; ferner bekindet sich darauf das Bappen des Fürsten, ebenfalls aus Brillanten vom reinsten Wasser gebildet. Nan wird viesen Auswand von Gold, Juwelen und Edelsteinen dogreistich sinden, wenn man weiß, daß der Familienschmud des Fürsten einen höheren Werth repräsentirt als alle herrschaften und anderweitigen Besthungen seiner Familie zusammen genommen.

murbig vorzubereiten, wie ehebem in Benebig, eine Menge in Bien giebt, aufs Sorgfältigfte erziehen und in aller harmlofigteit und Unfdulb ju Courtifanen ausbilben, er ichidte folche viel versprechenbe Mabben auch wohl, Behufe ihrer Studien, nach Bruffel und Paris. Dan fennt fehr wohl namentlich eines biefer Dabden, bas burd ben Fürften Ridel bochft ungludlich geworben ift, beffen fich nachber, als es jum Bewußtfein feines Buftanbes gefommen mar, eine ber ebelften öftreichifchen Fürftinnen annahm und bas fich einen berühmten Ramen gemacht hat: nur aus Rudficht für biefen berühmten Ramen nennt bie Beschichte biefes Opfer bes Fürften Ridel Der Fürft Nidel bat ungablige naturliche Rinber hinterlaffen, mehrere bavon verforgte er gut unb awei ließ er unter anbern in Baben abeln. fich barunter Mr. Plaibeur, ber bie liebliche Infel. Meinau im Bobenfee mit bem ehemaligen Deutschorbenscomthureischloffe, vor welchem in ben 30er Sabren noch ein ganger fleiner Balb von Belivtrop fant, an fich faufte und bavon Freiherr von Meinau betitelt murbe, obichon bie Infel nicht in feiner Sand blieb, fonbern erft in bie einer anbern naturlichen Tochter tam, ber Tochter: bes Großbergoge Lubwig., bes letten vor ber jest regierenben Sochberg - Dynaftie, erzeugt mit Catharina Berner, Figurantin beim Carlornher Theater, fpateren Grafin Langenftein, und gegenwärtig im Besit ift bes regierenben Großherzoge von Baben, bes früheren Regenten, als welcher im Berbfte 1856 mit feiner jungen preußischen Gemablin bie flitterwochen bafalbit verlebte. Bei ben Abelspromotionen bes Freiherrn

pou Deinau und feines Brubers ereignete fich eine febr brollige Beschichte, wie fie baufig bei ber Diplomatie portommt. Der Diplomat, burch ben biefe Unterhandlung bei bem babifchen Sofe betrieben murbe, reufürte mit ber Ermerbung bes Abelebiploms auf überrafchenbe Beife. Einer aus feiner Umgebung machte ibn barauf aufmerkfam, bag er fich boch für feine fo erfolgreiche Bemühung einen Poftzug von vier Schimmeln von ber reichen ungarischen Durchlaucht ausbitten fonne. Der Diplomat fant bas zwar plausibel, ging aber nicht weiter barauf ein und autorisirte ben fur feinen Berrn beforaten Diener feineswege birect Schritte ju thun. Derfelbe that fie aber bennoch. Da fand fich benn jum großen Erstannen beffelben, bag von bem gurften Ridel Efter bagy 40,000 Bulben bereits bezahlt worden feien, ben nachträglich follicitirten Postzug erhielt ber Diplomat aber boch auch noch obenbrein.

12. (8) Es folgte bem üppigen Fürsten Ridel sein im Jahre 1786 Erstgeborner, ber jest noch lebende Fürst Paul, burch den das Geschlecht Ester bazy in königliche Berwandtschaft kam: Paul war vermählt seit 1812 mit Marie Therese, einer Tochter des Fürsten von Thurn und Taxis und der galanten Prinzessin Therese von Medlenburg-Strelis, die die Schwester war der schönen preußischen Königin Luise. Er sungirte seit diesem Vermählungssahre, dem Unglücksjahre Rapoleon's, 30 Jahre lang, dis 1844, als Gesandter in London, wo er Destreich stattlichst repräsentirte. Die ersten Jahre 1812—1815, wo der neue Prometheus noch an feinen Felsen zu schmieden war,

maren ernfte, besto freudiger maren bie nachfolgenben "Der öftreichische Befanbte, beißt es in bem "Tagebuche eines alten Diplomaten" unterm 1. Mar; 1816, bat Chanbosboufe gemiethet und einen ungeheuren Beinvorrath angeschafft - man fagt 10,000 Dupend Haichen". Spater machte Paul Efterhagy namentlich bei ber Rronung Bictoria's wieber bie größte Rigur mit feinem Mojoratsfchmud. Er war fcon in feiner Jugend ein Mann, ben Gent als "ben erften öftreidifden Cavalier" rühmte. Fürft Dudler ftellte ibm bas Beugniß: "baß er in London ein mabres Dufter aufgestellt babe, wie vornehme Reprafentation und angenehmer leichter Umgang ju vereinigen feien und wie man Jebem gefallen tonne, inbem man fich a sa portee au ftellen verftebe, ohne boch ben eignen Berth vertennen au laffen." Much Gurft Pudler nennt ibn "un vrai seigneur, wie fie jest immer feltner merben" - "auch bat mobl nie, fest er bingu, ein Frember fo vollständig in England reuffirt und fich boch gewiß nie etwas gegen ben englischen Duntel babei vergeben. Es gebort bazu unenblich viel Tatt, ber fubbeutsche leich= tere Ginn und ber fclaufte Berftanb binter anspruchslofer Bonbommie verborgen, alles unterftugt burch einen boben Ramen und großes Bermogen."

Ich laffe auf biese Auslassungen ein kleines Genrebild folgen, das auf eine concretere Weise die, nach den bekannten ftandesfreundlichen Gesinnungen Fürst Püdler's gewissenhaft ernst gemeinten unübertrefflichen Manieren bes Fürsten Paul Esterhazy in London versinnlicht, so wie "das mahre Musterbild eines mahren Cavaliers, wie sie — Gott sei Dant — jest immer selbener werben". Dieses Genrebild stebt in ben Memoiren ber bekannten schönen und geistvollen Courtisane Harriet Wilson: es führt auf basselbe Gebiet, wo Fürst Paul's Bater, ber Fürst Nidel, schon unübertrestich gewesen war, auf die Rassinerie, das Serail zu bevölkern. Hürst Paul Esterhazy hatte die schöne Harriet früher öfters in großer, kleiner und kleinster Gesellschaft gesehen, dann, wie das in einer Weltstadt wie London zu geschehen psiegt, lange nicht wieder. Ganz unerwartet wurde sie von dem Fürsten um eine Unterredung gebeten und sie bestimmte ihm dazu die Stunde 2 Uhr eines Sonntags.

"Der Fürst trat ein, nahm feinen großen Mantel ab und gab mir bie hand."

"Prinz, sagte ich zu ihm, ich weiß, baß fie nicht hierher kommen, um mir ben hof zu machen und biese Gewißheit vermehrt meine Reugier über bie Ursache Ihres Besuchs."

"Ich habe immer, autwortete er, bie beste Meinung von Ihnen gehabt und ich bewahre fie noch."

. 3ch verneigte mich.

"Mit: einem Borte, ich habe Zutrauen zu Ihnen, ich glaube, baß sie viel Beltton haben, einen vortreff- lichen Charafter besitzen und übrigens weiß ich, baß Sie volltommen französisch sprechen und schreiben."

"Das ist mahr, Prinz, ich erinnere mich, bag ich mir vor einiger Zeit bie Freiheit nahm, Ihnen zu fchreiben, um Sie zu bitten, mir als einer alten Bekannten, eine kleine Summe, beren ich beburfte, zu schieden, aber weber mein Frangöfisch noch alle meine liebenswürdigen Eigenschaften konnten Ihnen ben geringsten Bunfch einfibgen, mir nüblich zu werben."

"Sie irren fich, nichts wurde mir angenehmer fein, als Sie zu verbinben."

"Wahrhaftig! nun man fagt, baß Sie ber reichfte und zugleich ber geizigste Mann in Europa finb."

"Ich versichere Ihnen, harriet, bag Sie sich gar teine Borstellung von ber Unzahl Briefe machen können, bie ich erhalte und die Gelbansprachen enthalten, es ist unmöglich, Alle zu befriedigen. Was Sie aber betrifft, als einen Beweis meines guten Willens, nehmen Sie gefälligst an, was ich bei mir habe".

Er griff in bie Tasche und gab mir eine Bebnpfundnote.

Diefer Fürft Efter bagy galt mir nichts und hat mir immer nichts gegolten; alfo glaubte ich, es fei eben fo.gut, fein prachtiges Geschent anzunehmen, um mir ein Schmudftud zu taufen, als es auszuschlagen.

"Das ist alles, was ich jest bei mir habe, sagte ber Fürst, als er sah, baß ich über bie Unbebeutenheit seines Geschenks erröthete, aber rechnen Sie für die Zuskunft auf meine Freundschaft. Und nun will ich Ihnen sagen, auf welche Art wir uns gegenseitig nühlich werben können. Ich bebarf einer Freundin wie Sie. Ich hatte eine in Paris. Mit einem Worte, ich will die Bekanntschaft irgend einer jungen interessanten Person machen. Ich bin so bekannt, daß ich mich benen nicht nähern kann, die es werth sind, daß man sich mit ihnen beschäftigt, was die andern betrifft, so bekümmere

aus ber Comte supreme, bem Debenburger Comitate. Er felbst bielt eine Leibgarbe von 200 Mann unter einem Capitain, ber an feiner Tafel fpeifte. Er bielt auch eine italienische und eine beutsche Schauspielertruppe. Sein Capellmeifter mar berühmter als er felbft. betleibete biefen Poften ber gemuthliche Papa Daybn, ber trot ber bekannten gemutblichen Abicbiebs = Somphonie. bie ibn noch eine Beit lang hielt, boch gulett entlaffen werben mußte, weil biefer funfte Rurft mit ber Practliebe alles Dag überschritt und zulest seinen Dofftaat und Diener-Ctat einzuschränken fich genothigt fab. Er batte nämlich in ben Jahren 1766 bis 1769 am Reusiebler See bas prachtige Schloß Efterhagy gebaut und babei gange Scheffel Golb aufgeben laffen. Tourift Moore, ber es 1775 fab, fpricht mit Entguden bavon, eben fo noch anbere, an Pracht boch gewöhnte Englander: "3d habe, fcneibt ber englische Legationssecretair Dutens, ber Berausgeber ber Berte von Leibnis, ber Wien mit feinem Bogling aus ber ftolzen Familie ber Bergoge von Rorthumberlanb. bem Lord Percy in ben Jahren 1769 und 1770 besuchte, ich habe teinen einzigen Unterthan in gang Europa einen folden Staat führen gefehn, als ben Fürften Ricolaus Jofeph Efterbagy."

Eben so wie biese beiben reisenben Englander außert sich aber ben großen Train bes Sauses Efterhazy ber "reisende Franzose", ber im Todesjahre Maria There- sia's 1780 sich in Wien aufhielt. "Richt lange nach meiner Ankunft allhier, schreibt er, machte ich eine Luftreise nach bem Residenzschlosse des Fürften Efterhazy,

welches obngefahr eine Tagereife von Prefiburg entfernt ift. Done Zweifel fenuft Du ben Ort icon aus Moore's Reisebeschreibung. Bielleicht ift außer Berfailles in gang Frankreich tein Ort, ber fich in Rudfict auf Pract mit biefem vergleichen ließe. Das Schloß ift ungeheuer groß und bie gur Berfowendung mit allem Gerathe ber Pracht angefüllt. Der Garten enthält alles, mas bie menfchliche Ginbilbungsfraft jur Bericonerung ober wenn Du willft, jur Berunftaltung ber Ratur ersonnen bat. Pavillone von allen Arten feben wie bie Wohnungen wolluftiger Feen aus, und alles ift fo meit über bem gewöhnlichen Menschlichen, bag man beim Unblid beffelben einen fconen Traum ju traunen glaubt. 3ch will mich in feine umftanbliche Beichreibung all ber Berrlichkeit einlaffen, aber bas muß ich boch bemerken, bag wenigstens bas Auge eines Unfenners, wie ich bin, bie und ba beleibigt wirb, weil bie Runft zu viel gethan bat. 3ch erinnere mich, bie Banbe einer Sala terrena mit Figuren bemablt geseben zu baben, bie menigstens ihre 12 Schub boch maren; bie Sala war nicht geräumig genug, fie nach bem menfchlichen Berhältniß ins Auge zu faffen 2c."

"Bas die Pracht des Orts ungemein erhöht, ist ber Abstich besselben mit der umliegenden Gegend. Deber und trauriger läßt sich nichts denken. Der Reusiedler-See, wovon das Schloß nicht weit entsernt ist, macht Meilen lange Moräste und broht alles Land, die an die Bohnungen des Fürsten hin, mit der Zeit zu verschlingen, wie er benn schon ungeheure Felder, die angebaut waren und den ergiebigsten Boden hatten, verschlungen hat. Die

Bewohner bes angrenzenben Lanbes feben größteutheils wie Gefpenfter aus und werben fast alle Frühighre von kalten Fiebern geplagt. Man will berechnet baben, baf ber gurft mit ber Salfte bes Belbes, welches er auf feinen Barten verwendet, nicht nur bie Morafte batte austrodnen, fonbern auch noch einmal fo viel Land bem See entreißen konnen. Da ber Buflug bes Gees immer baufiger und ber Abfluß immer geringer wirb, fo ift bie Befahr, womit bas febr niebrige Land umber bebrobt wirb, wirklich febr groß. Es fame nur barauf an, burch einen Canal bas überfluffige Baffer in bie Donau abzuleiten, welche Unternehmung bie Rrufte bes Furften eben nicht übersteigt und ihm in ben Augen gemiffer Leute mehr Ehre machen murbe, als fein prachtiger Garten. ber anbern Seite bes Schloffes braucht man teine Engreife ju machen, um Ralmuden, Bottentotten, Irofefen und Leute von terra del fuego in ihren verschiebenen Beidaftigungen und Cituationen beifammen ju feben."

"Wenn man unter einem Haufen Strobhütten, die ihre Cinwohner faum gegen Wind und Wetter becken, die und da himmelhohe Mauerpaläste emporragen, und mitten in ungeheuren Wildnissen, worauf ein Schwarm steletirter Menschen Wurzeln sucht, um sich den Hunger zu stillen, Gärten mit Fontainen, Grotten, Parterren, Terrassen, Statuen und kostdaren Gemälben isteht, so ist das ein Beweis, daß ein Theil der Einswhner vom Raub des andern lebt."

"So ungesund auch die Gegend, besonders im Frithding und herbst ift, und so oft auch ber Fürst selbst wom kalten Fieber befallen wird, so ist er boch fest über-

geugt, bag es in ber gangen Welt teine gefundere und augenehmere Begent gebe. Sein Schlog ftebt gang einfam und er ftebt niemand um fich als feine Bebienten und bie Fromben, welche bie iconen Sachen beschauen mollen. Er halt fich ein Marinnettentheater, meliches gewiß einzig in feiner Art ift. Auf bemselben werden von ben Puppen bie größten Opern aufgeführt. Man weiß nicht, foll man faunen over lachen, wenn wenn man bie Alcefte, ben Bercole al Bivio u. a. m. mit ber ernfthafteften Buruftung von Marionetten fpielen Des Fürften Ordrefter ift eine ber beften, bie ich je gebort und ber große Sanbn ift fein Dof- und Theatercompositeur. Er balt fich fur fein feltsames Theater einen Dichter, beffen Laune in Anpaffung großer Gegen-Ranbe auf feine Bubne und in Darobirung ernftbafter Stude oft febr gludlich ift. Sein Theatermaler und Decorateur ift ein vortrefflicher Deifter, ob er ichon fein Talent nur im Reinen zeigen tann. Rurg, bie Gache felbst ift flein; aber allos Aengere berfelben ift groß. Dft nimmt ber Aurft eine Truppe fahrenber Schauspieler auf einige Monate in Sold und nebst einigen Bebienten macht er bas gange Anbitorium berfelben aus. Sie baben bie Erlaubnik, betrunken, unftubirt und in balber Rleibung aufzutreten. Der Fürst ift nicht fur bas Eranifde und Emfthafte und er bat es gern, wenn bie Schauspieler ihren Big etwas bid fallen laffen. bem umgeheuren Schwarm ber übrigen Bebienten balt er fich auch eine Leibwache, bie aus febr fconen Beuten besteht ac. rc."

Diefer Fürft Nicolaus, ber Erbauer bes prächtigften

unter ben 200 ungarischen Magnaten ber alte Fürft Efterhagy gang befonbere wieber mit feinem Majoratsfcmud bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich. 3m Jahre 1854 erblidte man ibn, ben Achtunbsechziger, noch in Carlebeb als flanegr und simeble roue, melcher sich trop feines Alters immer noch für unwiberftehlich anfah. Enblich im Jahre 1856 figurirte er nach einmal in bochfter Glorie bei ber Raiferfronung in Mostau. Beitungen berichteten über biese Glorie: "Der Betteifer amifchen ben verschiebenen außerorbentlichen Befanbtichaften bei ber Raisertröhung in Mostan wird gewaltig werben, und ein bumoriftisches Probden bavon ift icon im Umlauf geset worben. Surft Efterbagy's Mgent, fagt man, war fo frub im Relbe, baf es ibm gelang, paffenbes Saus für feinen burchlauchtigen Berrn in Dosfau für ben mäßigen Bins von 17,000 Rubel per Monat ju miethen. Aber als bem Surften fpater ju Ohren tam, bag bie Gefanbten Frankreichs und Englands jeber 40,000 gablten, annullirte er voll Entruftung ben Contraft und bestand barauf, ein eben fo theures baus ju miethen. Dem burchlauchtigen Chraeie founte leicht geholfen mer-Das Saus erhielt einen neuen Ramen und einen neuen Maueranftrich, und ber Bermiether mar bann fo. gefällig, 40,000 Rubel anzumehmen." Ueber bis Auffahrt bes Fürsten in Mostau am 29. August 1856 berichtete mit Bewunderung ein Correspondent ber Augeburger Allgemeinen Reitung: "Der öftreichische außerorbentliche Rronunge-Botschafter, Fürft Paul Efterhagy, faß in einem prachtvollen Parabemagen, mit feche reich in Golb gefdirrten Schimmeln bespannt, auf welchem rudwarts ein

Latai und zwei in bie Farbe bes fürstlichen Saufes ge-Fleibete, von Gilber ftragenbe Gufaren aufftanben, mabrenb anbere Lataien an ben Schlagen bes Bagens Der Botichafter trug bas ungarifde Rleib ber Geheimen Rathowurbe mit bem Orben bes golbenen Blieges. und bem blauen Banbe bes Anbreasorbens ge-Neben ihm im Bagen faß fein Gobn, Fürft Ricolaus in ber Urmee-Uniform ber Sufarenoffiziere, mit bem Banbe bes hannoverischen Guelfen - Orbend. hierauf in einem vierfpannigen Bagen, auf bem ebenfalls ein hufar und ein Latai bes Rurften aufftanben. und in einem zweispännigen Bagen, bem wieber ein fürftlicher Sufar und Latai beigegeben maren, bas übrige Befalge ber Kronungsbotfchaft, worunter fich Graf Juline Apponyi im ungarifden Coftum, Burft Taris in Dragoner- und Fürft Abolf Schwarzenberg in Ublanen-Uniform befanden. Den Befdlug machte bie Equipage bes ftebenben taiferlichen Befanbten am ruffiiden Sofe, Grafen Balentin Efterhagy, ber von bem Grafen Emmerich Szechenbi, ebenfalls im ungarifchen Coftum, begleitet war ac. se."

Wenn bie Auffahrt bes alten Fürsten wirtungereich war, fo war es nicht minber bas Auffreten beffelben. Selbft Mr. Ruffell, ber Correspondent ber "Times", ertennt bies in seinen Mostauer Briefen an: "Se. Baa-rische Majestät, schreibt er, fei bei bem Empfange bes

<sup>\*)</sup> Der Fürft erhielt ben Anbreas:Orben, ben ersten bes ruffifchen Reichs, am folgenden Tage in Diamanten gus gefoidt.

Berrn von Morny voller Gulb gewesen, gegen Lord Granville mehr gurudhaltenb, fie habe einige bebeutfame Borte über bie Saltung bes englischen Cabinets fallen laffen: "wir waren très lies in vergangenen Tagen, aber boffentlich wirb bie Entfrembung nicht anbauern"worauf Se. Lorbschaft mit leiser Stimme geantwortet habe. Dem Fürften Efterbagy endlich babe ber Raifer anfange außerft falt und troden begegnet, aber ber biplomatifche Beteran habe mit foldem Rachbrud und folder Birtung gesprochen, und fo lebhaft betont und versichert, wie eine große Partei in Deftreid fic nad ber erften Liebe aufrichtig gurud febne, bag Se. Zaarische Majestät sichtlich bewegt gewesen und noch bevor ber Fürst seine Ansprache beenbet, ihm bie Sand bingehalten babe. Auch vergißt ber Berichterftatter nicht anzumerten, bag mabrent bie englische Befanbtichaft, bas alte Ceremoniel beobachtenb, ber Majeftat nicht ben Ruden ju geigen, mit bem Beficht gegen ben Raifer, rudwärts fich bewegt babe, bis fie, an einen Pfeiler gelangt, fich ohne Respetteverletung umbreben gefonnt, bie alte oftreicifche Durchlaucht fofort an ben Stufen bes Throns rechtsumfehrt gemacht babe, gleich bem leichtfüßigen Frangmann. Rur eine Glorie batten ber frangofifche, englische und fogar türkische Gesandte por bem alten öftreichifcen herrn voraus, bag bie ruffifche Raiferin beim Ball am Abend mit ihnen tangte.

Die Fürstin Paul Efterhagy, Therese von Taris, von ber nach Sarriet Bilson's Bericht ihr Gemahl aussagte, baß ihre Gesellschaft ihn nicht auf lange Zeit habe befriedigen können, wurde als eine harm-

lofe fcone Dame gerfihmt, fcon wie ihre Mutter und eben so galant wie biefe. Der ruffische General von Roftig fcreibt von ihr in feinem Tagebuch aber ben Biener Congreß: "Die junge Pringeffin Taris ift ein neuer Stern an bem Wiener Firmament. Sie ift ein junges verlangenbes Beibchen mit brennenben Mugen unb ftartem Glieberbau, oft gelangweilt, weil fie ju wunschen fcheint; bann wenbet fle fich zu bem fleinen Carl Liechtenftein, ") ben ihre Banb und ihre Mugen immer gu Wenn ber junge Mensch von ber Freube finben wiffen. ber erften Ueberraschung fich erholt haben wirb, bann mag bas Berlangen wohl Mittel schaffen und Paul wirb in ben großen Mannerorben an- und aufgenommen, ju bem er jest ale junger Greis fich berrlich vorbereitet mit bem wadligen Gestell bes Rorpers und Beiftes." Ihren fpatern Freund, ben ungarifden Baron Desto, fagt man, ermablte bie Surftin Paul Efterbagy fich im Wiener Theater, wo bie Offiziere im Civil im Parquet ju fiten pflegen, aus ihrer Loge berab felbsteigen mit einem feltenen Scharfblid.

Des Fürsten Erbprinz ist sein in London 1817 geborener einziger Sohn Ricolaus, 1842 in London vermählt mit Laby Sara Billiers, Enkelin einer ber größten Löwinnen Englands, ber berühmten Gräfin Jersey, ber Freundin Georg's IV.: sie hat dem Erbprinzen Paul Anton Ricolaus Rubolf brei Söhne und zwei Töchter geboren und starb 1853 an der Schwindsucht.

<sup>\*)</sup> Jegigen Dberhofmeifter bes Raifers.

Fürft Paul Efterhagy hat außer bem Erbpringen Ricolaus nur noch zwei Töchter: Marie Therefe, vermählt an ben öftreichischen Kämmerer Grafen Chorinsty, und Therefe, vermählt an ben Oberften Grafen Cavriani.

Des Fürften Paul Efterhazy Schwester Leopolbine ift bie Bittwe bes lepten Fürften Graffalcomic.

## Die Efterhagy's befigen:

- 1. wie bie Schwarzenberge in Böhmen, in Ungarn fast ben 13ten Theil bes Grunbes und Bobens, 37 große herrschaften, barunter Galantha, ihre von Raifer Sigismund 1421 erhaltene erste Bestung, ber Zeit ber Erwerbung nach; das von Ferbinand II. verliehene Forchtenstein, Schloß Eisenstadt mit bem vielleicht schönsten Parte Destreichs, Schloß Esterhazy, das prächtigste, jest einsam stehenbe Schloß Ungarns am Reusiebler-See; das ehemals Thurzo'sche dann Tölbly'sche Arva, ben großen Marktsleden Para, wieber mit einem prächtigen Schlosse, Bestungen am Plattensee, wo die großen Esterhazy'schen hirschjagden gehalten werden u. s. w.
- 2. In Nieberöftreich gehören ihnen bie herrschaften Schwarzenbach und bas früher Dietrichftein'fche Pottenftein.
- 3. In Baiern besiten sie bie gefürstete Graficaft Ebel ftetten, ehemals ein weltlich freies Jungfrauenftift in ber vorberöftreichischen Dearkgraficaft Burgau.

4. Endlich in Baben gehört bem Burften bie Berr-

Die Einkunfte schätte man sonst auf acht Millionen Gulben. Die Fürsten sind die stärften Schafzüchter ber Monarchie, es ist eine ganze Armee von Schäfern, die ihre Schafe hütet; für seine Widder-Race Merinos d'Autriche erhielt ber alte Paul Esterhazy noch auf der Pariser Agricultur - Weltausstellung 1856 ben Preis. Durch die Robothenablösung haben sie aber unermeßlich verloren und sind, wie die Palffy's und andere ungarische Familien, theils durch das Geset, theils durch die langjährige Aussaugung ihrer Güter durch ihre herrschaftsverwalter, theils endlich und namentlich durch die langjährige Verschwendung, trop des unermeßlichen Reichthums, periodisch gewissermaßen ruinirt.

Neuerdings ist Fürst Paul Esterhazy mit ben andern großen Grundeigenthümern des westlichen Ungarns, bem Fürsten Batthyany, ben Grafen Appony, Karoly, Festetics, Zichy, Pejacsevich, ben Balbstein, Thun und Els und den Wiener Bankbäusern Simon, G. Sina, Arnstein und Esteles und Wabiana zum Bau des großen ungarischen Franz-Joseph-Eisenbahnnehes zusammengetreten, das bestimmt ist, Wien mit Constantinopel und Triest zu verdinden und auf einem Capitalsond von 250 Millionen Franken constituirt ist: bieses Ret soll in zehn Jahren vollendet sein.

Die Residenz ift Eisenstadt in Ungarn und Bien.

Rach bem Bunbestagebeschluß von 1825 hat ber Fürft Efterhagy ben Titel "Durchlaucht" unb bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

Das Bappen ift ein golbener gefrönter aufsteigenber Greif, ber in ber rechten Pranke einen Sabel halt, in ber linken brei Rosen.

## VI. Pas fürstliche Haus Windischgrätz.

1550 Freiherrn und im nieberöftreichischen herrenftand aufgenommen, 1562 im bohmischen herrenftanb.

1682 Reichsgrafen.

1804 Reichefürften mit Sit und Stimme im Reichefürstencollegium.

Ein bis nach bem Bojährigen Rriege eifriges Protestantengeschlecht. Gottlieb Binbifchgraß, ber erste Graf und Convertit. Wiedervergeltung für bas Sipen im Blutrath gegen die Ungarn. Eine glüdliche Erbicaft von dem Grafen Lofv. Die Tochter bes "Rittere" Maria Therefia's, eine Rhevenhüller, Großmutter des ersten Fürsten. Der erste Fürst Windischgraß, der vielgenannte Bezwinger von Prag und Wien. Liaison mit der herzogin von Sagan und Bermählung mit Eleonore von Schwarzenberg, Tochter der 1810 beim Ballfestbrande zu Paris verunglückten Fürstin, welche 1848 selbst beim Prager Aufstande verunglückten Türstin, welche 1848 selbst beim Prager Aufstande verunglückten Burstin, welche lober beim Prager Aufstande verunglückten Burstin, welche lober beim Prager Aufstande verunglückten Burstin, welche lober beim Prager Auf-

Das haus Binbifcgraß fammt wie bie Starhemberge und Trautmanneborfe aus ber Steiermark: ein Städtchen Bindischgräß eristirt noch heut zu Tage in der Untersteiermark im Ciller Kreise, ohnfern der Drau. Als Stammvater wird Beriand bezeichnet, "herr von Gräß und der Bindischen Mark", der ums Jahr 1090 gelebt haben und ein Sohn des Markgrafen Ulrich von Kärnthen gewesen sein soll, ich sage ausdrücklich gewesen sein soll: es ist diese markgrässiche Abstammung wieder eine der phantastischen genealogischen Fernslüge.

Das Geschlecht theilte sich seit ber ersten Sälfte bes 15ten Jahrhunderts in eine ältere steierisch -östreichische Linie, die von ihrem Stammvater die Ruprecht'sche hieß, und in eine jüngere, vormals karnthnerische Linie, die von ihrem Stifter die Sigismundische hieß: lettere ist zu Anfang bes 19ten Jahrhunderts erloschen; erstere, von der im Nachstehenden die Glieder ausgeführt werden, blüht noch.

Die Binbifchgrät wurben, nachbem fie 1525 Erblanbstallmeister in ber Steiermark geworben, erft 1550 unter Raifer Carl V. und Ferbinanb in ben öftreichischen herrenstanb und erft 1562 in ben böhmischen herrenstanb aufgenommen.

Sie bekannten sich zur Reformation und waren eifrige Protestanten, die Conversion erfolgte erft sehr spät, erst nach bem Bojährigen Kriege.

1. Die ersten Freiherrn feit 1550 waren Pangras und Erasmus von Binbifchgras.

Pangraz von Winbischgräß mar hofmarschall umb Gebeimer Rath bei Erzherzog Carl von Steiermart, bem Bater Ferbinanb's II., ber Deftreich wieber katholisch machte. Pangraz erscheint in ben von Raupach mitgetheilten Akten unter ben nach ber freien Religionsverwilligung Raiser Maximi-lian's II. in Destreich im Jahre 1580 bethelligten über hundert evangelischen Abelsgeschlechtern bei ber damals angestellten Kirchenvisitation: er wird hier aufgesührt als "Freiherr zu Walbstein und Thal auf Trautmanns-borf". Er starb 1591.

Einen Ramen machte fich fein Reffe, ber Freiberr Gottlieb von Binbifchgrat, Erasmus' Sobn, ber noch unter ben 71 Befchiechtern mar, bie fich nach ben von von Deiern berausgegebenen meftpbalifchen Friedensbandlungen 1647 in Deftreich unter ber Enne öffentlich zur evangelischen Religion befannten. Gottlieb marb faiferlich Gebeimer Rath und Rammerer, faß im Jahre 1670 mit in bem Blutrath gegen Bring und Rabafty, ging in bemfelben Jahre als Wefanbter nach Paris und fungirte noch in verfchiebenen anderen Befandtichaften. Er zuerft convertirte fich, galt aber nach bem neulich herausgekommenen Lexington Papers noch für einen beimlichen Protestanten. Bur Belohnung ber öffentlichen Conversion warb er von feinem Raifer Leopolb I. im Jahre 1682 jum Reichsgrafen erhoben und erhielt im Jahre 1684 als Perfonglift Gip und Stimme im frantischen Brafencollegium. 1694 marb er Reichsvicefangler und farb bas Jahr barauf am erften Beihnachtefeiertage eines tragifchen Tobes "), nachbem er vier Tage unaufborlich aus ber

<sup>\*)</sup> Deftreichtige Pofgeschichte, Bb. VI., Gelte 52 f.

Rase geblutet, was als Strase ber Biebervergeltung angesehen warb wegen bes Sigens im Blutrath gegen bie Ungarn. Bermählt war ber erste Reichsgraf Gott-lieb Winbischgrät mit ber Schwester bes ersten Fürsten von Oettingen, eines Geschlechts, bas evangelischer Religion war.

3. Die Göhne biefes erften Grafen Binbifch gras waren:

Graf Ernft Friedrich, geboren 1670, gestorben 1727, unter Carl VI. als Reichshofrathspräsident, und:

Graf Leopold Johann Bictorin, geboren 1686, faiferlicher Geheimer Rath, Gefandter in holland, Statthalter von Niederöftreich, zulest Finanz- und Conferenzminister unter Maria Theresia, vermählt mit einer Grafin Strasolbo, 1746 gestorben.

4. Des Ministers Sohn, Graf Leopold, geboren 1718 und vermählt mit einer Gräfin Rhevenhüller, ber einzigen Tochter bes berühmten Generals, ben Maria Theresia "ihren Ritter" zu nennen pflegte, war kaiser-licher Kämmerer und Regierungsrath in Rieberöftreich, und starb 1746 noch vor bem Bater. Es folgte baher ber Enkel, Graf Joseph Nicolaus, geboren 1744. Er war kaiserlicher Kämmerer und machte eine höcht glückliche Erbschaft: er erbte die Majorats – Derrschaften ber Grafen Losy in Böhmen, Tachau, Stickna und Winderitz mit noch zehn Gütern, welche das fürstliche Haus Windsschaft er gar nicht mit den Grafen Losy verwandt war und es noch Bettern besselben, die heut zu Tage noch blühenden Barone von Losy gab.

Die Gemahlin und Universalerbin bes letten 1787 gestorbenen Grafen Abam Philipp von Losy, Ernestine, eine geborne Gräfin Fuchs von Bimbach, bewirkte nämlich, daß die eventuelle Cession stattfand burch einen zu Wien am 12. Mai 1781 abgeschlossenen Bergleich. Dieser glückliche Erbnehmer Graf
Joseph Nicolaus Windischgräß, war zweimal
vermählt, seit 1766 mit einer ungarischen Gräfin
Erdöby, die 1777 starb, bann seit 1782 mit einer
Prinzessin von Arenberg. Er starb 1802. Folgte
sein Sohn:

5. (1) Alfreb, geboren 1787 in Bruffel von ber arenbergischen Pringeffin, ber befannte und vielgenannte erfte Fürft Binbifchgrat, ber noch lebt. faufte im Jahre 1804 von ben Brafen von Abensberg und Traun bie ichmabifche Berrichaft Egloffs nebft Siggen, welche noch vor Reichs-Thorfdluß 1804 jum Fürstenthum Binbifchgras und zwar mit Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium erhoben murbe. Der Fürst trat in öftreichische Militairbienfte, mo er fcon frubzeitig als einer ber ftolzesten Tories Deftreichs fich betannt machte: "Fürft Binbifchgras", fcreibt ber befannte Pfarrer Bigius ju Lügelflub im Emmenthal, "foll in jungeren Jahren einmal ben schweizerischen Abel blogen Bauernadel genannt und beswegen mit einem bernerischen Rittmeister, ber biefem Abel angebort und mit Binbifchgrat biente, ein Duell gebabt baben." \*) Rach und nach biente er bis jum

<sup>\*)</sup> Gotthelf's Erjählungen, Banb 5. Die Erjählung führt ben Titel: Der Berner Operamimann und ber Berner Rieine beutide Dofe. VIII.

Kelbmaridall und Commanbirenben in Böhmen. fuchte in Bohmen ben Lofv'fden Gutercomplex au erweitern und bas Baus Rothidilb, welches jeberzeit bie Politit befolgt bat, einflugreiche Manner fich ju verbinden, um fie ficher zu baben, ichof ibm zwei Dillionen ju nur 3. pat; por. Die Speculation mifigludte aber, bie erkauften Guter ertrugen bei ber in Bohmen brauchlichen Abminiftration, welche Dachtern und Bermaltern nambafte Gummen abwirft, nur 2 pCt., ber frürft tam in große Berlegenheiten und ale biefe am größten waren, mußte Raifer Frang eintreten, ber benn mabricbeinlich, wie bas fo gewöhnlich ift, bie bargestredten Summen ichließlich geschenkt bat. Rachbem ber Kurft lange Zeit ber Bergend- und Liebesgetreue ber febr einflufreichen alteften Bergogin von Sagan, bie 1839 farb, gewesen mar, ") beirathete er im Jahre 1817 bie Tochter ber 1810 beim Ballfestbranbe zu Paris verungludten Rurftin. bie Dringeffin Eleonore von Schwarzenberg, Schwester bes regierenben Surften und bes jungft verftorbenen Ministerprafibenten Dringen Relir Schwarzenberg. bie 1819 ben Erbpringen Alfreb gebar und auch außerbem noch vier Pringen, bie fammtlich in ber öftreichischen Armee bienen, und eine Pringeffin Mathilbe.

Amibrichter, ist die vorlette vor des Berfassers Tode und nach meinem Dafürhalten sein Meisterwert, eines der allersberrtichten Cavinetsstäcken, gleich den besten Teniers und Oftade. Unübertresslich ist varin geschildert die wahrhaft noble sollde gesunde Tücktigseit des Berner Bauernadels gegen die lustige und superkluge Art eines Lieutenanichen — wahrscheinlich aus Preußen.

<sup>\*)</sup> Deftreicife Pofgeschichte, Band 9, G. 817 f.

Surffin Bin bifd gras ftarb 1848 felbft eines tragifden Tobes, in Prug erfchoffen am Tenfter bei ben Unruben bet Revolution. Fürft Binbifchgras unterbrudte ben Aufftand in Prag und auch ben in Bien, erwitt aber in Ungarn feine Lorbeern, ber Stern bes alben Beren erbleichte bier bor bem fungen Goffirne Bargei: es bampfte biefes Erbleichen einigermaßen bie ungemeffene Wonne, welche bie beutschen Tories aller Bungen über biefen alten herrn ausließen, ben man gar ju gern als ben Spiegel ber Ehren Destreiche, ale ben letten Ritter in biefer letten unritterlichen Beit verherrlicht batte. Dag ber Fürft Binbifdarat an ber Spite berer ftanb, bie bie Gulfe Ruglands jur Unterbrudung bes ungarischen Aufftanbe berbeiriefen, bewies ficherlich nicht feinen Patriotismus, fonbern bie porberrichenbe Gorge für bie Stanbesehre, bag ein fo hobes Abelshaus nicht baburch an feiner Ehre gefährbet werbe, bag man einen anbern Felbherrn Deftreiche ben Ungarn gegenüberftellen möge.

Charakteristisch war die Bedeutung, die man in Berlin der angeblichen Bahl beimaß, die das östreichische Cabinet nach dem hergestellten Weltfrieden 1856 in der Person des Fürsten Windischgrätz getroffen haben sollte, daß er als Vertrauensmann nach Berlin geschickt sei, um mit dem preußischen Cabinet auf fürzestem Wege in ein verläßliches Sinvernehmen bei der schwankenden politischen Lage zu kommen. König Friedrich Wilstelm IV. hatte den alten martialischen Herrn einsach eingeladen, den Frühlingsmanövern beizuwohnen, als einen alten Bekannten aus den Freiheitskriegen und als

einen neuen Berwandten. \*) Schon nach seinem Siege in Prag hatte er ben schwarzen Ablerorden ihm gesandt. \*\*)

1850 hat fic ber Erbprinz mit ber Prinzessin Marie von Lobtowip vermählt, bie 1851 einen Erben gab, aber schon 1852 starb.

## Befit:

- 1. in Böhmen: bie 1787 von ben Grafen Lofy glüdlich geerbten herrschaften, bie Fibeicommißherrschaft Tachau mit neun Gutern und bie Allobialherrschaft Rlabrau im Pilsner Kreise und im Prachiner Kreise bie herrschaft Stidna.
- 2. in Würtemberg: bas Fürstenthum Windischgras, Egloffs und Siggen.

Begen Binbischgraß find bie Fürsten seit 1819 erbliche Stanbesberrn im Ronigreich Bürtemberg.

<sup>\*)</sup> Ein Cousin bes Fürsten bat bekanntlich im Jahre 1849 bie Richte bes Königs, Prinzessin Luise von Medlenburgs Sowerin geehelicht, anfänglich angeblich zu nicht großer Befriedigung bes Königs. — "Gott Amor batte bier das Seinige gethan, die junge Prinzessin siechte und wurde endlich bebenklich frank. Da wurde nochmals bei Gr. Maj. von der unrubig gewordenen Mutter angefragt" 2c. 2c. "A. 3ig." 23. Mai 1856.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Se. Majeftat ließen ben Fürften bei feinem Befuch 1866 burch ben Minifter von Manteuffel bewilltommnen und zur töniglichen Tafel bitten, nachdem derfelbe feine Antunft Gr. Maj. hatte notificiren laffen. Rach Tifche blieben ber König und ber Fürft in zweistündigem Gesprach" 2c. 2c. "Es ift teinem Iweifel unterworfen, daß ber König in jeder Beise fich febr gullbig gegen ben Fürften beweift. 2c." A. A. B.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlancht" und bas Recht ber Ebenburtigfeit.

Bohnfip: Bien.

Religion: fatholisch.

Die Einkunfte: tarirte man fonft auf 100,000 Gulben.

Es giebt noch einen zweiten Zweig des hauses Binbischgrät, bessen Chef ber jüngere Bruber bes regierenden Fürsten Albrecht, Fürst Beriand, ist, ber
sich mit der Prinzessen Cleonore von Lobkowit vermählt hat, die ihm vier Prinzen und eine Prinzessin
geboren hat. Die vier Prinzen dienen sämmtlich in der
östreichischen Armee und der zweite, Hugo, der als Major
bei Großherzog-Dragoner in Florenz steht, ist dersenige,
welcher 1849 Luise, Schwester des regierenden Großherzogs von Medlenburg-Schwerin geheirathet hat
und damit ein Berwandter des königlich preußischen Sauses
geworden ist, die Mutter seiner Gemahlin ist die Schwester des regierenden Königs. Die Prinzessin Gabriele
heirathete 1852 den Erbgrasen von Schönburghinterglauchau.

Diefe Linie befitt folgenbe Guter:

- 1. in Böhmen: bie herrschaften Gemnischt, Rreis Raurzim, Winterit und Pohlig, Rreis Saat, und bas Gut Troja, Kreis Rakonit.
- 2. in ber Steiermark: Schloß und Markt Gonobiß, ohnsern bes Städchens Windischgräß, die herrschaft Oplotniz, Seiz, eine ehemalige Karthause (ber Gonobig und Oplotniz gehörte), die herrschaft hörberg und Seizborf.

8. in Rrain: Golog Paneberg um Lung, ein tühles Sommorfeifeuschieß wit ber berühmten Grotte, beibe einft ben Grafen Cobengt guftanbig, Stegberg und Critic.

Bohnfip: Prag und bie fünf gefperet gebruckten Guter.

## VII. Pas fürstliche Haus Colloredo.

1588 Freiherrn.

1624 Reichegrafen.

1737 Personalisten im schwäbischen Reichsgrafencollegiuum.

1763 Reichsfürsten, aber ohne Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Italiener aus Friaul, eingefommen mit bem Bater bes Generale Rubolf Collorebo im 30jabrigen Rriege. Opotiono aus ber Beute bes Friedlanbers. Graf Ronigs. mart macht im Collorebo'ichen Dalafte bei ber letten Rriegethat bes Bifabrigen Rrieges eine Bente von nicht weniger als I Million 200,000 Thalern Golb. Der erfte Burft, Rrichevicetangler unb Sowiegerfohn bes berühmten ftolgen Miniftere Gunbader Stam bemberg, macht mit bem Staatstangler Raunis bas erfte baus Liaifon feiner galanten Gemablin mit bem galanten Raifer Frang I. Chefegen von achtgebn Rinbern unb golbene Starte Goulben biefes Collorebo, bes aftreidifden Dergoge von Ridelieu. Ein Collorebo letter gurftergbifchof von Salgburg. Der Generalbirector ber öftreichifchen Artillerie, Graf Jofeph Colloredo. Der zweite Fürft beerbt bie facholifche Linie Mansfelb-Fondi und nimmt ben Titel Collorebo-Mansfelb-fondi an. Bornehmer Befuch unter bem britten Fürften mabrend bee Befreiungefrieges in Opotiono. Der Bruber bes britten Fürsten, Graf Dieronymus Colloredo, Theilnehmer an bem Unglud von Dresben und an bem Glud von Eulm, ftirbt als Gouverneur von Böhmen und sein Sohn succedirt als vierter Fürst. Der jest regierende Fürst ist hinwiederum ein glücklicher Reffe. — Die Rotabilität der gräflichen Linie Colloredo-Walbseich ift der Cabinetsminister des Kaifer Franz I., den erst das Unglud von Austerlig 1805 fürzte, der Gemahl der schönen Witten Poutet, die in britter See sich mit dem letzten Sproffen des hauses Lothringen vermählte. Der Sohn derselben ist der im Centrum, Orient und Occident Europa's herumgekommene Gesandte Oestreichs, gegenwärtig in Rom.

Das haus Collvredo leitet seine Abstammung ab von dem schwädischen Geschlecht der Grafen von Waldsee, von denen eine Linie sich in Friaul ansiebelte, wo sie um 1031 das Vice-Comitat Mels erhielten. Es war zu Ansang des 14ten Jahrhunderts, im Jahre 1302 als Wilhelm von Mels das Schloß Colloredo — "in collo rigido", auf dem rauhen hügel bei Udine danete. Seine Söhne stifteten drei Linien, von denen zwei noch blühen:

- I. Die altefte Asquinifche Linie, erlofc 1738.
- II. Die Bernharbinische Linie, welche wieber in zwei Aeste fich theilte:
  - 1. ber altere ober mantuaner Aft in Italien, ber bem Erlofchen nabe ift,
  - 2. ber jungere ober bohmifche Aft: ber Aft Collorebo=Walbfee.
- IH. Die Beifarbifche Linie, bie ebenfalls wieber in zwei Aefte fich theilte:

- 1. ber altere ober fürftliche Aft: ber Aft Col-
- 2. ber jungere ober Rubolfinifche Aft: ber Aft Dels-Collorebo.

Ich laffe nun die Genealogie bes fürstlichen hauses Colloredo-Mansfelb und bes böhmischen gräflichen hauses Colloredo-Walbsee folgen.

- 1. Das fürftliche Saus Collorebo-Mansfelb.
- 1. 2. Der Gründer bes Glanges biefes Saufes mar einer ber vielen Generale, bie im Bojabrigen Rriege Fortune machten, ber Felbmaricall Rubolf Collorebo, einer von benen, an bie Raifer Ferbinanb II. bie Truppen wies, als ber Friedlander aus bem Bege geräumt werben follte. Lubwig Collorebo, ber Bater biefes Rubolf, erscheint icon unter ben Raifern Dar II. und Rubolf II. unter bem faiferlichen Sofftaat als Rammerherr, er ging mit Raifer Rubolf II., als er noch Erzherzog war, nach Spanien und wurde 1588 Freiberr. Gein Bruber Friedrich ftarb 1586 auf englischer Erbe, ale Gefanbter bes Raifere bei ber jungfraulichen Ronigin Elisabeth. 3m Jahre 1585 bob Raifer Rubolf H. ju Bubweis Rubolf Collorebo, Lubwig's Gobn, aus ber Taufe. 3m Jahre 1624 warb biefer Rubolf Collorebo, Maltheferritter mit feinen beiben Brubern Lelius, Dbrift, und bieronymus, General, ber ber Stammfortpflanger murbe, zu Reichsgrafen erhoben. Rubolf Collorebo zeichnete fich besonders in ber Schlacht bei Lüten, wo er fieben Wunden erhielt, aus, und warb 1636 aus ber

Erbichaft bes Friedlanbers mit ber großen Berrichaft Opotiono in Bohmen, in ber Rabe ber Graffchaft Glat, bebacht, außerbem bebachte er fich felbft und warb 1646 birtt er ale Stattbalter bee ungemein reich. Raifers ben Landtag gu Prag. 1648 war er Gouverneur von Prag und behauptete bie Altstadt beim Ueberfall Graf Ronigsmart's auf bie Rleinfrite: Ronigs. mark erbeutete in Collorebo's Palast auf ber Rleinfeite nicht weniger als 12 Tonnen Golbes. Rubolf Collvrebo erbielt als Versonakit im fcmabifchen Grafencollegium Git und Stimme und farb 1657, 72 jahrig als Gomerneur von Prag, Felbmarfchall und Maltheferorbene Grofprior in Bohmen, nachbem er ein Fibricommiß auf Dootschno, eine Million im Werth, aeftiftet batte.

- 3: Sein Erbe war sein Reffe, seines 1638 vor St. Omer gesallenen Brubers, bes Generals hieronymus Sohn, Lubwig, ber bas Geschiecht aber nicht fortpstanzte, sonden 1693 ohne Söhne starb. Opotschno siel nun an den nächsten Lehnsvetter, einen anderweiten Dieronymus Graf Collvedo und dieser wurde der Stister der sürstlichen Inie. Ludwig hinterließ nur eine mit dem Sohne des berühnten Montecuculi werheirathete Tochter, die 1738 zu Wien karb und ihren Bester Camillo Graf Collvedo, von dem böhmischen Afte der Grafen Collvedo, von dem böhmischen Afte der Grafen Collvedo, won bem böhmischen Afte der Grafen Collvedo, won bem böhmischen Afte der Grafen Collvedo, won bem böhmischen Listere
- 4. Dieronymus, Graf Collorebo, ber Stifter ber fürftlichen Linie Collore bo-Mansfelb, geboren 1674, war kaiferlicher wirklicher Geheimer Rath und

Gonverneur zu Maitant, warb 1725 Oberhofmarschall und ftarb 1726. Er erhielt 1721 bas Oberk-Erb-Eruchfessen-Amt in Bohmen.

5. (1) Gein Gobn Graf Anbolf Joseph, geboren 2306 ju Prag, warb ein hanptbegrunber bes Blanges bes baufes Collorebo, wenigftens bes außeren. Er war taiferlicher wirklicher Gebeimer Rath, Gefanbter an mehreren Beinen beutschen Sofen und wurde 1737 Reichevicetangler, Rachfolger bes fplenbiben Schonborn, ber eines ber größten Baufer in Wien gemacht Graf Rubolf Collerebo erlangte in bomfelben Jahre wieber Sit und Stimme als Personatif im fomabifden Grafencollegium, mo feine Borfahren fichen 1654 eingeführt worben waren. Im Jahre 1768 wurde er von Raifer Frang I. jum Reichefürsten erhoben. Seit 1722 icon mar er vermablt nit Gabriele, ber galanten Tochter bes berühmten ftolgen Miniftere Gunbader Starbemberg, berfelben, mit ber Raifer Frangl. eine feiner ungabligen Liaisons batte. Diefer erfte Ffieft Collorebo war ber nach ben Berichten ber preußischen Befandten Fürft und Pobewils in ber öftreich. Dofgeschichte") mit feinen Personalien ausführlicher geschilberte Berr, ein fconer, bober, ftattficher Mann, ber in ben öffentlichen Functionen recht murbig reprosentirte und nebft bem Kurten Raunit bas größte Saus in Bien machte. In bem mehr als beibnifchen und muhammebanifchen Parabiefe bes Wiener Phaakentebens war er einer ber Fleinen haupigötter, benn er war, was viel fagt, einer

<sup>\*)</sup> Banb 7, Seite 221 ff.

ber galanteften unter ben galanten Seigneurs Biens. Lustbarkeiten, Beiber, Jagb und Spiel nahmen ibn mehr in Anspruch, als bie Beschäfte. Trot feines bebeutenben Bermögens - einer feiner großen bobmifden Berrichaften, mahrscheinlich Opotschno, foll ihm 80,000 und ber Reichevicekanglerpoften nabe an 100,000 Gulben eingebracht baben - ftad er tief in Schulben; er war ein fehr übler haushalter und feine galante Bemablin trug nicht wenig bazu bei, ihn zu berangiren. Er hatte mit ihr ben Chefegen von 18 Rinbern, 9 Gobnen und 9 Töchtern, und feierte mit ihr bie golbene Dochzeit. Bon ben 9 Sohnen succebirte Frang Gunbader. Dieronymus marb ber lette Aurfterzbischof von Salgburg, ber bie Sacularisation erlebte und auf ben ich bei ben geiftlichen Bofen gurudtomme, und Graf Joseph Colloredo war Maltheserordens Großprior in Bohmen, Generalfelbmarichall und Generalbirector bee oftreichischen Artilleriewefene: er erlebte noch bas Glud und bas Unglud Napoleons und ftarb erft 1821, 86jahrig. Bon ben 9. Tochtern wurde bie eine erfte Fürftin von Trautmannsborf, bie andere lette Schonborn - Beuffenstamm - Munfacz. Der Reichevicekangler ftarb erft unter Raiser Ro= fepb II., 1788, 82 Jahre alt.

6. (2.) Folgte wieder sein Sohn, ber zweite Fürst Collorebo Franz Gunbader, geboren 1731, kai-ferlicher wirklicher Geheimer Rath und Rämmerer, bis 1767 Gesanbter in Dresben, bann von 1767 — 1771 in Mabrib, 1772 kaiserlicher Principal-Commissar bei ber Reichstammergerichts-Bistation, 1789 Reichsvice-

tangler und Conferengminifter, geftorben 1807 in Bien, 76 Jahre alt. Seine Gemahlin war feit 1771 bie Erbtochter ber Fürften von Mansfelb - Fonbi, burch welche bie bohmifche Allobialherricaft Dobrgifch bei Carlftein im Berauner Rreife und noch brei andere, Suchobel, Ruffel und Beiligenfelb, an bas Baus tamen, weshalb ber Fürst im Jahre 1772 ben Ramen Collorebo - Mansfelb annahm, mas 1789 pon Maria Therefia bestätigt murbe. Außer ben Mansfelbischen Gutern in Bohmen erwarb biefer zweite Gurft Colloredo noch 1784 burch Erbichaft von einer Grafin Martinit bie Graffchaft Grunberg im Saater Rreise mit Prablo und Nepomut, bem Beburteort bes großen Schupheiligen von Böhmen. Enblich erfaufte er noch 1803 von ber Berrichaft Riened in Franken, am Fuße bes Speffart, ben ben Grafen von Roftit zuständigen Antheil und einen Antheil von Limpurg von Sobenlobe-Bartenftein und erhielt baburch auch Sit im frankischen Grafencollegium.

į

١

İ,

Ė

ı.

11 Ė

3

Ħ

Ę.

ť į

1

7. (3) Folgte Frang Bunbader's Cohn Rubolf, geboren 1772, ber britte Fürft, ber wirklicher Gebeimer Rath, Rämmerer und Dberhofmarichall mar und mahrenb bes Befreiungefrieges 1813 auf feiner Berrichaft Dpotichno febr vornehmen Besuch hatte: ber Raifer Alexanber wohnte bier acht Tage mit feinen beiben Schwestern. Dieser mit foldem Besuch beehrte britte Fürst Collo-" rebo vertaufte 1827 bas limpurgifche, von feinem Bater 1803 erfaufte Amt Groningen an bie Rrone Bartemberg und ftarb 1843 ohne Erben, worauf als vierter Fürst wieber sein Reffe folgte:

- 8. (4.) Fürst Franz, geboren 1802, Sohn bei 1822 als östreichischen Generalfelbzeugmeister und Gonverneur von Böhmen verstorbenen Grafen hieronymus Collorebo, ber in ben Schlachten von Dresten und Culm mitgesochten hatte. Fürst Franz war kaiferlicher Kämmerer und Felbmarschalllieutenant. Bon seiner 1825 geheiratheten Gemahlen Christiane Gräfin Clam-Gallas hatte er nur eine Tochte Wilhelmine, bie 1845 ben Fürsten Bincenz von Auersperg, Sohn ber schönen, von Alexander aborirten Gabriele, gebornen Lobsowip, geheirathet hat. Er starb, erft 50 Jahre alt, 1852.
- 9. (5.) Folgte wieber ein gludlicher Reffe, 30. feph, geboren 1813, ein Gobn bes Grafen Ferbinand, öftreichischen Rammerers, Generalhofbaubirectore und Majore und Besitzere ber Berrichaft Staat in Nieberöftreich, und einer Fraulein von Biegler. Diefer fünfte Fürst Collorebo, ber ebenfalls ale Major in ber kaiserlichen Armee bient, ift feit 1841 mit Therese von Lebzeltern vermählt, bie 1842 ben Erben geboren hat, außerbem noch einen Sohn und awei Töchter. Es lebt noch seine Stiefmutter, bie Wittme bes Grafen Ferbinand, fruber Bittme bes öftreichischen Staaterathe Baron von Anorr, und feine Stiefschwester, bie Brafin Alfons Collasto. Seine Tante, bie Schwester bes vierten Fürsten, ift bie Mutter bes regierenben Gurften Ringty.

Befit ber fürftlichen Familie Colloredo-Mansfelb:

- 1. in Bishmen: die Wattenstein'sche Kibeicommis-herrschaft Dpotschna im Königingräßer Kreise, mit ben Markfleden Dobrusta, Gishübel und hobenbrut; die Ransfeld'schen 4 herrschaften Dobrzisch im: Beranner Kreise, Suchobel, Russel und heiligenfelb und die Martinis'sche Grasschaft Grünberg im Saaper Kreise, mit Prablo und Nepomut.
- 2. in Unteröftreich: bie herrschaften Sierenborf und Staat, ein Bergschloß an ber mährischen Grenze, ohnsern von bem Dietrichstein'schen Ricoloburg und bem Liechtenskein'schen Eisgrub und Felboberg.

Der Bunbestagebeschluß vom 1825 versicherte ben Fürften Colloredo ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Chenburtigkeit.

Bohnfit: Wien.

Die Ginfunfte tarirte man auf 200,000 Gulben. Bappen: ein filberner Duerbalten in Schwarz.

- 2. Die böhmische gräfliche Linie Colloredo-Waldsee.
- 1. Graf Johann Baptist Collorebo, geboren 1654, war kaiserlicher Geheimer Rath und Gesandter 2011 Benedig. 1726 folgte er dem Stifter der fürstlichen Linie Colloredo als Oberhofmarschall bei dem letzen Habsburger und starb 1729.
- 2. Von seinen beiben Söhnen stiftete Carl Lubwig ben oben erwähnten Mantuaner Aft, ber auf bem Erlöschen steht, und Camill, ber bie mit bem

- 8. (4.) Fürft Franz, geboren 1802, Sohn bes 1822 als öftreichischen Generalfeldzeugmeister und Gonverneur von Böhmen verstorbenen Grafen hieronymus Collorebo, ber in ben Schlachten von Dresben und Culm mitgesochten hatte. Fürst Franz war kaiferlicher Kämmerer und Felbmarschallieutenant. Bon seiner 1825 geheiratheten Gemahlin Christiane Gräfin Clam-Gallas hatte er nur eine Tochten Bilhelmine, bie 1845 ben Fürsten Bincenz von Auersperg, Gobn ber schönen, von Alexander aboriten Gabriele, gebornen Lobkowip, geheirathet hat. Er starb, erft 50 Jahre alt, 1852.
- 9. (5.) Folgte wieber ein gludlicher Reffe, Jofeph, geboren 1813, ein Cohn bes Grafen Ferbinand, öftreichischen Rammerere, Beneralhofbaubirectore und Majore und Besitere ber herrichaft Staat in Nieberöftreich, und einer Fraulein von Biegler. Diefer fünfte Fürst Collorebo, ber ebenfalls als Major in ber kaiserlichen Armee bient, ift feit 1841 mit Therese von Lebzeltern vermählt, bie 1842 ben Erben geboren hat, außerbem noch einen Sohn und Es lebt noch feine Stiefmutter, bie awei Töchter. Wittme bes Grafen Gerbinanb, fruber Bittme bes öftreichischen Staaterathe Baron von Anorr, und feine Stieffcmefter, bie Grafin Alfons Collalto. Tante, bie Schwester bes vierten Fürsten, ift bie Mutter bes regierenben Gurften Rinsty.

Befig ber fürftlichen Familie Collorebo=Mansfelb:

- 1. in Bibmon: die Wattenstein'sche Fibeicommis-herrschaft Opotschna im Königingräßer Kreise,
  mit ben Marktsleden Dobrusta, Gishübel und hobenbrut; die Ransfeld'schen 4 herrschaften Dobrzisch
  im Beranner Kreise, Suchobel, Russel und heiligenfelb und die Markinip'sche Grasschaft Grünberg
  im Saager Kreise, mit Prablo und Nepomut.
- 2. in Unteröftreich: die herrschaften Sierenborf und Staat, ein Bergschloß an ber mährischen Grenze, ohnsern von dem Dietrichstein'schen Ricolodurg und dem Liechtenskein'schen Eisgrub und Keldsberg.

Der Bundestagsbeschluß von 1825 vorsicherte ben Fürsten Colloredo ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenbürtigkeit.

Bohnfig: Bien.

Die Einfünfte tarirte man auf 200,000 Gulben. Bappen: ein filberner Duerbalten in Schwarz.

- 2. Die bohmische gräfliche Linie Collaredo-Baldfee.
- 1. Graf Johann Baptist Collorebo, geboren 1654, war kaiferlicher Geheimer Rath und Gesandter zu Benedig. 1726 folgte er dem Stifter der fürstlichen Linie Collorebo als Oberhofmarschall bei dem letten Habsburger und starb 1729.
- 2. Bon seinen beiben Söhnen stiftete Carl Lubwig ben oben erwähnten Mantuaner Aft, ber auf bem Erlöschen steht, und Camill, ber bie mit bem

obenerwähnten Sohn bes berühmten Montecuculi vermählte Cousine Colloredo beerbte, ben böhmischen Ast. Er war geboren 1712 und war kaiserlicher wirklicher Geheimer Rath und Obristhosmeister ber Erzsherzogin Anna, Gemahlin Herzog Carl's von Lothringen, bes Schlachtenverlierers.

- 3. Sein Sohn Graf Franz Colloredo war ber Obristämmerer und Conferenz und Cabinetsminister Raiser Franz II., ber lange Zeit, bis zum Unglück von Austerlit, bei ihm hoch in Gnaben stand und bessen Personalien in ber östreichischen Hosgeschichte \*) ausgessührt worden sind. Er war in erster Ehe vermählt mit einer böhmischen Gräfin Brbna und in zweiter Ehe mit ber schönen Wittwe Poutet, die zur Gräfin Folliot promovirt wurde, der großen Freundin Thugut's, die ihrerseits nach dem Tobe des Ministers, 1806, sich in dritter Ehe mit dem letzten Sprossen des Dauses Lothringen, dem Prinzen Carl von Lambasc, 1816 vermählte.
- 4. Dem Minister folgte nach seinem Tobe 1806 sein Sohn aus erster Che, Graf Johann Repomuk, geboren 1768, kaiserlicher Kämmerer und Hofrath, und biesem, als er ohne Erben starb, sein Stiesbruber von ber Gräfin Folliot,
- 5. Graf Frang, geboren 1799, faiferlicher Rammerer und Beheimer Rath, Gefanbter an unterfchiebenen

<sup>· \*)</sup> Banb 9, Seite 69 ff.

höfen bes europäischen Centrums, Orients und Occibents, hintereinander in München, in Dresben, in Lonbon, in Petersburg und neuerdings, seit 1856, in Rom. Er ist vermählt seit 1847 mit einer Polin, einer verwittweten Gräfin Sobanska, gebornen Potoda, bis sept ohne Kinder: bas haus steht nur auf seinen zwei Augen.

### VIII. Das fürstliche Haus Ahevenhüller.

1566 Freiherrn und 1567 im nieberöftreichischen Derrenftand aufgenommen.

1590, 1593 und 1737 Reichsgrafen.

1737 Personalisten im schwäbischen Reichsgrafencollegium.

1764 Reichsfürsten ohne Sip und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Abftammung aus ber großen Pepinière ber öftreidifchen hoben Abelicaft, Rärnthen, wie die Dietrichteine und Auersperge. Die näheren Abnherren ein halber Mamelud in ber jüngern burchlauchtigen fürflichen Linie und ein ganger Mamelud in ber ältern erlauchten gräflichen Familie. Der Ahnherr ber Fürften, ber erfte Reichefreiherr, ber balbe Mamelud, ein vielbeitelter herr und indegemein "herzog von Rärnthen" benannt. Sein Ururentel ber erfte Reichegraf. Deffen Sohn, bas angenehme hofberrchen ber Raiferin Maria Therefia, ber erfte Fürft, ber nicht bloß Titel, sondern auch Mittel als Gemahl ber reichen Erbgräfin von Metsch schafft. Unberweite einflufreiche Deirathen mit einer Liechten ftein, einer Bich. Der Schwiegerschn bes notabeln öftreichischen Geschichte Lichnowsty und der Schwager bes noch notableren Felix Lichnowsty. Die Notabilitäten ber gräfichen Branche:

Johannes, ber Bjährige Drator in Spanien, ber gange Mamelud, ber Stifter bes muthmaglich alteften Majorats von Deutschlanb, ber bas Blud genoß, feche Sabre vor ben Comargenbergen und fieben Sabre por ben Liechtenfteinen und Dietrich. fteinen Reichograf ju merben. Der Tourift Bartholomaus Graf Rhevenbuller. Gine evangelifche Linie Rhevenbuller, bie erft 1694 erlofch, geftiftet von einem herrn, ber beim Sturm Der Rurnberger Linien fur Die protestantifche Sache fein Blut vergoffen hatte. Der Autor ber Ferbinanbeifden Annalen, 14jahriger Drator in Spanien, ber 6 Millionen Rronen, Die protestantifden Reger ju vertilgen, bargeftredt haben foll. Der berühmte Inbu-Arielle, Graf Frang Christoph 19 Rhevenhüller, ber erfte Tabademonopolpäcter in Deftreid, Gemabl ber Tochter bes großen Montecuculi, bie bie Rofenberg'fche Stammmutter in zweiter Che marb. Der "Ritter" ber Raiferin Maria Therafia unb bie Grogmutter bes gurften Alfred Binbifdgrag. Ein Burgermeifter von Bodlabrud, mit bem bas Majorat Rhevenbullet-Frankenburg in ben Regionen bes romantifchen Galgtammerguts erlbiden wirb.

Das haus Rhevenhüller leitet seinen Ursprung aus Franken ab: hier soll es das Schloß gleichen Ramens, Rhevenhull, besessen haben, zwischen bem ehemals stifteichstädtischen Städtchen Berching und bem baierischen Städtchen Dietfurt im Rentamt Straubing. Aber schon in ber ersten hälfte bes 11ten Jahrhunderts zog Richard Rhevenhüller, nach der großen Pepinière der östreichischen Abelschaft, in's Land Kärnthen, heirathete hier eine Tochter aus dem hause der Schenken von Ofterwiß und wurde Rachbar der Dietricksteine; er erbaute das Schloß Eichelberg bei Billach, das die Familie noch im Titel führt.

Der nähere Stammvater war Augustin Rhevenhüller, herr zu Eichelberg, Lanbetron (ebenfalls bei Billach, jest ben Grafen von Dietrichstein-Sollenburg gehörig) und Doben-Osterwis, ohnsern Klagenfurt. Er war mit einer Beispriach vermählt und Geheimer Rath Raiser Maximiltan's I. und starb 1519, in bemselben Jahre mit seinem kaiserlichen Derrn. Seine beiben Söhne Christoph und Sigismund stifteten bie beiben noch blühenben Linien: die Linie Frankenburg in Destreich ob ber Enns und die Linie Dobenosterwiß in Kärnthen, welche heut zu Tage bie fürstliche Rhevenhüller-Metsch ist. Ich nehme bie jüngere, die fürstliche, vorweg.

#### 1. Die jüngere fürftliche Linie Rhevenbuller-Metfch.

1. 2. Sigismund, ber Stifter biefer Linie, Berr ju Gidelberg, Boben-Dfterwig, Carloberg, Cbenthal und Beigened, gestorben 1552, und Beorg, fein Sobn, waren, wie fast alle Abeleberrn bamale in Deftreich, ber Reformation zugethan, Letterer convertirte fich aber mabriceinlich wieber. Stephan Berlach, Gefanbifcafteprebiger in Conftantinopel, fcbreibt in feinem türfifden Tagebuch: "Berr Beorg Rhebenbuller, Ergbergog Carl's (Ferbinanb's II. Baters) in Deftreich hofmeister, war gut lutherifch, aber nun, ba er ju foldbem Anfebn tommen, bag man ihn auch gar ben Bergog in Rarnthen" nennt, ift er febr zweifelhaft im Glauben worben, bag er nicht weiß, was er thun foll. Bath geht er in unfere Predigten, balb bleibt er wieber aus und tommt eine Zeit lang zur Deffe, und thut alles, was Andere thun." \*) Diefer bieg= und

<sup>\*)</sup> S. Deftreicifche Dofgeschichte, Banb 4, Seite 219.

lentfame Beorg Rhevenhüller mar allerbings eine Art Factotum im Staate-, Dof- und Felbbienft, er mar Ferbinanb's I., Dar' II. und Rubolf's II. Regimenterath und Landeshauptmann in Rarnthen, Rammerer und Geheimer Rath, julest Ohrifthofmeifter und Dbertammerherr und bagu noch Generalfelbobrifter in Croatien. Er wurde Dbrift-Erblanbstallmeister in Rarnthen, von Raifer Dar H. 1566 jum Reichsfreiherrn erboben und 1567 in ben nieberöftreichischen Berrenftanb aufgenommen. 1587 ftarb biefer halbe Mamelut. Seine Rackfommenschaft scheint noch am Protestantismus festgehalten zu haben, benn bie Berleihung bes Grafentitele. welche in Deftreich ftete ein ziemlich sicheres Unzeichen ber Favorbezeigung wegen Uebertritt gemefen ift, erfolgte in biefer Branche fpat, mabrent fie in ber anbern übergetretenen ungewöhnlich frühzeitig erfolgte. Dem erften Reichafreiherrn Georg Rhevenhüller folgten als Reichsfreiherrn von Cobn ju Cobn:

- 3. Franz.
- 4. Sigismunb.
- 5. Ehrenreich, ber 1673 erbländischer Graf, aber noch nicht Reichsgraf ward und 1675 ftarb. Folgte wieder sein Sohn:
- 6. Sigismund Friedrich, geboren 1666, taiferlicher Geheimer Rath und Statthalter in Niederöftreich.
  Er war sicherlich erklärter Ratholik, benn er wurde 1725
  zum Reichsgrafen erhoben und 1737 als Personalist
  (ohne Besit von Reichsland) auf ber schwähischen Grafenbank wirklich eingeführt. Er starb unter Maria Theresia 1742. Folgte wieder sein Sphu:

- 7. (1) Johann Joseph, geboren 1706. Er fungirte als Befanbter an unterschiebenen Bofen, in Ropenbagen, Regensburg, Dresben, hannover und bei ber Raiserwahl Frang' I. 1745, bann als Geheimer Rath und Conferenaminifter, ale Dberfammerberr aulest als Obersthofmeister bis jum Jahre 1753, wo mit bem Gintreten bes großen Sternes Raunit bie fleineren Sterne weichen, ber große Memterwechsel vor fich geben mußte und ber zeitherige Staatstanzler Corfiz Ublefelb ben Oberhofmeistervoften erbielt. lohnung für jenes Beichen, warb burch Diplom d. d. Regensburg 30. December 1763 ber Graf Johann Roferb Rhevenbuller, ein fleines, angenehmes, vollenbetes hofherrchen, fehr beliebt bei Frang I. und Maria Therefia und immer um ihre Personen, gum Reichsfürsten nach bem Rechte ber Erftgeburt erhoben, und 1775 erhielt er auch noch nach bem Aussterben ber Kürften Trautson bas Obrift-Erblanbhofmeifteramt in Deftreich unter ber Enns. Er ftarb 1776, 70jabrig. Diefer erfte Fürft Rhevenhüller brachte feiner Familie nicht nur bie Titel, fonbern auch bie Mittel: feit 1728 mar er mit ber altesten und Erbtochter bes reichen Reichshofrathevicetanglere Grafen Metfc (auch eines Convertiten) vermählt, worauf ber Titel Rhevenhüller= Metfc angenommen wurbe. Folgte fein Sobn:
- 8. (2) Friedrich Sigismund, geboren 1732, ber zweite Kurft. Er war kaiferlicher Geheimer Rath, Gefandter an ben hofen von Lissabon und Turin und bis zum Jahr 1782, wo ber berühmte freisinnige Landes-

verwalter ber Lombarbei, Graf Firmian, mit Tobe abging, kaiferlicher bevollmächtigter Generalcommissain Italien. Er lebte als Bertreter ber Reichplenipotenz in Italien in großem Train in Mailand, vermählt seit 1754 mit einer Tochter bes Fürsten Emanuel von Liechtenstein, Baters ber beiben ersten Inhaber ber beiben großen Liechtenstein'schen Majorate, als welche benn vor ihrem Gemahl 1787 starb. Dieser verheirathete sich wieber mit einer Italienerin, Josephine, Gräfin Strafsoldo und blieb in Mailand. Er starb 1801, 69jährig. Folgten zwei seiner Söhne von der Prinzessin Liechtenstein:

- 9. (3) Fürft Carl, geboren 1756, taiferlicher Rämmerer, gestorben 1823 ohne Erben.
- 10. (4) Fürst Franz, geboren 1762, taiferlicher Rammerer und Generalmajor, gestorben 1837. Er war breimal vermählt, mit einer Ruefstein, einer Abensperg-Traun und zulest 1812 mit einer Ungarin, Christine Bichy, einer Tochter seiner Schwester, die ben Liebling Raiser Franz' II., ben berüchtigten aber höchst einslußreichen Minister dieses Kaisers, Carl Graf Zichy geheirathet hatte. Es folgte ber Sohn dieser Zichy:
- 11. (5) Fürft Richard, ber fünfte jest regierenbe Fürft, geboren 1813, taiserlicher Rammerer, feit 1836 vermählt mit feiner Cousine Antonie, Schwester bes ermorbeten Fürsten Felix und Tochter bes Fürsten Ebuard Lichnowsty, bes Geschichtschreibers Destreichs und Beranstalters ber berüchtigten Matrapenballe in Parabiesegestalt in Wien, bie seine Berbannung aus

Bien erwirkten. 1839 ward ber fürstlich Rhevenhüller'sche Majorats - Erb - Anwarter Johannes geborm, außerbem noch zwei Söhne und zwei Töchter.

Des Fürsten zwei jungere Brüber, Graf Albig und Graf Ottomar, bienen in ber öftreichischen Armee. Außerbem lebten 1856 noch von einem Großoheim zwei alte unvermählte Söhne: Graf Joseph, geboren 1776, k. k. Kämmerer und, als Aeltester, herr ber herrschaften Osterwiß in Kärnthen und Pellenborf in Unteröstreich, und Graf Franz, geboren 1783, Großprior und Großefreuz des Maltheserordens in Böhmen und Feldzeug-meister, Geheimer Rath und Kämmerer.

Besit ber Fürsten Rhevenhüller-Metsch:

- 1. in Unteröftreich: bie Grafichaft Sarbegg, an ber mährischen Grenze, ohnsern Znaim, von ber bie Grafen Sarbegg, bie sie ehebem besagen, ben Namen haben, nebst ben nahe belegenen Derrschaften Prupenborf und Fronsberg, Starrein, Riegersburg, Labenborf und Pengarten.
  - 2. in ber Steiermart: Dberflabnig.
  - 3. in Böhmen: bie herrschaft Rammerburg.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Chenburtigfeit.

Bohnfip: bie Schlöffer Riegersburg und Labenborf. Einfünfte?

Bappen: ein golbener Cichenzweig auf einem Golbhügel im schwarzen Felb.

#### 2. Die altere graffiche Linie Ahebenhüller-Frankenburg.

- 1. Chriftoph, ber Stifter biefer Linie, ber 1557 ftarb, war Berr ber färnthnischen Berrschaften Eichelberg, Landefron, Wernberg, Sommered, Biberftein und himmelberg, Rath und Rämmerer Raifer Ferbinanb's I., nieberöftreichischer Rammerpräfibent und Landeshauptmann in Kärnthen und noch Protestant.
- 2. Johann, fein altefter Gobn, mar Rammerer und Gebeimer Rath bei einem ber besten Deftreiche, Marimilian II., ber ibn 1566 Reichefreiberen erhob, und bei einem ber fcblimmften und fcmachften, Rubolf II., er fungirte ale Gefanbter in Italien und gulett feit 1571 und gwar 36 Jahre lang war er Drator und Botschafter an bem bamals allmächtigen Familienhofe ber Dabsburger, in Spanien, wo er 1606 ftarb. Er taufte, obgleich er unvermählt war, auch unvermählt blieb, im Jahre 1581 von Rubolf II. bie ansehnliche Graffchaft Frankenburg, mit Rammer, Rogel und Rannariebt im Lande Deftreich ob ber Enne, nabe bei bem romantifchen Salgtammergute, an ber baierifchen Grenze, mo jest ber öftreichifche Freubenort Ifchl ift, worauf er ein Daforat nach fpauifdem Coftum ftiftete, bas man für bas ältefte halt, welches es in Deutschlanb giebt. Er ward barauf burch Diplom d. d. Prag, 19. Juli 1593, fcon feche Jahre eber alfo, als die jest fürstliche Linie Schwarzenberg und sieben Jahre eber als bie jegigen Fürften von Liechtenftein und Dietrichftein jum Reichsgrafen erhoben. Den Grund biefer

frühzeitigen Erhebung giebt ber angezogene Gefanbtschaftsprebiger in Constantinopel, Stephan Gerlach,
an: er gehörte zu ben herren, "bie, als fie vermeinet baburch höher zu kommen, zu MameInden geworben waren."

2. Bartholomäus, ber jüngere Bruber bieses Mameluden, ber ihm in bem von ihm gestifteten Rajorate zuerst folgte, war ebenfalls Kämmerer und Hof-Kriegsrath ber beiben Kaiser Mar II. und Rubolf II. und Landeshauptmann in Kärnthen, auch verwaltete er seit 1588 bas Obrist - Erblandstallmeisteramt baselbst; 1605, ein Jahr vor seines Brubers Tobe, wurde auch er zum Reichsgrafen erhoben und starb 1612, sechs Jahre nach seinem Bruber. Er war einer ber großen Touristen bes 16ten Jahrhundert, er hatte ganz Europa und einen Theil von Assenbereist. Wahrscheinlich war er, wenigstens am Ende seines Lebens, wie sein Bruber, ber Masoratsstifter, Convertit geworben, sein älterer Sohn aber:

Johannes stiftete noch eine evangelische Linie, bie erst 1694 erloschen ift. Dieser evangelische Johannes war Obristieutenant Rönig Gustav Abolfs und büste in bessen und ber protestantischen Sache Dienst sein Leben 1632 zu Nürnberg burch einen Schuß bei bem berühmten blutigen Sturm ber Nürnberger Linien ein. Folgte sein Sohn Bartholomäus, gestorben 1678 und bann wieber bessen Sohn, ber Lette bieser evangelischen Linie, gestorben 1694, Franz hermann-

<sup>\*)</sup> Siebe öftreicifche Pofgeschichte, Bb. 4, S. 218 ff

- 3. Johannes, bes Stifters biefer evangetischen Linie, jüngerer Bruber war Kranz Christoh I. Er war Katholik und ber gelehrte herr, ber "bie Annalen" seines Kaisers Ferbinand II. geschrieben hat, welche bie 60 Jahre 1578—1637 umfassen. Er war geboren 1588, wurde kaiserlicher Geheimer Rath und fungirte seit 1616 14 Jahre lang als Orator, Gesandter in Spanien. Er war eifriger Katholik und muß ein ungemein reicher Derr gewesen sein, benn er gab große Summen, man sagt sechs Millionen Kronen zum 30jährigen Krieg her und unterhielt zwei Armeen in Oestreich und in der Pfalz. Er starb 1650, 72 Jahre alt, zu Baben bei Wien. Folgten nun von Sohn zu Sohn:
- 4. Franz Christoph II., kaiserlicher Obrist-Jägermeister, gestorben 1684. Er ist berühmt als einer ber
  ersten Industriellen in ber östreichischen Abelsschaft, als ber
  erste Tabacksmonopolpächter in Destreich. Er war
  vermählt mit einer Tochter bes großen Montecuculi,
  welche nachher ben Grafen Rosenberg heirathete und
  Stammmutter bieses Geschlechts warb.
- 5. Franz Ferdinand Anton, geboren 1682, kaiserlicher Geheimer Rath und Kämmerer, gestorben 1746 und zweimal vermählt, mit einer Lothringerin, einer Freiin Lübetich-Capelet, und mit einer Gräfin St. Julien, welche später 1765 Oberhofmeisterin ber Kaiserin Josephe von Baiern, ber zweiten unglücklichen Gemahlin Joseph's II. wurde.

Er hatte einen berühmten jungern Bruber, einen

<sup>\*)</sup> Siebe öftreichifche hofgefcichte. Band 5, S. 169.

General Maria Theresia's, ben biese große Raiserin "ihren Ritter" zu nennen pflegte. Dieser Graf Lubwig Andreas Rhevenhüller, geboren 1683 und 1719 mit einer Prinzessin Lamberg vermählt, hatte unter Eugen im spanischen Erbsolgekriege und gegen die Türken gedient und ward 1737 Feldmarschall und Gouverneur von Slavonien. Er war der Rival und Gegner Seckendors's, nach dem er als er in Ungnade siel, das Commando erhielt. Er wurde dann Commandant von Wien, eroberte im östreichischen Erbsolgekriege Baiern, das damals von Oestreich gar schwer bedrangsalt wurde und starb 1744, 61 jährig. Seine einzige Tochter ward die Großmutter des letzt regierenden Kürsten Alfred Windsschaft, des vielgenannten Bezwingers von Prag und Wien.

Franz Ferbinand Anton folgten von Sohn zu Sohn:

- 6. Johann Lubwig Joseph, geboren 1707, faiserlicher Geheimer Rath und Rammerer, vermählt mit einer Grafin Starhemberg, gestorben 1753.
- 7. Johann Lubwig, geboren 1743, faiserlicher Rämmerer und Landrath, 1767 vermählt mit einer Gräfin von Thurn und Taxis, gestorben?
- 8. Anton, geboren 1769, faiferlicher Rammerer, zweimal vermählt, erft mit einer Freiin Brazba von Runwalb, bann mit einer Gräfin von Thurn und Balfaffina, gestorben 1830. Folgte endlich fein einziger Sohn von ber ersten Gemahlin:
- 9. Sugo, geboren 1817, jest regierenber Graf, taiserlicher Rammerer und früher Burgermeifter ju Botla-

brud, ohnfern bes Traunstusses und Traunsees in Oberöstreich, auf bessen zwei Augen das haus steht, da er
mit seiner Gemahlin Josephine, Tochter des Baron Brenner, hofraths im Ministerium bes Auswärtigen, keinen Majorats-Erb-Anwarter, sondern nur eine sett saft 16jährige Tochter erzeugt hat; ber Graf hat außerbem nur brei Schwestern.

Besit bes Grafen Rhevenhüller-Frankenburg: bie Fibeicommiß-Berrschaft Rammer im Ottersee, bicht bei bem romantischen Salzfammergute am Traunsee, ber Freisit Bepered und bie Allobial-Berrschaft Ungenach in Oberöftreich:

Der Bundesbeschluß von 1829 versicherte ben Titel "Erlaucht" und bie Chenburtigfeit.

Ginfunfte:?

### IX. Das fürstliche Haus Metternich.

Reichsfreiherrn vor 1637.

Reichsgrafen 1679, mit Sit und Stimme im westphalischen Grafencollegium.

Reichsfürften 1803.

Ein burd bie beften Rrummftabe Germaniens geforbertes Gefolecht: ein Befolecht vom alten Reichsabel, Rheinlanber, Erbtammerer in Coln und Maing. Der große Rurfürft Lothar Retternich von Erier, ber mabrent bes Bofabrigen Rrieges fan und feinen beiben Repoten bie berrichaften Binneburg und Beilftein erwarb. Ein britter Repote, ber faiferliche General ermirbt bas bobmifde Ronigemartb. Ein vierter Repote ift Abminiftrator von halberftabt auf turge Beit. Ein preugifcher Detternich, ein Damelud, welches "Cabaver", nach toniglider Tare, werth gemefen mare, am Balgen ju verfaulen. Promotion bes erften Fürften, Batere bes Staatstanglers, burch einen weiblichen Liebling ber großen Raiferin in Bien. Die beiben Rlingeberge. Des Staatstanglere brei Beirathen mit einer Raunis, bem Beilden Leptam und ber Daonie Bido. Die Befitungen. Die große Rrantheit bes Raifers Frang. Die Billa am Rennwege in Bien.

Das Gefchlecht Metternich ift bas erfte, welches unter ben bieber aufgeführten öftreichischen Mebiatifirten aum alten Reichsabel gehört, es gelangte erst sehr spät, erst mit bem Bater bes Staatstanzlers nach Destreich, und erst der Etaatstanzler faste festen Fuß in Wien durch seine erste Heirath mit einer Kaunis. Die frühere Geschichte bes Hauses Metternich spielt nicht an der Donau, sondern sie spielt am Rhein und an der Mosel. Das Geschlecht ist ein altes rheinländisches Reichsadelsgeschlecht, das durch die guten Pfründen in den drei Erzstisten am Rhein empor gekommen ist: zwei Metterniche sasen auf dem Stuhl von Rainz, einer auf dem von Trier und durch diesen wurden die beiden Immediatreichsherrschaften erworden: Winneburg am rauhen Hundsrück und Beilstein im liedlichen Moselthal mit der Reichsstandschaft im westphälischen Grafen-collegium.

Die Metterniche waren schon in ben Tagen Friedrich's des Rothbarts, im 12ten Jahrhundert, Erbkämmerer im Hochstift Cöln. In den Urstunden kommt der Name: de Metriche, de Metricho, de Metricho, de Metricho, de Metricho, de Metricho geschrieben vor. An der Grenze des Stists Cöln erbauten sie sich im 14ten Jahrhundert unter Ludwig dem Baier im Lande Jülich, am Juse des Hennebergs die Burg Metternich. Das Erbkämmereramt in Cöln gelangte später an die westphälischen Grasen Plettenberg, als die Metterniche das Erbkämmereramt im ersten Bisthum Deutschlands, in Mainz erhielten — in dieser Würde erscheinen sie seit Ansang des 18. Jahrhunderts. Im 15ten Jahrhundert theilte sich sich das Geschlecht Metternich in eine ältere und in eine jüngere

Linie: bie altere ift gegen Ausgang bes 18ten Jahrhunderts erloschen, nachdem fie in Lothar Friedrich, ber von 1673—1675 regierte, einen Rurfürsten von Mainz gestellt hatte, bessen Bruder Großhosmeister in Mainz und mit einer Schönborn vermählt war, Schwester bes ersten Grafen und Richte des großen Kurfürsten Johann Philipp von Mainz, des Stifters des Rheinbunds des 17ten Jahrhunderts. Die jüngere jest fürstliche Linie blüht noch.

Bu feinem Glanze fam bas Gefchlecht, wie fo viele anbere, im Bofabrigen Rriege, wo in ben Jahren 1599 bis 1628 Lothar von Metternich, von ber jungeren Linie, als Rurfurft von Trier regierte: er mar einer ber größten politifchen Rurfurften bes Reiche, aber auch, wie in unseren Tagen ber abgetretene Staatsfangler, ein Bauptwerfzeug bes Abfolutismus Deftreichs im Rurfürftencollegium nach ber Schlacht auf bem weißen Berge. 3ch tomme auf feine Personalien bei ben geiftlichen Bofen Für feine Repoten, bie Gobne feines Brubers, erwarb Lothar, als bie Guter ber Ramilie Binneburg und Beilftein 1616 bem Stifte Trier gurudfielen, bie Berrichaften Binneburg und Beilftein, von benen erstere in einem Seitenthale ber maanbrifch gewundenen Mofel liegt, wo bas Stammichloß noch beransichaut, lettere aber an ber Mofel felbft liegt, und awar in einer ber malerischsten Gegenden biefce lieblichen Stromthales, welches fich burch bie Schluchten bes beißen blutrothen Sandfteine und Schiefers binburchwinbet, fo bag ber Strom braun von ben rothen Sand-Reinlagern ift und in biefem bunkeln Grunde fich bie Sonne im reinsten Golbe malt; bas ganze Stromthal, eines ber lieblichsten in beutschen Landen, wo der vorstrefsliche Moselwein, der Braunsberger, der Pisporter und andere Sorten wachsen, ist überbeckt mit Burgen und Rlosterruinen und Kapellen. Ferner erward Lothar Montclar, Spurkenburg, Berburg, Soleuven, Tifferbanze u. s. w. für seine Nepoten. Wilhelm, der älteste Repote, stiftete die Linie Winneburg, die noch blübt, und Lothar, der jüngere, die Linie Beilstein, welche 1695 wieder erloschen ist.

Ein britter Bruber, Beinrich Metternich, war kaiserlicher General, commanbirte in ber Pfalz, warb von Raiser Ferbinand II. zum Reichsfreiherrn erhoben und erwarb aus bem böhmischen Rebellengute bie Berrschaft Königswarth im Pilsner Kreise in Böhmen, bie noch in ben händen bes hauses ift.

Ein vierter Bruber enblich, Johann Reinharb, war mainzischer Geheimer Rath und Dofrathspräsibent, Raiser Ferbinand II. erhob ihn für seinen Sohn, Erzherzog Leopold Wilhelm, ben herrn, ber so viel Pfründen in seiner jungen Person cumulirte, in ben Jahren 1629—1631 zum Abministrator von halberstadt, bis die Schweden dieser Administration ein rasches Ende machten, indem sie nach der Breitenfelder Schlacht das Bisthum einnahmen, das bekanntlich im Frieden an Brandenburg siel.

Im Jahre 1673 wurde, wie schon beiläufig erwähnt, Lothar Friedrich Metternich, von ber alteren wieder erloschenen Linie des hauses, der schon Bischof von Riene beutste bofe. VIII.

Sprier und Borms war, Aurfürft von Raing, regierte aber nur bis 1675.

Dann folgte als Aurfürst von Maing: Carl Beinrich, ein Sohn Bilhelm's, bes Stifters ber noch blübenden fürstlichen Linie Winneburg: er ward gewählt 1679, stark aber auch schon noch in bemselben Jahre, nachdem ihn Kaiser Leopold I. nebst seinem Bruder Philipp Emmerich zum Reichsgrafen mit Sip und Stimme im westphälischen Grasencollegium ernannt hatte.

Folgte nun bes erften Reichsgrafen Philipp Emmerich, ber mit Maria von Baffenheim vermählt war, Nachkommenschaft, sein Sohn:

2. Graf Frang Ferbinand, geboren 1653, turtrierischer Beheimer Rath, vermählt mit einer Grafin Leiningen-Befterburg, geftorben 1719.

Mit biesem zweiten Reichsgrafen Metternich gleichzeitig lebte ber merkwürdige, in ber preußischen Dosgegeschichte ") vorgekommene Ernst von Metternich, von ber Linie Chursborf in ber Neumark, ber preußischer Geheimer Rath und Gesandter zu Regensburg und protestantisch war, sich aber heimlich convertirte und ausbrücklich kurz vor seinem Tode in Regensburg 1728 behauptete, ein Katholik könne sich von seinem protestantischen Derrn zum Scheine in Religionsassairen brauchen lassen. Der preußische König Friedrich Wilhelm L behauptete dagegen etwas weit Wahreres, nämlich: "bieser herr Metternich sei werth

<sup>\*)</sup> Banb 2; Geite 177 f.

gemesen, daß sein Cabaver am Galgen verfanle." Dieser Ernik Metternich war zum Lohn ber Conversion 1696 von Destreich gegraft worden; bie Linie Chursborf in Preußen ift mit ihm erloschen. Zwei feiner Sohne ftarben vor ihm 1717 and 1720.

Folgten in ber jest fürstlichen Linie bon Sohn zu Cohn:

- 3. Graf Philipp Abolf, ber britte in ber Grafenreihe Metternich-Binneburg, Sohn bes zweiten, geboren 1686, turtrier'fcher Geheimer Rath und Erbtämmerer zu Mainz, vermählt mit einer Freisn Schenk von Schmibburg, gestorben 1739.
- 4. Graf Johann Dugo Franz, geboren 1710, burmainzischer und kurtrierischer Geheimer Rath und Oberamtmann zu Rochen an der Mosel, gestorben 1750. Er war zweimal vermählt, mit einer Freisn von Resestländerin Marquise von hoensbroig, die sich nachher noch zweimal verheirathete, mit einem Grasen Resservod und mit dem notadeln baierischen Minister Grasen hompesch, von dem das von den guten Albaiern notirte "Dompeschein" batirt. Das Kartenspiel "Indien oder Labeten" nannten diese Guten so, weil Se. Ercellenz eifzig besagtes Iwiden und Iwaden selbsteigen betriesben, d. h. Knausereien an Gehalten und Penstonen nicht aller, aber doch der zahlreichen nieberen Beamten.
- 5. (1.) Graf Franz Georg Carl, geboren 1746, von ber ersten Frau, ber Bater bes Staatskanzlers. Er war kurtrier'scher Gesanbter in Bien, wo er sich seit 1771 mit einer Gräfin Ragenegg, einem Liebling ber Raiferin Maria Theresia, vermibtte; er gelongte ba-

burch querft in taiferlichen Dienft, warb Geheimer Rath und Gefandter an ben geiftlichen Rurhofen am Rhein, und 1797 faiferlicher Plenipotentiar beim frangofischen Friebenscongreffe in Raftabt, wo ibn Ritter Lang als "einen ftattlichen, wohlbeleibten und borbirten altbeutichen herren" erfand. Er wurde 1803, brei Jahre vor Reiches Thoricolug, Reichsfürft und erhielt für bie im Reichsbeputationshauptschluß an Frankreich abgetretenen überrheinischen Graffchaften Binneburg und Beilftein bie fdmabifde Benebictinerabtei Dofenbaufen. in ber Nabe von Biberach, wo jest bie Ulm-Friedrichebafener Gifenbahn burchschneibet, bie unter murtem = bergifde hobeit tam und 1825 gang an Bürtemberg verkauft worben ift. \*) Er fab feinen Gobn, mit bem er auf bestem guße lebte ("bie beiben Rlingeberge" foll Robebue nach einer wirklichen erotischen Begebenheit im grunen Faßl am Rohlmarkte in Wien componirt baben) noch auf ber Bobe feines Blude und ftarb 1818, 73 Jahre alt.

6. (2.) Diefer Sohn, ber berühmte Staatstangler, Fürst Clemens Metternich, ist in ber östreichischen Hofgeschichte Banb 9, Seite 227 ff., Banb 10, Seite 5 ff. und Banb 11, Seite 1 ff. ausführlich mit seinen Personalien besprochen worben. Er hat in brei Ehen, ber ersten mit ber sehr unschönen Enkelin bes Fürsten

<sup>\*)</sup> Das "Bufgelb" war anfehnlich — bamit verzieh nach hormayr ("Franz und Metternich") ber Staatstangler bem Ronig feinen vermeintlichen Liberalismus. Bon Binneburg ift noch ber Titel geblieben: ber Fürft fcreibt fich: "von Metternich: Binneburg".

Raunit, bie aber sehr wichtig mar, ba Metternich, wie bereinst ber erste Kürst Schwarzenberg, burch sie seinen Kuß in ber östreichischen Aristotratie saste; ferner in ber zweiten ganz unstandesmäßigen She mit bem bescheiben schönen "Beilchen" Antonie von Leytam, und endlich in ber britten She mit ber prächtig stolzen "Päonie" aus Ungarland, Melanie Zichy-Ferraris, bie 1854 49sährig starb, in ben 40 Jahren von 1797 bis 1837 vierzehn Kinder gehabt, von benen sechs leben.

- 1. 2. Zwei Töchter stammen aus erster Che: 1) Leontine, Bestperin ber ehemals Raunip'schen, bann Metternich'schen herrschaft Rojetein in Mähren, Gemahlin bes Grafen Morip Sanbor, \*) unb 2) hermine, Stiftsbame bes savopischen Damenstifts zu Wien. \*\*)
- 3. Ein fehr forgfältig von einem Schweizer erzogener Sohn ftammt aus ber zweiten Che mit bem Beilchen. Prinz Richarb, ber Erbprinz, geboren 1829, ber bie biplo-

<sup>\*)</sup> Der berühmte Reitfünftler und Orthograph, ber am 18. August 1849, bem Geburtstage bes jungen jest regierenden Raifers, über bem fleinernen Muttergottes-bilbe, das auf dem Portal feiner Billa in Ischl fiebt, in flammenden orangegelben Buchkaben die Worte illuminitt hatte: "Befchüße Ihm!"

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Angehörigfeit ober vielmehr Richt-Angehörigkeit dieser Löchter vergleiche öftreichische Hofgeschichte-Band 10, Seite 18 ff. das ans dem Munte des Staatskanzlers vernommene Zeugniß Hormapr's. T. ift nicht wie ich vermuthete Tatitscheff, sondern nach verläßlichfter Quelle: Tettenborn und F. E. S. ift der Feldmarschall Carl Schwarzenberg.

matische Laufbahn als Legationsserneinir der öftreichischen Gesandtschaft in Paris betrat und 1856 zum Gesandten in Dresden ernannt wurde; er hat fich, im gleichen Jahre 1856, mit Pauline Gräfin Sandor, Tochter seiner Dalbschwester und bes Grafen Morit Sandor, vermählt.

Enblich ans ber britten Ehe mit ber Bichy ftammen:

- 4. Eine Tochter Melanie, vermählt 1858 mit Joseph Grafen Bichy, ber in ber öftreichischen Urmee bient, und
  - 5. 6. Zwei Söhne, Paul und Lothar.
  - Befig bes fürftlichen Saufes Metternich:
    - 1. in Böhmen: Die schon seit bem Sojährigen Kriege vom General Deinrich Metternich beselfene herrschaft Königswarth und die seit 1826 durch den Staatstanzler erworbene ehemalige Pramonstratenserabtei Plaß, im Pilsner Kreise, wenige Meilen von Prag und von der Grenze. \*)

<sup>\*)</sup> Diese reiche Abtei mit herrlicher holze und Bergwerksherrschaft ward 1785 mit andern Rlöstern unter 30seph II. aufgehoben und blieb bann 40 Jahre eine Religions-Landherrschaft. "1826 im Jänner," schreibt hormapr, "in der Epoche der großen Krantheit des
Raifers Franz, tam der seite Biffen un den Bürften um
wohlseilen, nach einem Biereesjahrbundert noch nicht einmal
bezahlten Laufpreis, mit seinen großen, in neuer Zeit bestgeschonten Forsten, deren Polzreichthum auf drei verschiedenen Bäffern die nach Prag schwemmbar wird, mit seinen
Eisen, Alaun- und Bitriolwerten, seinen Steinkohlenlagern,
Steinbrüchen, Teichen" u. s. w.

- 2. in Mähren: bie herrschaft Brzezowit und bas Gut Rowalowit; bie herrschaft Kvietein besit bie Gräfin Sanbor.
- 8. am Rhein in Nassau: bie ehemalige Benebictinerpropstei Johannisberg im Rheingau, 1106 von ben Rheingrafen Rigolf
  gestiftet, \*) von Napoleon bem Marschall
  Rellermann geschenkt, eigentlich von ben Monarchen Stein zugebacht und auch von Gneisenau begehrt.
- 4. in Reapel: Das herzogthum Portella.

Der Bundesbeschluß von 1925 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Ebenburtigkeit.

Einkunfte: Weber in seinen "Briefen eines in Deutschland reisenben Deutschen" schlug sie ehemals, als Plaß noch nicht erlangt war, zu 300,000 Gulben, gewiß nicht zu hoch an.

Das Bappen find brei Mufchein.

In Wien war bie Amtswohnung bes Fürsten früher bie Staatskanzlei neben ber Burg, als Sommerwohnung aber hatte er sich, wie sein Borgänger Kaunit bermaleinst, eine elegante Villa eingerichtet. Ueber biese
"Billa Metternich auf bem Kennweg" berichtet bie Touristin Therese von Bacharach, welche bei bem Staatskanzler vor ber Revolution speiste:

"Sie ift ganz in ber Art ber italienischen Billen gebaut. Ueber bem Eingang lieft man bie Inschrift: "Villa Mettornich". Reiche Gruppen von Baumen und Blu-

<sup>\*)</sup> G. oben Band 7, Seite 11.

men, besonbers eine Masse weißer Rosen, bie aus einer Base quellen und sich in Guirlanden schlingen, schmüden ben grünen Rasenplat vor dem lauschig gelegenen Landhause. Rechts ist der Salon der Fürstin, in dem sich awischen Blumen, Bildern, Säulen, Möbeln, Portieren, kurz Allem, was der Geschmad des Tages sorbert, ihr Leben am Morgen abspinnt. Die Empfangszimmer sind links."

"Wenn man bei bem feitwarts gelegenen Portale ausfteigt, fo tritt ber Ruß auf bie Dofaifinschrift: "Salvel"\*) und von ba in ein berrlich mit Malachitvafen ausftaffirtes Borgimmer. Links ift ein weißer Saal mit einem einzigen Fenfter auf ber einen und Glasthuren auf ber anbern Seite, mit Schlinggewächsen und Bliden in bas Grüne. Rechts geht man burch ein Gemach in eine von Marmorstatuen prangenbe Salle, wo bas Licht von oben Diese Balle enthält Runftwerte von Cabereinfällt. nova, von Thormalbfen, von Rauch, Tenerani Sie find finnig aufgestellt unb zeugen und Anbern. von ber kenntnifvollen Ginsicht bes fürstlichen Gigen-Bas mir überaus moblgefiel mar bie Bermeibung ber Malerei ac. Da steht unter vielen berrlichen Statuen bie Canova'fche Benus 2c. Reben ihr ruben Amoe und Phoche von Tenerani in fturmifcher Umarmung. Der Effaal ftoft an biefe Salle und biefe bilbet wieber ben Mittelpunft reichverzierter Gemächer in vierediger und langlicher Gestalt. Der Fürft bat fic

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Nachahmung vom Gothe'ichen Saufe.

ein Lanbleben inmitten ber Stabt und bem Gewirre ber Geschäfte, ein haus geschaffen, in bem er mit ber Fürstin in herzerquickenber Stille lebt. Selbst die Kinber und die Dienerschaft bewohnen nicht dieses, sondern ein angrenzendes Gebäude. Alles athmet ländliche Einsamkeit; der Ton, die Farbe, der Duft ist einfach, aber in bieser Einsachheit glänzt die Behaglichkeit, dieser echte, rechte Lurus " 2c.

men, besonbers eine Masse weißer Rosen, bie aus einer Base quellen und sich in Guirlanden schlingen, schmüden ben grünen Rasenplat vor bem lauschig gelegenen Landhause. Rechts ist ber Salon ber Fürstin, in dem sich zwischen Blumen, Bilbern, Säulen, Möbeln, Portieren, kurz Allem, was der Geschmad des Tages fordert, ihr Leben am Morgen abspinnt. Die Empfangszimmer sind links."

"Wenn man bei bem feitwarts gelegenen Portale ausfteigt, fo tritt ber Fuß auf bie Dofaitinschrift: "Salve!" \*) und von ba in ein berrlich mit Malacitvafen ausftaffirtes Borgimmer. Links ift ein weißer Saal mit einem einzigen Kenster auf ber einen und Glasthuren auf ber anbern Seite, mit Schlinggewächsen und Bliden in bas Grune. Rechts gebt man burch ein Bemach in eine von Marmorftatuen prangenbe Salle, wo bas Licht von oben bereinfällt. Diefe Salle enthält Runftwerte von Canova, von Thorwalbfen, von Raud, Tenerani und Anbern. Sie find finnig aufgestellt und zeugen von ber tenninifvollen Ginficht bes fürftlichen Gigenthumers. Bas mir überaus moblgefiel mar bie Bermeibung ber Malerei 2c. Da ftebt unter vielen berrliden Statuen bie Canopa'iche Benus ac. Reben ibr ruben Amor und Pfpche von Tenerani in fturmifcher Umarmung. Der Effaal ftoft an biefe balle und biefe bilbet wieber ben Mittelpunkt reichverzierter Gemächer in vierediger und länglicher Gestalt. Der Fürst bat fic

<sup>\*)</sup> Befanntlich eine Rachahmung vom Gothe'ichen Saufe.

ein Lanbleben inmitten ber Stabt und bem Gewirre ber Geschäfte, ein haus geschaffen, in bem er mit ber Fürstin in herzerquickender Stille lebt. Selbst die Kinber und die Dienerschaft bewohnen nicht dieses, sondern ein angrenzendes Gebäude. Alles athmet ländliche Einsamkeit; der Ton, die Farbe, der Duft ist einsach, aber in dieser Einsachheit glänzt die Behaglichkeit, dieser echte, rechte Lurus " 2c.

## X. Das fürstliche Haus Nosenberg.

1648 Reichsgrafen.

1683 Personaliften im frantischen Reichsgrafencollegium.

1790 Reichsfürsten ohne Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Römer - Abstammung. Die Ahnfrau, die Bittwe bes erften Tabadsmonopolpächters in Deftreich. Ein vom tollen Rofen erbolchter Rofenberg. Der Intimus Joseph's II., ber "braune" Rofenberg, ber nachberige erste Fürft. Der "blonbe" Rofenberg, Gemahl einer gelebrten Englänberin. Deffen Sohn, ber zweite Fürst, ber einen Banquervut veranlaßt, chnlich bem gleichzeitigen bes herzogs von Budingham in England. Der Bantnotenfälscher Peter be Bobr.

Das Saus Rosenberg leitet seine Abstammung von bem berühmten römischen Sause ber Orfini ab, weshalb sie sich auch noch "Orfini und Rosenberg" schreiben.

Im 14ten Jahrhunbert tam hercules Orfini nach ber großen Pepiniere ber öftreichischen Abelfchaft, nach Rarnthen und taufte hier Guter. Erft im 17ten Jahrhunbert aber, 1648, wurbe Johann Anbreas von Rosenberg, kaiserlicher Geheimer Rath und Burggraf in Rärnthen, zum Reichsgrafen erhoben, und erst sein Sohn Georg Ricolaus, ebenfalls kaiserlicher Geheimer Rath und Burggraf in Kärnthen, erhielt 1683 als Personalist Sit und Stimme im franklischen Grafencollegium.

- 1. Deffen jüngerer Bruber, Graf Wolfgang Anbreas, ist der Stammvater der heutigen Fürsten von Rosenberg: er war kaiserlicher Geheimer Rath und Rammerpräsident und Obrist-Erblandhofmeister in Kärntheu; seine Gemahlin, Wittwe eines sehr industriellen Grafen Rhevenhüller, des ersten Tabacksmonopolpächters, war eine Tochter des großen Moutecuculi; er starb 1695.
- 2. Folgte sein Sohn Graf Joseph Paris, kaiserlicher Obrister, ber, noch nicht 34 Jahre alt, von bem
  "tollen" Rosen, seinem Rival um ein Regiment, als
  er von ber Dauksagung bei hofe nach hause fuhr, aus
  bem Wagen steigend erbolcht wurde, 1685. ")

3hm folgten wieber von Gobn gu Gobn:

- 8. Graf Bolfgang Sigismund, geboren 1682, Deiftburggraf in Rarnthen, geftorben 1739.
- 4. (1.) Graf Wolfgang Franz Aaver, ber erfte Fürst. Er war geboren 1723 und machte bie biplomatische Lausbahn als Gesandter in Kopenhagen, dam in Madrid und die 1770 in Toscana, wo er bei Peter Lespold, dem Zweitgebornen Maria Theresia's, in ber gedoppelten Qualität zugleich als Minister und Ober-

<sup>\*)</sup> Siebe öftreich. Dofgefdichte, Band 7, Seite 71 ff.

hofmeister fungirte. Seit bem Jahre 1775 fungirte er ale Oberftfammerer in Bien. Er war ber Intimus Raifer Joseph's II., beffen Rachfolger ibn 1790 gum Reichsfürften nach bem Recht ber Erftgeburt erbob. Er bieß "ber braune Rofenberg" jum Unterfchieb von feinem Better Graf Philipp Jofeph, ber auch in ber biplomatischen Carriere mar, als Befanbter im Saag, Liffabon, Berlin, Petersburg und Benebig und "ber blonbe" aubenannt murbe. Bermablt mar biefer Blonbe in ameiter Ebe mit ber gelehrten, burch ihre Schriften befannten, au Benebig gebornen Engländerin Giuftiniana Bynn. Der preukische Großtangler Aurft nennt ben erften Surften Rofenberg in feinen an Friedrich ben Broken erftatteten Gesanbticafteberichten "einen Hugen Dann, schlicht und obne Affektation". Er war Berr ber Berrschaften Saimburg, Rofegg, Thallenstein und Unter-Da er 1796, 73fabrig, ale Junggefelle ftarb, fuccebirte als zweiter Fürft bes blonben Rofenberg, bes Bemahls ber gelehrten Englanberin, Entel:

(2.) Franz Seraphicus, geboren 1762, taiserlicher Rämmerer und General ber Cavallerie, vermählt
mit einer Gräfin Rhevenhüller - Metsch. Unter
ihm brach im Jahre 1828 ein großartiger Concurs ber
fürstlichen Familie aus, ber bem fast gleichzeitigen bes
Derzogs von Buckingham in England an die Seite
zu stellen ist. Die Güter Rosegg, Truttenborf und Rosenbach und das fürstliche Allodialpalais in Rlagenfurt
mnßten damals verkaust werden; die Abministration der
Gütermasse hatte eine Zeit lang ein merkwürdiger blinber Banknotensälscher, der als Gründer der Donau-

bampficifffahrtsgesellichaft und ber erften öftreichischen Sparkasse bekannte, mit einer karuthnischen Gräfin Christallnigg vermählte Chevalier Peter be Bohr, Derr auf Rottingbrunn und Böslau, welcher in Folge bieses großen Rosenberg'schen Concurses 1839 auch zu Concurs kam und 1846 wegen 38 Jahre lang im Belaug auf muthmaßlich eine Million gefertigter falscher Banknoten zu Sjährigem Rerker verurtheilt wurde, worin er 73jährig 1847 starb; von ihm waren die erkauften Rosenberg'schen Herrschaften wieder an den Fürsten von Liechtenstein verkauft worden. Fürst Franz von Rosenberg, der den Banquerout bewirkte, starb 70jährig 1832. Folgte wieder bessen Sohn:

(3.) Ferbinanb, ber jest regierenbe britte Fürst, geboren 1790, faiserlicher Rämmerer, zweimal vermählt, in erster Ehe mit einer Gräfin Branbis, in zweiter Ehe mit Gräfin Dttilie Burmbranb, bie zwei Göhne und eine Tochter geboren hat; aus erster Ehe lebt eine 1848 mit einem Grafen Plat vermählte Tochter; zwei jungere Brüber bes Fürsten, beibe Kämmerer und Majors, Graf Friedrich und Graf Joseph, haben ebenfalls Descendenz.

Befit bes fürftlichen Saufes Rofenberg:

1. in Rärnthen: 15 herrschaften, bie zum Majorat geborige Baronie Grafenstein und Lerdenau, die herrschaften Greisenburg, Oberstein,
Rottenstein, Reutschach und Wolzenegg, und bie s. g. mohrischen Güter; bie zum Familien-Fibeicommiß gehörigen herrschaften Sonnegg,
Unterstein, höchenbergen, Fepersberg und Rechberg, bie Thalheimer Gliter und bas Bui Rlein-Greifenburg.

2. in Rieberöftreich: bie Lehnsherrschaft Gleiß und bas Allobialgut Bell.

Der Bundesbeschluß von 1825 verficherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigfeit.

Bobnfig: bie Schlöffer Grafenstein und Bolgenegg in Rarnthen.

Cinfunfte: ?

Bappen: eine rothe Rose auf filbernem Felbe.

# XI. Das fürstliche Haus Salm-Reiferscheid-Raitz.

Siehe bie Mebiatisirten Preugens.

### XII. Das fürstliche Haus Starhemberg.

Freiherrn zwischen 1541 unb 1580.

Reichsgrafen 1643.

Perfonalisten auf ber frankischen Reichsgrafenbank 1719.

Reichsfürsten 1765 ohne Sit und Stimme im Reichsfürstencollegium.

Ein Minifterialgefolecht aus ber Steiermart, bas wie bie Liechten fteine und Dietrichteine frubzeitig profperirte. Einfperrung bes tollen Ronigs Bengel im Ronigszimmer bes Starbembergifden Stammfoloffes Bilbberg. Ein Brautwerber nad Portugal. 3mei Correspondenten Luther's. Gin Supplifant um bie rechte driftliche Prebigt und bas rechte driftliche Sacrament. Bulfe bei ber Turfenbelagerung Biene 1529 und reiche Beirath mit ber Erbgrafin von Schaumburg, es fallt bas gange breite Donauthal von ber baierischen Grenge bis Ling gu. Die Scanbale ber lutherifden Prabicanten auf den Starbembergifden Berrichaften gu Eferding ac. Der Bauernbegwinger Gottharb Starbem. berg. Ein mit Graf Beinrich Matthias Thurn, bem Inftifter bes Bojabrigen Rrieges geachteter Starbemberg. Der qute Daushalter Conrad Balthafar, ber erfte Mamelud und Reichs graf. Graf Ernft Rubiger, ber Retter von Bien 1683. Der Prophet in Stodholm. Der Diplomat bes Berfailler Freunbichafts.

bundniffes swischen Frankreich und Deftreich nach Jahrhunderte langer Feindschaft, ber erfte Gurft, ber in Bruffel Fiadlo macht und zulest als Oberhofmeister fungirt. Ein Isjähriger sehr schlimmer Gesandter in London in der fritischten Zeit der Monarchie, dem sein eigner hof so wenig traute, ale derschof, an dem er restbirte. Das fürstlich Starhemberg'iche haus wie das Dietzich siehr'iche auf dem Aussterben. Der große fürstliche Gutercomplex. Der Gunda der'sche Aft der fürstlichen hauptlinie. Der Stifter bestelben, der halbenuber des Retters von Wien, der folge Minister Graf Gunda der, der große Patron der Zesuten. Der Schwager des Staatstanzlers Raunis. Der große Gitercomplex auch dieser größichen Linte. Fünf Generalfeldmarschäue, zwei Minister, vier Gesandte. Ein Starhembergische haus, das so viele Einwohner, als manche kleine beutsche Ressetzug hat.

Das Saus Starbemberg ftammt, wie bie Baufer Trautmannsborf unb Binbifchgrat, Steiermart. Die bie Binbifchgrape von ben alten Beberrichern bes Lanbes Rarnthen ihre Bertunft ableiten, leiten bie Starhemberge bie ihrige von ben alten Beberrichern ber Steiermart ab, ben Ottocaren aus bem Geschlechte ber Agilofinger, beren Bappen, ein feuersprühenbes Pantherthier, fie noch führen. Bahrheit find fie aber ein einfaches Ministerialgeschlecht, wie felbft bie Liechtensteine und Dietrichfteine es ursprünglich auch maren. 3m Jahre 1176 erbaute angeblich Gunbader I., nach Unbern aber erft bes erften Bunbader Cohn, Bunbader II., im Jahre 1200 im Lande ob ber Enne, ohnfern ber baierifchen Grenge am hunberud und ohnfern von Ling eine Befte auf bem Stordenberg, bie nachber Starbemberg genannt murbe: bies ift bas Stammichloß bes Baufes Starbemberg; es gelangte an bie Bergoge von Destreich und biese ver-Rleine beutiche Cofe. VIII. 16

gabten es an bas Stift Passau und von biesem kam es nach ber Säcularisation bes Stifts wieber an Erzherzog Rainer. Es ist die schönste Ruine in Destreich. Seit dem Jahre 1198 erscheinen die Starhemberge in dem Besthe der Herrschaft Wildberg in Oberöstreich, welche sie von Bischof Wolfker von Passau
zu Lehn erhielten.

Rad ber hoffprache murben bie Starbemberge zu ben fogenannten "Lanbesapofteln" in Unteröftreich gerechnet.") Die alteften Abnherren, bie vier erften Bunbader Starbemberg, kommen als Ministerialen vor. In einem alten Stiftebuch bes Rloftere Steiergarten beißt es: Dominus Gundakerus ministeralis Ducis Ottokari" von bem erften Bunbader; ber ameite mirb in bem Lebnbrief von 1198 bes Bifchofe von Daffan fiber bie Berricaft Bilbberg, berrührend von ber Berachura bes "Vir nobilis Gotschalkis de Huensperg", genannt: "Fidelis noster Gundackerus de Styria" und mit feinem Bruber, "bem Thuringer" wirb er in einer Urfunde vom Jahre 1217 fur bas Stift Rrememunter unter ben Beugen aufgeführt als: "Gundaker de Styria et frater ejus Duringus". Die Apposition: "de Styria", aus ber Steiermart ftammenb. (wie Duringus, ber Thuringer) murbe gewaltsam genug auf bie Abstammung von ben alten herren bes Landes, pon benen Deftreich baffelbe erhielt, gebeutet. Der vierte Gunbader wirb querft aufgeführt als "Gundaccarus de Starhemberg ober Storchenberg" in mehreren

<sup>\*)</sup> Siebe öffreich. Dofgeschichte, Bb. 4, G. 254, 257 f.

Urfunden des letten Berzogs von Deftreich aus bem Geschlechte ber Babenberger, Friedrich, von ben Jahren 1236 und 1245, und zwar wieder ansbrucklich als: "dilectus fidelis ministerialis noster".

3m Jahre 1394 maren bie Starbemberge feboch fcon febr machtig: fo fverrten ben folimmen tollen guremburger Ronig Bengel "bie ehrbaren" Caspar unb Bunbader Starbemberg mit "bem ebeln" Beinrich von Rofenberg (aus bem alten bobmifchen Dynaftengefchlechte, beffen Bergogthum Krummau an bie Eggenberge und bann an bie Schwarzen berge fam) auf ihrem Schloffe Wilbberg ein: bas Bimmer beift noch jest "bas Ronigezimmer" und Bengel ftellte ihnen über bas erlittene Befangnif und bag er fich beshalb nicht rachen wolle, ein Diplom aus, am Dienstag nach Bartholomai 1394. Ulrich von Startemberg ging im Jahre 1452 ale Freiwerber Raifer Friedrich's IN. zu ber iconen Eleonore von Portugal an ben Sof von Liffabon, empfing fie fpater in Pifa und geleitete fie gum Raifer nach Rom.

Der nähere Stammvater bes hauses ift Erasmus, Derr von Starhemberg, Sohn bes 1881 verftorbenen Bartholomäus. Beibe, Bater und Sohn, waren eifrige Protestanten, mit beiben hat Luther correspondirt. 1541 unterschrieb Erasmus "herr von Starhemberg" die Supplit mit, worin ber Ausschußber niederöstreichischen Stände ben römischen König Ferbinand I." mit gebogenen Knieen und stete seuszendem med schreiendem Derzen um Gott und seiner Ehre willen bemüthigst bittet, ihrem christlichen und unvermeiblichen

Anlangen gnabigft zu willfahren, baf bas beilige Evangelium nach rechtem driftlichen Berftanb gepredigt und bas hochwurbige Sacrament bes Altars, wie es im Unfang ber Chriftenbeit auf etliche bunbert Jahre gehalten worben, gereicht merbe." Erasmus batte 1529 bei ber Türfenbelagerung Biens Truppen zugeführt. Im Jahre barauf machte er eine ber reichften öftreichischen Beirathen, inbem er fich mit Anna, Erbgräfin von Schaumburg, vermählte, Schwester bes letten Grafen Bolfgang, Dberfterbmaricalle in Deftreich und ber Steiermart, ber ebenfalle ale einer ber eifrigften Protestanten 1559 ftarb. 3br geborten bie Berrichaften Schaumburg, Eferbing, Peuerbach, Afchach, Erlach u. f. w., bas gange breite Donauthal von ber baierischen Grenze bis Ling. Sie gebar ibm fiebengebn Rinber und ftarb in ber Beburt bes achtzehnten. Erasmus ftarb 1560 und feine Erben erhielten bie Schaumburgifche Erbschaft von Raifer Maximilian II., ber fie als lebn= fällig ansprach, nach langen Unterhandlungen, die bis 1572 mabrten, nur burch besondere Bnabe, wie Baron Sobened in feiner Befchreibung ber Stanbe ob ber Enne fagt, "nur mit bobem Gebet, großer Dibe und fcweren Untoften burch besondere Begnabigung und Bejablung von 54,000 Bulben, auch leberlaffung bes Landgerichts im Donauthal und ber Wilbbahn bafelbft bis an bie Stabt Ling."

Die Erben bes Erasmus waren seine Göhne, von benen zwei Brüber, ber altefte und jungfte, Rubiger und heinrich, bie noch blubenben zwei Linien geftiftet baben.

I. Rübiger erhielt Eferbing an ber Donau bei Linz, bas benachbarte Peuerbach, bas Schloß Schon-bühl in Unteröftreich bei bem herrlichen Rlofter Mölf an ber Donau mit ber Fernsicht auf bie Alpenkette. Bon ihm stammen bie heut zu Tage fürstliche Linie mit bem großen fürstlichen Majorate Schaumburg-Barenberg und bie gräflich Gunbacker'sche Linie mit bem zweiten Majorate Eschelberg, einer Derrschaft, die am linken Donauuser ohnsern Linz liegt.

II. heinrich erhielt bie alte Stammherrschaft Bilbberg und stiftete die henricische jüngste hauptlinie mit bem gräflichen Majorate Bilbberg. Diese henricische Linie, welche nicht weniger als vier Generalselbmarschälle gestellt hat, barunter ben berühmten unerschrodenen Guibo Starhemberg, ben Sieger bei Saragossa und im spanischen Erbsolgekriege ben Rivalbes großen Eugen,\*) blüht noch, steht aber nur noch auf zwei Augen.

3ch laffe nun bie fürftliche Linie Starbemberg folgen nebst ihrem jungeren Afte, bem graflich Gunbader'ichen Afte.

## Die fürftliche Linie Starbemberg.

1. Der Stifter berfelben, Rubiger, Berr von Starbemberg, geboren 1534 von ber Erbgräfin Anna von Schaumburg, war Rath ber beiben Raifer

<sup>\*)</sup> Siebe öftreich. Sofgeschichte, Bb. 6, S. 247 f.

Dag II. und Rubolf H. und erscheint in ben von Raupach mitgetheilten Acten ber Rirchenvisitation in Deftreich vom Jahre 1580 als "Freiherr zu Schonbubl (in Unteroftreich) und Eferbing (in Dberöftreich)." Er mar ein fo eifriger Protestant, baf er auker feinem eignen Schlofprebiger, in ber Stabt Eferbing, wo fonk nur ein Prediger gewesen mar, beren brei anftellte und baß er als 1576 ber milbe Raifer Darimilian IL. ber ibm und feinen Brubern furz guvor bie Berrichaften ber Schaumburg'ichen Erbichaft überlaffen batte, mit feinem Bofgennbe zu feinem letten Reichstage nach Regensburg, mo er ftarb, burd biefe Berrichaften burchzog, fich beharrlich weigerte, ibm temporar nur bie Rirchen zum fatholischen Gottesbienfte zu überlaffen. Er mar, wie in ber öftreichischen Sofgeschichte weitläuftiger ergabit worben ift,") ein fo eifriger Patron ber Schwarmer, ber gantsuchtigen flacianischen Prabicanten, bie er auf allen seinen herrschaften in Ober- und Unteröftreich angestellt hatte, bag fein hofprebiger Abam Giller es fich berausnehmen fonnte, feiner, Rubiger's Gemablin, bie in gefegneten Umftanben mar, bas Sacrament zu permeigern. weil fie fich nicht bagu entschließen konnte, vorber in ber Beichte zu bekennen: "nicht allein fie fei bie Gunbe felber, fonbern fie truge auch in ihrem Leibe nichts als lauter Gunbe." Es entftanben bie wibrigften Unruben auf ben Starbemberg'ichen Dertichaften, inbem bie geiftlichen herrn unter einanber felbit in bie allerärgerlichften Streitigfeiten fielen. Mitten unter

<sup>\*)</sup> Band 4, Seite 208 ff.

biefen Unruhen ftarb Rubiger 1582 auf feinem Schloffe Schonbubl in Unteröftreich. Gein Bruber, Gunbader, auf Penerbach, ber Bormund seiner Rinder mar, hatte bie größte Dube, bie mutbenben Prabicanten auszufcaffen und bie Beloten, ale fie weichen mußten, verfehlten nicht, ibn in einer Schrift ale Tyrann und Berfolger ber reinen driftlichen Lehre an ben Pranger gu ftellen. Den gebeimen Grund, weshalb bie öftreichischen herren nicht mit ber Scharfe wiber folche Scanbale einforeiten tounten, giebt M. Safelmever, ber Radfolger jenes verrudten hofprebigere Giller, in einem Briefe an, ben Ranbach's evangelifdes Deftreich enthalts "Dug bie Berrichaft (wie eifrig und gunftig fle bem Prebigtamt ift) ein Auge, wenn bie Prebiger ber Berrschaft felbft nicht fconen, guthun, um Rais. Dag. willen, in beren ganben fle fiten, bamit fie 3hr mit fcarfem Erempel nicht auch bas Schwert wieber uns in bie Band gebe."

2. Dem von seinen Flacianern geplagten Freiherrn Rübiger folgten vier Sohne, bie sich theilten und ben Stamm sette fort ber ältefte, Freiherr Paul Jacob, geboren 1560 im Tobesjahre seines Grofpaters. Ererhielt Schönbahl in ber Theilung, war noch Protestant, Rath bes Raifers Matthias, Rämmerer und Generalcommissair in Ungarn; er erlebte ben 30jährigen Krieg und ftarb 1635.

Sein Bruber Gottharb von Starhemberg, ber Eferbing zu seinem Theil erhalten hatte, war ber gewaltige Bezwinger bes furchtbaren Bauernkrieges in Deftreich in ben Jahren 1595 bis 1599. Er war ebenfalls

Proteftant, trat beim Ausbruch bes 30jährigen Rrieges auch zu ben Migwergnügten, warb 1620 zu Prag gefangen und ftarb im Gefängniß 1628 zu Linz, 65 Jahre alt. Seine Wittwe emigrirte.

Der britte Bruber, Lubwig von Starhemberg zu Abrechtsberg, und ber vierte, Martin zu Peuerbach, waren ebenfalls höchft eifrige Protestanten, und Lubwig namentlich gehörte zu ben breißig herren vom herren- und Ritterstand, welche bem Kaiser Ferbinand II. im Sommer 1620 vor ber weißen Bergschlacht bie Hulbigung verweigerten, bevor er Bestätigung ihrer Privilegien und Abstellung ihrer Beschwerben gegeben und bie beshalb burch offenes Patent vom 12. September 1620 als Hauptrebellen geächtet wurben: an ber Spitze ber Liste stand ber Hauptanstifter bes 30jährigen Krieges: Heinrich Matthias von Thurn. Lubwig starb noch 1620 in ber Berbannung zu Zuaym in Mähren und Martin zu Prag.

3. 4. Es folgte bem Stammfortpflanzer Paul Jacob sein Sohn Freiherr Conrad Balthasar, ber sich in boppelter Beziehung einen Ramen gemacht hat, als Convertit und als guter haushalter. Er biente ben brei Raisern Ferbinand II. und III. und Leopold I., erst bis nach ber Schlacht bei Rördlingen in ber Armee, zulest als Obristlieutenant, dann im Dofbienst, als Oberstallmeister ber galanten verwittweten Raiserin Eleonore Gonzaga von Mantua und endlich im Staatsbienst, zulest war er Statthalter in Rieberöftreich. Bur Belohnung ber Conversion warb er

1643 in ben Reichsgrafenstand erhoben.") Er isste theils verpfändete Güter wieder ein, wie Schönbühl und 1666 Eferding, theils kaufte er neue Güter, wie von den herrn von Gera die bedeutende bei Linz gelegene Grafschaft Warenberg im Jahre 1639 und die herzschaft Eschelberg. Das große Starhemberg'sche Freihaus zu Anfang der Borstadt Wieden, eins der weitläuftigsten Gedände Wiens, von Graf Conrad "Conradswerth" benannt, ist von ihm gedaut. Er stiftete das große Starhemberg'sche Majorat Schaumburg-Warenberg. Er starb 1687 und hinterließ von zwei Gemahlinnen, einer Zinzendorf und einer Cavriani, sechs Söhne, und unter ihnen drei, die sich wieder einen Ramen machten:

a) Graf Ernst Rübiger, geboren 1638, ber Generalseldmarschal, ber erste Inhaber bes großen Majorats Schaumburg-Warenberg und ber Retter von Wien bei ber Türkenbelagerung 1683:\*\*) er erhielt von Kaiser Leopolb I. ben Stephansthurm, bie Mauern Wiens und ein golbenes L ins Wappen. Er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Cousine, einer Gräfin Starhemberg von ber henricischen jüngeren Linie, Tochter bes Oberhosmarschalls Raiser Leopold's I., heinrich Wilhelm, und bann mit einer Gräfin

<sup>\*)</sup> Es ericeint jedoch in ben von von Meiern mitgestheilten weftphälischen Friedenshandlungen 1647 auch noch ein Protestant, Erasmus ber Aeltere von Starbemberg, von ber jüngsten Benricis ober Beinrichs-Linie, ber Erwerber von Gftöttenau, als "Graf".

<sup>\*\*)</sup> Siebe öftreich. Pofgeschichte, Bb. 5, S. 248 ff.

Järger, bie später als Bittwe fich mit seinem Salbbruber Gunbader Thomas vermählt hat. Seine beiben Sohne aus ber erften Che ftarben vor ihm, sie sielen 1698 und 1691 gegen bie Türken, bie Tochter aus ber zweiten heirathete Franz Anton, Sohn seines Salbbrubers Gunbader Thomas. Er ftarb 63jährig 1701.

b) Der zweite Bruber, ber halbbruber Graf Frang Ditocar, geboren 1662, war Befanbter in Stodbolm und ftarb bafelbft, erft 37 Jahre alt, 1699. Er war ein eifrig tatholifder Berr, ber einen Jesuitenpater als Befanbtichaftscaplan bei fich hatte und mit ibm fich alle Dube gab, ben Ratholizismus auch im Rorben Europa's wieber Gingang zu verschaffen: er ftiftete gu bem Enbe ein norbisches Jefuitenseminartum in Rom und ein zweites in Ling. Es wird als eine besondere Mertwürbigfeit berichtet, bag biefer Berr bei feiner erften Privataubienz, bie er bei bem jungen Rinig Carl XII. hatte, biefem erklärte, biefe erfte Audienz werbe auch feine lette fein und wirklich ftarb er furze Beit bernach. Diefer Graf Frang Starbemberg, Gefanbter in Stockolm, batte einen Gobn, einen Entel und einen Urentel, bie alle wieber in bipiomatischem Dienfte bes Raiserhauses einen Ramen fich machten, ber lette, ber Gefanbte in London zur napoleonischen Beit, auf ben ich unten tomme, freilich einen febr fohlmmen. Graf Frang Ottocar war mit einer Grafin Rinbemanl vermählt und feine Sohne succebirten in bem erften großen Majorate bes Baufes, bem Majorate Schaumburg-Barenberg.

- e) Der britte Sohn, Graf Gunbader Thomas, wurde ber Stifter bes jängeren ober Gunbader'ichen Afts ber Rübiger'schen Hauptlinie mit bem zweiten Majorate Eschelberg, auf bas ich unten kommen werbe.
- 5. Folgte in ber Rübiger'schen Hauptlinie und im ersten Majorate bes Stockholmer Gesandten Franz Dttocar's Sohn, Graf Conrad Sigismund Anton, geboren 1689. Er war kaiserlicher Geheimer Rath und Gesandter in London, seit 1720, in der wichtigen Periode, als die Succession der Hannoverdynastie erfolgt war. Er ward im Jahre 1719 als Personalist auf die frankische Grasenbank eingeführt, erward Gstetenau seiner Linie im Jahre 1726 durch Rauf von einem Better, und starb 1727, wieder wie sein Bater erst 38 Jahre alt, vermählt mit einer Prinzessin von Löwenstein-Bertheim, Lockter des ersten Fürsten.
- 6. Folgte wieber sein Sohn Graf Johann Ernft, geboren 1716, taiserlicher Rämmerer. Er war mit einer verwittweten Grafin Desfours, gebornen Grafin Beissenwolf, vermählt, überließ im Jahre 1783 bas Majorat seinem jungeren Bruber und farb 1786. Dieser jungere Bruber war:
- 7. (1.) Graf Georg Abam, ber ber erfte Fürft Starhemberg wurde. Er war geboren 1724 in Lonbon, machte bie gewöhnliche Laufbahn als Rammerer und Reichshofrach und wurde zugleich mit ber Gouverneurschaft bei bem nachmaligen Raiser Joseph II. be-

traut. Spater wurde er Geheimer Rath und Gefanbter in Paris in ben eilf Jahren 1755 bis 1766, mabrent ber gangen Reit bee fiebenfahrigen Rrieges. Er war es, ber im Jahre 1756 bas berühmte Berfailler Bunbnig Deftreiche mit Frankreich gegen Preugen abichlog. Der preußische Großtangler Fürft nennt ibn in feinem an Friedrich ben Großen erftatteten Wiener Dofbericht \_einen Menschen wie fur bie Beschäfte geboren, von glangenbem und folibem Beifte". 3m Jahre 1765 marb er jur Belohnung von Raifer Joseph II. in ben erblanbifden und Reichsfürftenftanb erhoben und mit bem großen Palatinate begnabigt. 1767, ale er von Paris jurudfehrte, marb er Staate - und Conferenaminister und in ben awölf Jahren 1770 bis 1782 faiferlicher Minifter in ben Rieberlanden. hier zeigte er fich aber ale einen Dann von mobl glangenbem, aber feineswege folibem Beifte, benn Ge. Durchlaucht hielten fich bergeftalt, bag fie gar nichts felbft arbeiteten, fich von bem intriquanten Rangler Rrumpipen leiten ließen und leibenschaftlich fpielten. Joseph II. mußte bie neue Durchlaucht gurudberufen, fle ward nun bei hofe in Bien untergebracht: ber Fürft warb Chef beffelben ale erfter Dberhofmeifter. erft unter Raifer Frang II. 1807, 83 Jahr alt. war zweimal vermählt, erft mit einer Coufine von ber jungeren Denrici'ichen Linie, einer Tochter bes Generalfelbmarfchalls Grafen Ottocar, Reffen bes berühmten Buibo von Starbemberg, bann mit einer Prinzessin von Salm-Salm.

8. (2.) Folgte fein Gobn, ber zweite Fürft, Lubwig, geboren 1762 in Paris von ber zweiten Bemablin, ber Pringeffin von Galm - Salm. faiferlicher Beheimer Rath und Rammerer, vermählte fich 1781 mit Luife, Tochter bes Bergoge Carl von Arenberg, und fungirte von 1792 bis 1810, achtgebn Jahre lang, mabrent ber gangen fritifchen Rapoleon'iden Beriode ale öftreichifder Befanbter in London, bis er 1808 beim Abbruch ber biplomatischen Berbindungen mit England temporar rappellirt marb. Alls 1809 ber Rrieg mit Frankreich ausbrach, ging er wieber nach London, und erft ber neue Bruch mit England 1810 bewirkte feine befinitive Rudfebr nach Bien. 1812 ward er nicht wieber geschickt, soubern Fürst Paul Efterhagy erhielt ben Poften. Starbemberg machte fich in London einen in feiner Art febr merkwürbigen Namen burch seine mannichfaltigen Fatalitäten, Schulben u. f. m.

Das Tagebuch bes Lorb Malmesbury vom Jahre 1808 läst durchbliden, in welchen händen das Juteresse Destreichs in einer der schwierigsten Zeiten des Staats war und welche furchtbare Consequenzen die östreichische Dligarchie vor der Märzrevolution hatte. Es enthält über diesen östreichischen Diplomaten folgende Stelle: "Starhemberg ist dei weitem der unaufrichtigste Gesandte, welcher semals gebraucht wurde. Sein eigner Pof traut ihm eben so wenig, als der hof, an dem er residirt; dennoch erhalten ihn sein hosher Rang und seine Manöver oben auf; er wird nie bei Seite gesept werden."

Lorb Malmesbury berichtet noch fiber bas Benehmen biefes öftreichischen Botichafters in ber fcblimmen Beit amifchen bem Pregburger und Biener Frieben: "Am 16. Januar 1808 tam ju Deal eine Ariebeneflagge mit Depefchen fur ben Aurften Starhemberg an. Buerft fagte er, fie enthielten nichts, als folche Papiere, bie fich auf feine Familienangelegenbeiten bezögen. Jeboch am 19. Januar benachrichtigte er Canning, wie er von feinem Dofe bestimmte Befeble erhalten babe, zu erflaren, bag bie Berlegenheiten, welche ben Continentalmachten aus ber Fortsetzung bes Rrieges zwischen Frankreich und England erwuchsen, fo groß maren, bag Deftreich bie langere Dauer beffelben nicht gleichgültig mit ansehen könne: ber Biener bof babe bie hoffnung, bag man einen Plat auf bem Continent bestimmen werbe, um einen Seefrieben abau-Diefe Erklärung war von teinem Bermittlungevorschlage begleitet. Gie enthielt zwar teine birecte Drobung, aber offenbar lag ber Ginn in ihr, bag, wenn England biefes Anerbieten ausschläge, Deftreich fich mit Franfreich verbinden wurde. Rürft Starbembera machte fein Bebeimmiß baraus, bag es ber Bille Bonaparte's fei, welchen er ihn gezwungen babe, au unterfdreiben. Darauf ersuchte Canning ben Fürsten, bas Befagte fdriftlich au geben, mas er that In feiner Begennote erfuchte Canning ibn, ju erflaren, pb fein officielles Document Alles enthalte, was er au fagen batte; auch bate er ben Furften, ebe er ibm eine bestimmte Antwort geben fonne, fich noch genauer ju erklaren und inebefondere anzugeben, wieviel von einer

Drohung bamit gemeint sei und wieviel blos als ein freundschaftlicher Rath betrachtet werben müßte. Als man biese Erklärung König Georg III. übersandte, schrieb Se. Maj. als Antwort: "Er vernähme nicht ohne Erstaunen die Mittheilung, die der östreichische Gesandte gemacht hätte, sie wäre eben so beschimpsend für England, als entehrend für Destreich; es sei die kriechendste und außerordentlichste Unterwürsigkeit unter Bonaparte, da Destreich England keinen Schaben thun könne; er zweiste nicht, daß das Blut jedes Engländers kochen müßte, wenn sie bekant wärde."

Dieser schlimme Lonboner Gesandte Fürst Lubwig Starbemberg starb erst 23 Jahre nach seinem Abstreten von bem Gesandtschaftsposten in London 1833, 71 Jahre alt.

9. (3.) Es folgte sein und ber Prinzessin von Arenberg Sohn, der jest regierende britte Fürst Georg Abam, geboren 1785. Er ist nicht wieder wie seine Borsahren in biplomatischem Dienst verwandt worden, lebte als kaiserlicher Kämmerer in Wien und hat sich erst 1842, bereits 57 Jahre alt, mit der damals 30jährigen Prinzessin Aloise von Auersperg vermählt, von der er keine Majorats-Anwarter und überhaupt keine Erben erhalten hat: das fürstliche haus steht auf seinen zwei Augen; er hat nur zwei verwittwete Schwestern, eine Gräfin Zichy und eine Gräfin Thürheim.

#### Befit:

1. in Oberöftreich: 7 Graf- und herrichaften, nämlich die Graffcaften Schaumburg (im öftreich, Senftenberg und Zöbing in Unteröftreich. Er starb 1745 unter Maria Theresia, nachbem er bas zweite Starhemberg'sche Majorat, bas Majorat Eschelberg, gestiftet hatte.

Folgten von Cohn zu Sohn:

- 2. Graf Franz Anton, geboren 1691, taiferlicher Geheimer Rath, Oberstallmeister und Oberstämmerer bei Maria Theresia, vermählt seit 1714 mit Marie Antonie, ber Tochter seiner Stiesmutter aus ihrer ersten Ehe mit bem Retter von Wien, gestorben 1743.
- 3. Graf Otto Gunbader, geboren 1720, Geheimer Rath und Rämmerer, seit 1736 burch seine Schwester Schwager bes nachmaligen Fürsten und Staatskanzlers Raunig, vermählt mit einer Gräfin Breuner, gestorben 1760.
- 4. Graf Franz Gunbader, geboren 1747, taiferlicher Rämmerer, vermählt mit einer Gräfin Reipperg, gestorben ?
- 5. Graf Anton Gunbader, geboren 1776, faiferlicher Rammerer und Generalfeldwachtmeister, zweimal
  vermählt, erst mit einer Grafin Efterhazy, bann mit
  einer Tochter bes letten Fürsten Raunit, gestorben
  1842. 3hm folgt sein Bruber:
- 6. Graf Carl, ber jetige Inhaber bes zweiten Majorats Efchelberg, geboren 1777, faiferlicher Rammerer, bem aus feiner ersten Che mit Marie Grafin

Collorebo ein einziger Sohn, ber Erbe Graf Camillo 1804 geboren worben ist; bie zweite Gemahlin ist eine Freiin von Luczensky und hat keine Kinder geboren. Der Erbgraf Camillo hat sich ebenfalls zweimal vermählt, mit einem Fräulein von Steinmet, bis im Rindbett starb, mit wieder einem einzigen Sohn, ber auch Graf Camillo heißt; bie zweite Gemahlin, Gräfin Thürheim, hat wieder keine Kinder geboren, bergestalt, daß auch diese gräfliche Linie auf nur sechs Augen steht: ihr aber wird wahrscheinlich einmal ber gesammte Besit bes Dauses Starhemberg zufallen.

Befis:

1. in Deftreich: bie brei Erblandmaricall-Amts. herrschaften Ober-Ballsee in Dberöftreich und Genftenberg und Bobing in Unteröftreich, im Befit feit 1717 burch ben Minifter Bunbader Thomas; bie 11 Dajoratsberrichaften Cichelberg in Oberöftreich, mit Lichtenhag vereinigt, erworben von Graf Conrab Balthafar, + 1687, Pottenborf, ein berühmtes altes Schlog in Unteröftreich, einft bem Rabafty, bem "Crofue von Ungarn", auftanbig; ferner: Greifenberg, mit Reichenftein vereinigt, Rottened, Freiftabt, mit Schloß Sauß pereinigt. Beigeleborf (fammtlich von bem Dinifter Gunbader Thomas, † 1745, erworben), Bergheim (1810 erworben); enblich ber Schaumburger Dof in Bien (Fibeicommiß) u. s. w.

- 2. in Ungarn: Biefegrab, Satvan (burch ben Dinifter Gunbader Thomas erworben) u. f. w.
- 3. Besit ber sungsten henrici'ichen hauptlinie Starhemberg, bie, wie erwähnt, gleich ber fürstlichen Linie auf nur noch zwei Augen steht, bes alten über 80sährigen unvermählten Grafen heinrich, Besther bes henrict'schen Majorats, eines Urgroßnessen bes Siegers bei Saragossa Grafen Guibo:

in Destreich: die Primogeniturgüter Wildberg, mit bem Königszimmer, die älteste Besthung, seit 1198, Lobenstein, im Besit seit 1375, Riebegg, im Besit seit 1411, Auhof, mit einem großen Garten, im Besit seit 1692, Auerberg und Reichenau, im Besit seit 1750, haagen, im Besit seit 1750, haagen, im Besit seit 1764, sämmtlich in Destreich ob der Enns, und die Majoratsherrschaften Gut Mühlgraben und Langmenzersborf in Destreich unter der Enns, an der Wien-Stockerauer Eisenbahn.

Das haus Starhemberg gebort zu ben reichft possessischen ber Monarchie: unter andern besitt es die herrlichkeit, 90 eigenthümliche rittermäßige Lehne und zwar mehrere in viele ber vorzüglichsten häuser zu verleihen. Das Starhemberg'sche Freihaus in Wien faßt die Bevölkerung mancher kleinen Residenz, 2000 Seelen. Das Geschlecht hat fünf Generalfeldmarschälle gestellt und barunter zwei, wie Graf Rübiger, ben Retter von Wien, und Graf Guido, ben Sieger bei Saragossa (von ber sungeren henrici-Linie, gestorben

1737); zwei Minister, ben Finanzminister Graf Gunbader und ben Conferenzminister ersten Fürsten Georg und vier Gefandte, zwei nach London, wovon ber lette ein sehr schlimmer war, einen nach Paris, ben Fürsten, ber bas wichtige Bersailler Bündniß schloß, einen nach Stockholm, ben Propheten.")

Rizza, 24. März 1858. B.

<sup>\*) 3</sup>ch muß ausbrüdlich bemerten, bag bas Manuscript biefer Geschichte ber Stanbesperren Deutschlands bereits im Berbfte 1856 in die Bande meines Berrn Berlegers gelangt ift und baß es mir beshalb unmöglich war, die zwischen 1856 und 1858 im Bause Starhemberg möglicherweise eingetretenen Beranderungen nachzutragen.

# XIII. Pas fürstliche Haus Crautmannsdorf.

1602 im nieberöftreichischen herrenftanb aufgenommen.

1623 Reichsgrafen.

1631 und 1778 Reichestanbicaft im ichmabifchen Grafencollegium.

1806 Reichefürften (bie lettcreirten).

Rochmals ein Ministerialgeschlecht aus ber Steiermart. Bierzehn Trautmannsborfiche Leichen auf bem Schlachtfelb ber Ottokar-Schlacht 1278 und zwanzig auf bem von Mühlborf-Ampfing 1332. Dektor Trautmannsborf, ber traute Leibensgefährte bes gefangenen Kaisers Friedrich von Destreich. Auch die Trautmannsborfe anderthalb Jahrhunderte Protestanten. Der erste Mamelud und Reichsgraf, ber sonst sehr respektable Max Trautmannsborf, der Diplomat des Prager und westphälischen Friedens. Erwerdung der Perle aus der Wallen ftein'schen Beute. Der letztreirte beutschen Keichsfürst.

Das haus Trautmannsborf ift wie bie hauser Starhemberg und Binbischgrat ein fteirisches Ministerialgeschlecht: bas Stammhaus gleiches Namens liegt ohnsern ber ungarischen Grenze im Gräter Rreise. Das hans widmete frühzeitig dem hause habsburg feinen Degen: nicht weniger als 14 Trautmannsborfe sielen in einer Schlacht, der Schlacht auf dem Marchfelde, Rudolfs von habsburg gegen Ottocar von Böhmen, 1278, und 20 von 23 sielen in der Schlacht dei Mühlborf-Ampsing Friedrichs des Schlenen von Destreich gegen Ludwig von Baiern, 1322: in der Gesangenschaft des ersteren zu Trausnit war hector Trautmannsborf der traute Leidensegefährte.

Im 16ten Jahrhundert theilte fich mit den Söhnen bes näheren Stammvaters David Trautmannsborf bas haus in die beiden noch blühenden Linien:

- 1. in bie Friedrichslinie, bie in einem Zweige jest fürftlich ift und noch in einem anbern gräflichen Bweige blübt, ber aber nur noch auf zwei Augen fteht.
- 2. in die hartmannslinie, die lange Zeit protekantisch blieb: Job hartmann, der Stifter zu Topenbach, damals noch nicht im herrenstand, erst im Ritterstand
  von Riederöstreich, erscheint in den von Raupach mitgetheilten Aften der Rirchenvisitation in Destreich vom Jahre
  1580 und nach den von von Meiern herausgegebenen
  westphälischen Friedenshandlungen, und noch 1647 erscheint
  ein Max Trautmannsborf mit zwei Söhnen unter den
  Protestanten von Riederöstreich. Letterer convertirte
  sich aber bald barauf, 1652, mit seiner Derrschaft Prugg
  an der Leitha, die seht dem Hause Harrach gehört.
  Unch diese gräsliche Hartmannslinie steht nur noch auf
  vier Angen.

## XIII. Pas fürstliche Haus Trautmannsdorf.

1602 im nieberöftreichischen herrenftanb aufgenommen.

1623 Reichsgrafen.

1631 und 1778 Reichsftanbichaft im ichwäbischen Grafencollegium.

1806 Reichsfürften (bie lettereirten).

Rochmals ein Ministerialgeschlecht aus ber Steiermark. Bierzehn Trautmannsborf'iche Leichen auf bem Schlachtfelb ber OttofarSchlacht 1278 und zwanzig auf bem von Mublborf-Ampfing 1332.
Dektor Trautmannsborf, ber traute Leibensgefährte best gefangenen Raifers Friedrich von Oestreich. Auch die Trautmannsborfe anderthald Jahrhunderte Protestanten. Der erste
Mamelud und Reichsgraf, ber sonft sehr respektable Max Trautmannsborf, ber Diplomat des Prager und westhhällichen Friebens. Erwerbung der Perle aus ber Wallen ftein'schen Beute.
Der lestereirte beutsche Reichsfürft.

Das haus Trautmannsborf ift wie bie häuser Starhemberg und Binbischgraß ein steirisches Ministerialgeschlecht: bas Stammhaus gleiches Namens liegt ohnsern ber ungarischen Grenze im Gräßer Rreise. Das hans wibmete frühzeitig bem hause habsburg feinen Degent nicht weniger als 14 Trautmannsborfe sielen in einer Schlacht, ber Schlacht auf bem Marchfelbe, Anbolfs von habsburg gegen Ottocar von Böhmen, 1278, und 20 von 23 sielen in ber Schlacht bei Mühlborf-Ampsing Friedrichs des Schlenen von Destreich gegen Ludwig von Baiern, 1322: in ber Gesangenschaft des ersteren zu Trausnit war hector Trautmannsborf der traute Leibens-gefährte.

Im 16ten Jahrhundert theilte fich mit ben Sohnen bes naheren Stammvaters David Trautmannsborf bas haus in die beiben noch blubenben Linien:

1. in die Friedrichslinie, bie in einem Zweige jest fürftlich ift und noch in einem andern gräflichen Zweige blubt, ber aber nur noch auf zwei Augen ftebt.

2. in bie hartmannslinie, bie lange Zeit protekantisch blieb: Job hartmann, ber Stifter zu Topenbach, bamals noch nicht im herrenstand, erst im Ritterstand
von Reupach mitgetheilten Akten ber Kirchenvisitation in Destreich vom Jahre
1580 und nach ben von von Meiern herausgegebenen
westphälischen Friedenshandlungen, und noch 1647 erscheitt
ein Max Trautmannsborf mit zwei Shuen unter den
Protestanten von Riederöftreich. Letterer convertitte
sich aber balb darauf, 1652, mit seiner herrschaft Prugg
an der Leitha, die jest dem Hause Harrach gehört.
Auch diese gräsliche hartmannslinie steht nur noch auf
vier Angen.

Unter Raiser Rubolf II. erst, im Jahre 1602, warb bas Geschlecht in ben herrenstand von Nieberöstzeich aufgenommen.

1. 2. Des Stiftere ber jest in einem Zweige fürftlichen Friedriche-Linie, Cobn war Dar Trautmannsborf, ber berühmte Diplomat bes Bojabrigen Rrieges, ber 1635 ben Prager und 1648 ben meftphälischen Frieden als faiferlicher Pringipal - Commiffar folog, ein großer und baglicher, aber ernfter und murbevoller Mann, ber bas Erghaus Deftreich mit felbft von ben Keinben, ben fcblimmen Soweben und ben noch idlimmern Frangmannern, anerfannter Rechtlichfeit in bem ichweren Friebenswerte, in welchem es fo viele und fich fo wibersprechenbe Interessen ju berudfichtigen gab, vertrat und 1650 ale Raifer Rerbinanb's III. Dberftbofmeifter und Gebeimer Rathebirector ftarb. Er war es, ber fich zuerft convertirte und 1623 Reichsgraf 1631 erhielt er Sit und Stimme auf ber warb. fdmabifden Grafenbant. Aus ber Ballenftein'iden Beute fiel ihm bie Perle, bie große ebemals Smircgidufde herricaft Gitidin, bie ber Frieblanber zu feiner Refibeng gemacht batte, ju und bas Lobtowig-Baffenftein'ide borfdau ober Bifdof-Teinig. Beibe Berrichaften befitt bie Familie noch gegenwärtig in Böhmen und es gablen wegen biefer bamals erft erworbenen bobmifden Besitzungen bie Trautmanneborf fogar ju ben acht erften und alteften Kamilien Bohmens nach Deftreiche Billen, bas bie gange bobmifde Gefdichte por bem Prager Blutgericht. bas die Reper niederwarf, negirte. \*) Wieder verloren bagegen gingen die bei der kaiserlichen Occupation Würtembergs dem Minister zugefallenen Herrschaften Weinsberg und Neustadt am Rocher. Folgten dem berühmten Minister und westphälischen Friedens - Prinzipal - Commissar von Sohn zu Sohn, sämmtlich wenig berühmte Trautmannsborse:

- 3. Graf Abam Matthias, geboren 1617, ge-ftorben 1684.
- 4. Graf Rubolf Bilbelm, geboren 1646, geftorben 1689.

Deffen jungerer Bruber war ber Stifter bes graflichen Zweigs ber Friebrichs - Linie.

- 5. Graf Johann Joseph, geboren 1676, Rammerer und Reichehofrath, gestorben 1713, vermählt mit einer Grafin Paar.
- 6. Graf Franz Rortbert, geboren 1705, kaiferlicher Rämmerer und Geheimer Rath und Oberhofmeister der Erzherzogin Marie Elisabeth: er erhielt
  ben Bliesorden und wurde 1778 wieder auf der schwäbischorben und wurde ingeführt. Er starb 81 jährig
  1786, zweimal vermählt, erst mit einer Gräfin von
  Gavre, dann mit einer Herberstein. Sein Sohn
  von der zweiten Gemahlin:
- 7. (1.) Graf Ferbinand, geboren 1749, war taiferlicher Rämmerer und Geheimer Rath, Gesanbter in Regensburg, Mainz und zulest bevollmächtigter Minister in Bruffel, unter bem ber Aufstand gegen Raiser 30-

<sup>\*)</sup> Siebe öftreicifche Dofgefcicte Banb 4, Seite 288.

feph II. jum Meußersten tam, fo bag er aus bem Lanbe flieben mußte, boch ertheilte ihm Joseph noch 1789 ben Blieforben. Er fungirte bis 1795 als hoffangler im nieberlanbischen Departemeut zu Bien. In biefer Beit, 1790, batte ber Graf Ferbinand von bem tief verschuldeten Sause Caftell - Remlingen bie fleine Berrichaft Umpfenbach bei Miltenberg am Rain im Spessartgebirge an fich gebracht, bie reichsunmittelbar 3m Jahre 1806, gang furg bor Reichesmar. Thorfcbluft, erbob ibn Raifer Krans noch nach bem Recht ber Erftgeburt auf biefes gang fleine Reicheterritorium, bas gur gefürfteten Graffchaft erhoben murbe, wie bereinft bie auch gang fleine gefürftete Graffchaft Thengen bei Schaffhaufen fur bie Auersperge, jum Reichsfürften: biefer Trautmanneborf mar ber lette beutiche Reichsfürft; ber creirt worben ift. Spater tam bies gang fleine, ferngelegene Reichelanb wieber ab und gebort fest ben Fürsten von Lowen = Der erfte fürft Trautmanneborf ftarb 1827, 78 Jahre alt. Er batte fich feit 1772 mit Caroline, eine ber neun Tochter bes Fürften Rubolf Col-Iprebo, bes fplenbiben Reichevicefanglers und ber galanten Gabriele Starbemberg, ber Riaffon bes ungetreuen Bemable ber großen Raiferin, vermablt.

8. (2.) Folgte fein Sohn, Fürft Johann Repomut, geboren 1789, wirklicher Geheimer Rath, Rammerer und Oberstallmeister, seit 1801 mit Philippine, Tochter bes Oberhofmarschalls Landgrafen Joachim Egon von Fürstenberg, vermählt und durch sie Schwager bes berühmten Reitergenerals Kürft Johann Liechtenstein, gestorben, erft 54jahrig 1834; feine Bittwe lebte noch vor Rurgem.

Sein füngerer Bruber Graf Joseph, vermählt mit einer ungarischen Gräfin Karolpi, war bis 1849 Gesandter in Berlin und hat einen Sohn, ber als Gesandtschaftssecretair zu London fungirte, und brei Töchter.

9. (3.) Folgte wieber fürft Johann Nepomnt's Sohn, ber jest regierende britte Fürst Trautmanns-borf, Ferdinand, geboren 1803, kaiserlicher Rämmerer, seit 1841 mit Marie Anna, der schönen Tochter bes Fürsten Carl Liechtenstein, Inhabers des zweiten Majorats und kaiserlichen Oberhosmeisters, vermählt, die 1845 den Erben Graf Carl geboren hat; außerdem vier Töchter. Bon des Fürsten Carl beiden Schwestern ist Marie Anne Mutter des jest regierenden Fürsten von Dettingen-Wallerstein und die zweite, Caroline, Gemahlin des wie bekannt höcht und vorthetlhaftest einflußreichen ersten General-Adjutanten des jungen Raisers, Grafen Carl Grünne.

Befit:

1. in Böhmen: 15 stattliche herrschaften: Gitschin, mit bem von Wallenstein erbauten
prächtigen Schosse, Aulibit, Rumburg, Rabim,
Petta, Czotesch und Sobschit im Bibschower
Kreise und die herrschaften horschau-Teinit, Taschlowit, Zetschowit, Putlit, Postowit, hostau, Wibrowa und Weißmühl im
Rlattauer Kreise.

2. in Oberöftreich: bie herrschaften ball und Oberwaltereborf.

Der Bundesbeschluß von 1825 versicherte ben Titel "Durchlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit.

Wohnsit: Wien, wo bie Fürsten Trautmannsborf in dem berühmten Cavalier-Biertel, wo bie Paläste der Aristofratie von Destreich in dem engen Binkel zwischen Burg, Bastei und Freiung stehen, neben den Liechtensteinen, Starhembergen, Colloredo's, Esterhazy's, Harrach's, Schönborn und Festetics ebenfalls ihren Palast haben.

Einfünfte:?

Bappen: In einem von Roth und Silber fentrecht getheilten Schilbe eine Rose von gewechselten Tincturen.

Motto: "halt' Maag!"

# XIV. Pas Haus der Grafen Harrach.

1552 Freiherren.

1566 im nieberöftreichifchen und 1577 im böhmifchen Derrenftand aufgenommen.

1616 Grafen.

1627 Reichsgrafen mit Sitz und Stimme im schwäbischen Reichsgrafencollegium.

Abstammung bes Geschlechts aus Böhmen, es wird aber erft 1577 in ben böhmischen herrenstand aufgenommen. Ein Bischof harrach von Gurf und Freisingen. Der Oberhofmeister bes löblichen Raisers Max II., Leonhard ber Aeltere von harach, ber erste Freiherr und ber Geheime Rath bed nicht löblichen Raisers Rudolf II., Leonhard ber Jüngere. Seine beiben Söhne Sifter ber noch blühenden zwei Linien, ein britter Sohn Carbinalerzbischof von Prag nach ber weißen Bergschlacht. Die drei Schwestern dieser brei Brüder: die Gemahlin des Friedlanders, die bessen Betters und Erben Max Balbftein und die Gräfin Terzty. Reine Rameluden. Der Schwiegersohn des großen Favoriten des bigotten Raisers Ferdinand II. Der berühmteste Arrach'sche Gutsunterthan: haydn. Ein "hofmusstgraf" Darrach. Die jüngere Linie Harrach bat mehr Rotabilitäten gestellt.

namentlich bie beiben berühmten spanischen Gesanbten vor Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges, einen Erzbischof von Salzburg, den Grafen Ferbinand, den Diplomaten bes Dresbener Friedens mit Friedrich dem Großen und Gründer der Leinensabriten und Blech- und Eisenhütten auf der mährischen Gerrschaft Janowig, der auch das jest gräflich daugwiß'sche Majoratsgut Ramiest dei Olmüg besag, serner den Erwerber der zeigt Baldburg-Beil'schen derrschaft Lustnau im Borarlbergischen durch deirath mit einer Erbgräfin hohenems Grafen Franz Xaver, endlich die Fürstin Lieguig. Deren Bruder ist der zum evangelischen Glauben neuerlichst getretene Graf Carl harrach. Der regierende Graf der jüngeren Linie, Graf Franz Ernst, einer der hervorragenden Industriellen des Kaiserstaats. Ansehnlichen Gütercompler und ansehnliche Linnen- und Battisstabriten, Blechbütten, Eisenhämmer zu. in Böhmen und Rähren.

Das haus harrach leitet seinen Ursprung ber aus Böhmen, im 13ten Jahrhunbert sollen sie sich in Destreich angekauft haben, im 14ten Jahrhunbert gab es einen Bischof Paul von harrach von Gurk in ber Steiermark, ber später Bischof von Freisingen wurde.

Der erste notable herr bes hauses ist Leonhard ber Aeltere, Obersthosmeister bes vortrefflichen Raisers Maximilian II., gestarben vor seinem herrn, ber 1576 mit Tobe abging, seit 1552 Freiherr und seit 1559 mit bem Oberst-Erblandstallmeisteramt in Destreich bebacht und seit 1566 unter die herren von Nieberöstreich aufgenommen: er besaß schon bie erheirathete Stammherrschaft Rohrau im Lande unter ber Enns, an der Leitha an der ungarischen Grenze, bie das Geschlecht noch hat und wo der berühmte handn geboren wurde.

Folgte fein Sohn Leonhard ber Jüngere, Ge-

heimer Rath bei bem ichlimmen tollen Ruifer Rubolf II., 1577 erft in ben bobmifchen herrenftanb auf= genommen, gestorben 1597.

Folgte wieder sein Sohn Carl, geboren 1570, der Rämmerer und Geheimer Rath des bigotten Raisers Ferbinand II. war; von biesem ward er 1616 zum Grafen und 1627 zum Reichsgrafen mit Sit und Stimme als Personalist im schwäbischen Reichsgrafencollegium erhoben. Im Jahre 1628 starb er bereits.

Seine Söhne Leonhard Carl und Otto Friebrich stifteten die zwei noch blühenden Linien, die ältere
und die jüngere Linie des Hauses. Ein dritter Bruber Ernst Abalbert ward 1622, nach der weißen Bergschlacht Erzbischof von Prag, 1626 Cardinal und starb
1667. Bon den brei Schwestern dieser brei Brüber
war Marie Isabelle die Gemahlin des Friedlänbers, Catharine die seines Betters und Erben Max
und Maximiliane die des mit Wallenstein in Eger
ermordeten Grasen Terzsty.

So viel bekannt ist — es ist aber nicht viel bekannt — ist bas ganze Geschlecht Harrach ganz besonbers baburch ausgezeichnet, baß es wie die Lobkowiß in der zum Dank dasur gefürsteten Linie und die
Schwarzenberge in der ebenfalls zum Dank dafür
gefürsteten Linie immer treu katholisch geblieben
ist; erst ganz neuerlich hat Preußen einen Convertiten
Harrach gemacht in dem Bruder der Fürstin Liegnis.

#### 1. Die ältere Linie Barrach.

- 1. Stifter berfelben war Graf Leonhard Carl, ber Oberhofmarschall Raifer Ferbinand's II. und mit einer Tochter von bessen hochbetrautem Favorit Eggenberg vermählt war. Folgten von Sohn zu Sohn;
- 2. Leonhard Ulrich, geboren 1621, faiferlicher Rammerer.
- 3. Ernft Anton Benzel, geboren 1665, faiserlicher Rammerer und Geheimer Rath; zweimal vermählt, mit einer herberstein und einer Gilleis.
- 4. Carl Anton, geboren 1692, faiferlicher Rämmerer, Geheimer Rath, Generalfeldmarschall-Lieutenant und Obristhof- und Landjäger-, auch Obristhoffalkenmeister, vermählt mit einer böhmischen Buquoy, gestorben unter Maria Theresia 1758. Er starb mit dem Ruhme, bessen er freilich sich tewußt geworden ist, einen der berühmtesten Deutschen unter seinen Gutsunterthanen zählen zu können: im Jahre 1733 hatte die Darrach'sche herrschaft Rohrau ben trefflichen haydn produzirt.
- 5. Frang Anton, geboren 1720, taiferlicher Rammerer, vermählt mit einer Grafin Faltenhayn, geftorben 1768.
  - 6. Carl Leonhard, geboren 1765, kaiserlicher Rämmerer und "hofmusikgraf", vermählt mit einer Italienerin, Gräfin Maraviglia-Crivelli, gestorben 1831: er hat seinen berühmten, nicht so hoch betitelten musskalischen Gutsunterthan noch 22 Jahre überlebt.
  - 7. Anton, ber jest regierende Graf ber alteren Binie, geboren 1815, biente früher in ber Armee und

ift unvermählt geblieben. Er hat einen ebenfalls unvermählten Bruber Alois, ber noch in ber Armee bient, und sieben Schwestern, von benen brei verheirathet sind, an einen Grafen von heuffenstamm, einen Baron Borsch und einen Baron Grabe. Die Linie steht auf nur vier männlichen Augen.

Befit: Die Graffchaft Robrau in Unteröftreich an ber ungarischen Grenze.

## 2. Die jungere Linie Parrach.

Diese Linie hat berühmtere Namen aufzuweisen, als bie Rohrau-Linie, bie nur ben berühmten Gutsunterthan stellte: bie jungeren Harrach produzirten nament-lich gleich bem Geschlechts ber Fürsten Starhemberg, eine Reihe von namhaften Diplomaten, außerbem bie morganatische Gemahlin eines Königs von Preußen.

- 1. Stifter biefer Linie war Graf Otto Friedrich, gestorben 1649. Sein Sohn und sein Enkel
  waren bie berühmten beiben spanischen Gefandten vor Ausbruch bes spanischen Erbfolgekriegs,
  beren Personalien die östreichische hofgeschichte \*) enthält,
  wo namentlich erzählt ist, wie sie so gar wenig aus
  Geldmangel ober vielmehr aus Geiz vom östreichischen
  Cabinet unterstüpt wurden.
- 2. Graf Ferbinanb Bonaventura, geboren 1637, ber Gobn bes Stifters ber Linie, ging querft 1665 als Gesanbter nach Mabrib, bann 1669 nach Frankreich und 1698 nochmals nach Mabrib, enblich

<sup>\*)</sup> Banb 6, Seite 13 ff. Rieine beutiche bofe. VIII.

1699 warb er Obersthofmeister beim Raiser Leopolb I. Er war wit einer Gräfin Lamberg vermählt und starb 1706, als er eben im Cartsbaber Babe seine burch bie biplomatischen Leiben und Freuben angegriffenen Leib karten wolkte, 69jährig. Folgte sein Sohn, ber bem Bater nicht gleich kam:

3. Graf Alops Thomas Raymund, geboren 1669. Er ging an seines Baters Statt 1698 nach Spanien, wo er bis zum Ausbruch bes Krieges blieb, wurde bann Bicefönig in Reapel bis zum Jahre 1733, barauf endlich Geheimer Conferenzminister. Er war breimal vermählt, zuerst mit einer Gräfin Sternberg, bann mit einer reichen verwittweten Gräfin Thun, gebornen Gräfin Tannhausen, und zulest mit einer verwittweten Gräfin Baltas, gebornen Gräfin Dietzichstein. Er starb 1742, 73jährig.

Bon bieses zweiten spanischen Gesandten jüngeren Brübern war einer, Franz Anton, Bischof von Bien, wurde 1709 Erzbischof von Salzburg und starb 1727, und ber andere, Johann Philipp, war Landcomthur bes beutschen Orbens in Destreich, Generalfelbmarschall und hoffriegsrathspräsident.

4. Folgte bes Gesanbten Sohn aus ber zweiten She mit ber reichen Gräfin Thannhausen, Graf Friebzich, geboren 1696; er war Raiser Carl's VI. Se-heimer Rath und Rämmerer, Gouverneur in ben Rieberlanden, böhmischer hoffanzler, zuletzt Conferenz- und erster Finanzminister und Gesanbter beim Dresbener Frieden mit Friedrich bem Großen von Preußen.

Seine Gemahlin war feit 1719 eine Tochten ben Fürften Florian von Liechtenstein. Er farb 1749.

Gein flingerer Bruber Ferbinanb, geboren 1708, war faiferlicher Bebeimer Rath, Befaubter im Dang, bann Bouverneur ber Lombarbei und gulent Reichsbofrathsprafibent und Reichsconferenzminifter: Er ift ber Gründer ber Linnenfabrifen und ber Blech- und Gifenbuttenwerke auf ber mabrifden Berrichaft Janowis. Er war zweimal mit zwei gang naben Bermanbten vermablt, querft mit einer Tochter feiner Stiefmutter aus ibrer erften Ebe mit bem Grafen Gallas und bann mit feiner Richte Rofe, ber Tochter bes Grafen Frieb-Er farb 1778 mit hinterlaffung einer einzigen Tochter, bie an ben vierten Ruften Rinoty vermable murbe, fie mar Erbin ber herrichaften Ramieft unb Rabenftein in Mahren. Ramteft bei Olimus taufte ber Finauzminister Saugwis und fiftete baranf ein Majorat.

Sein jüngerer Bruber (ein Zwilling), geboren 1732, Franz Xaver, warb öftreichischer Generalfelbmarschalle Lieutenant und commandirender General in Italien. Er war mit der Erbtochter bes letzten schwäbischen Grafen von Hohenems vermählt und durch seine Erbtochter kam die Herrschaft Luftnau im Borarlberg'schen an das Haus Walburg-Zeil.

5. Folgte bes Grafen Friedrich Sohn, Graf Ernft, geboren 1728, taiferlicher Geheimer Bath und Rammerer. Er war feit 1754 mit einer Tachter bes sechsten Fürsten Carl Max von Dietrichstein vermablt und ftarb 1783.

- 6. Folgte wieber Graf Ernft's Sohn, Graf, Johann, geboren 1756, vermählt seit 1782 mit einer Tochter bes Fürsten Carl Liechtenstein, gestorben 1829. Er starb ohne Erben; barauf folgte sein jüngerer Bruber:
- 7. Graf Ernft Chriftoph, geboren 1757, feit 1794 mit einer Grafin Dietrichftein vermählt, geftorben 1838. Folgte ihr Sohn:
- 8. Graf Franz Ernft, ber jest regierenbe Graf ber jüngeren Linie, geboren 1799, kaiserlicher Rämmerer, vermählt seit 1827 mit einer Tochter bes Fürsten Ferbinanb Lobkowis, bie 1828 ben Erbgrafen Joshann und außerbem noch einen Sohn Alfreb geboren hat. Graf Franz Ernst ist einer ber hervorragenbsten Industriellen bes Raiserstaats, ber in Böhmen und Mäheren bebeutenbe Fabriken besist.

Bon bem jüngeren Bruber bes Baters bieses regierenden Grasen Franz Ernst, dem 1841 gestorbenen, in erster Ehe mit einer Freisn Raysty und in
zweiter mit einem bürgerlichen Fräulein Sauermann
vermählten Grasen Ferdinand Harrach wurde aus
ber ersteren Ehe im Jahre 1800 eine Tochter Auguste
geboren, die sich im Jahre 1824 als Fürstin von
Liegnit morganatisch mit König Friedrich Wilhelm III. von Preußen vermählte, der sie im Töplitzer Babe kennen gelernt hatte. Sie hat noch einen
Bruder Carl, k. k. hauptmann und herr von Rosnochau in preußisch Schlessen, der ganz neulich, 1856,
in Reapel in der preußischen Gesandtschaftstapelle zur
evangelischen Religion übertrat und der einen Sohn

hat von seiner ersten Frau, einer Gräfin Seblnisky; die zweite ist eine Freiin von Pfister.

Befit ber Grafen Barrach fungerer Linie:

- 1. in Destreich: bie brei herrschaften Prugg an ber Leitha an ber ungarischen Grenze, mit Schloß und schönem Garten, Stauff unb Afchau.
- 2. in Böhmen: bie F.-C.-herrschaft Startenbach im Königingräßer Kreise (an 37,000 E.), und die drei Allobial-herrschaften Schludenau im Leitmeriger Kreise (siber 20,000 E.), hart an der sächsischen Grenze, Sadowa (an 8000 E.) und Steger (2 bis 3000 E.), zusammen saft 70,000 E.: auf diesen böhmischen herrschaften sind sehr ansehnliche Linnen- und Battistfabriten.
- 3. in Mahren: bie herrschaft Janowip mit ben Blech- und Gifenhüttenwerken und Linnenfabrifen.
- 4. in Ungarn: bie Berrichaft Parnborf.

Bohnfip ber Grafen harrach: Wien, wo ihr Palast neben ben anbern Palästen ber östreichischen Ariftokratie im Cavalierviertel steht.

Bappen: Drei filberne, ein Rreug formirenbe Strauffebern in rothem Schilbe.

# XV. Pas Haus der Grafen Königsech.

Siehe Debiatifirte Burtemberge.

## XVI. Das Haus der Grafen Auesstein.

1602 Freiheren und im niederöftreichifchen herrenftanb aufgenommen.

1634 Reichegrafen.

1737 Perfonaliften im fdmabifden Reichegrafencollegium.

Tyroler - Abstammung. Der Stammvater ein hauptpatron ber lutherifden Schwärmer. Der erste Mameluc und Reichsgraf Lubwig Ruefstein, Gesandter an die Pforte und Landeshauptmann
in Oberöstreich. Sonderbares Gelübbe dieser ehemaligen "Säule
ber lutherischen Kirche", alle seine Kinder mit dem Ramen "Gotte
ju bemennen. Ein Gotthilf Ruefstein Jestil. Sieden anderweite "Gottbenannte" Södne. Aussterben dieser "Gottbenannten"
Linie, die blübende enthält nur noch "Geraphbenannte". Ein
Dbisch-dos-Musse- und Spielgruf Ruefstein, der Bater bes fribberen Gesandten in Dresden, jedigen Oberdofnarschaus in Bien.
Franz Seraphicus Ruefstein. Der "öftreichische Stylus" und
bie Orthographie bieses Seraphicus.

Das haus Auffstein, voor wie es fich jest wieder schreibt, um recht alt zu erscheinen, Ruefstein, stammt aus Tyrol, ift also rein dentscher Abkunft, da in Tyrol wie in Salzburg nie Sclaven sich angesiebelt haben. Es giebt bekanntlich noch eine herrschaft Ruffstein in Tyrol mit ber bekannten Festung.

Bu Enbe bes 13ten Jahrhunderts erscheint ein hans Ruefsteiner als Landmann in Riederöftreich, wo er die später gräflich Dietrichstein'sche herrschaft Spis, und Feinfeld, das nachber an das Ruffstein'sche Majorat Greillenstein tam, besaß.

3m Befit biefes Greillenftein mar bans Georg Rufffteiner, ein herr ber bie Reformation eifrig, fogar febr eifrig, ja vielleicht allzu eifrig angenommen batte, wie fo viele öftreichische Abelegeschlechter, er wirb unter ben über hundert evangelischen Familien aufgeführt, bie nach verwilligter freier Religioneubung Raifer Darimilian II. bei ber 1580 angestellten Rirchenvisitation augegen maren, beren Acten von bem hamburgifden Paftor Raupach in feinem "evangelischen Deftreich" mitgetheilt finb. Der Stammbater ber erlauchten Rueffteine mar wie ber Stammvater ber burchlauchtigen Starbem= berge, ein hauptpatron ber Schwärmer, ber flacianischen Prebiger, bie viele öftreichische Abelsgeschlechter bamals auf ihren Berrichaften begten und pflegten und bie bie evangelische Rirche in Deftreich bem Ruin entgegengeführt haben. \*)

Im Jahre 1602 unter Raifer Rubolf II. wurbe biefer hans Georg Ruffsteiner Freiherr und in ben herrenstand Nieberöstreichs aufgenommen; er ftarb inmitten bes 30jahrigen Rrieges 1630. Seine beiben

<sup>\*)</sup> Siehe öftreich. Sofgefcichte, Bb. 4, S. 209 ff.

Söhne, Sans Jacob und Sans Lubwig, haben bie beiben Linien, bie altere Greillenstein'sche und bie jungere in Destreich ob ber Enns gestiftet: jene blüht noch, lettere, die fich fehr auffallend curios notabel gemacht hat, ift 1750 wieder erloschen.

### 1. Die 1750 wieder erloschene jungere Linie Ruffftein in Deftreich ob ber Enns.

Der Stifter biefer Linie mar ber in ber öftreichischen Dofgeschichte") mit feinen Personalien aufgeführte Convertit und erfte Braf feines Befchlechts, ber biegfame Sans Lubwig Ruefftein, welcher, wie bas alles ber hamburger Paftor urfunblich berichtet, fruber, als bie Protestanten bie überwiegenbe Macht in Deftreich batten, für eine "Saule ber lutherischen Rirche" galt, beshalb ausermablt murbe, bie brobenben Schreiben ber ju born und Ret 1620 vor ber Schlacht am weißen Berge versammelten Stanbe Rieberöftreiche an Ferbinand II., als welcher bie Gulbigung von ihnen begehrte und an beffen "bitige bofe Rathe" gu überbringen. Der Rueffteiner erhielt aber von biefen resoluten Rathen eine febr energische Resolution, beren er fich mabricheinlich nicht verseben batte, mit ber Weifung, Wien "bei fcheinenber Sonne" ju verlaffen. Er wurde in bie Acht erflart, worauf bie anberweiten Qualitäten biefer "Gaule ber lutherischen Rirche" jum Borfchein famen. ichlaue Rueffteiner fprang um, bie Gaule bog fic. Er machte bereits 1621 beimlich feinen Frieben mit bem

<sup>\*)</sup> Banb 4, Seite 221-226.

Raifer, marb begnabigt und nieberöftreichischer Regimentsrath und enblich 1627, in bem entscheibenben Jahre, wo ber lette Termin ber Abelsberren Deftreiche jur Converfion ober Emigration gefest murbe, trat er in ben Shoof ber allein felig madenben Rirde gurud. 1628 warb er barauf jum Gefanbten an bie Pforte ernannt, febrte 1629 gurud, marb 1631 Lanbesbauptmann in Deftreich ob ber Enne und 1634 mit ber großen Savorbezengung ber öftreichuden Convertiten bebacht, er warb jum Reichsgrafen gemacht. Diefer Mamelud fturb 1657 als taiferlicher Webeimer Rath und Ram-Erft war er ein protestantischer Schwärmer gewefen und fpater marb er ein fatholifcher Schwarmer, um ber bigotten faiferlichen Dajeftat, bem unvergefilichen Ferbinand II., fo recht auffallenb gu gefallen. erfte Gemablin batte ibm funfgebn tobte Rinber hintereinander geboren und bei ber Bermablung mit ter zweiten, einer Grafin Stubenberg, that er bae Belübbe, allen Göhnen, welche ihm Gott von biefer ameiten Gemablin ichenten und am Leben erhalten wolle, ben Ramen "Bott" in ber Taufe geben gu Taffen. Demaufolge warb ber Erftgeborne, 1625, funf Jahre nach ber weißen Bergichlacht geboren, "Gotthilf" benannt: er warb Jefuit und als er bie erfte Deffe las, miniftrirte ihm fein Währiger Bater. Die fleben anbern Gobne, bie ber erfte Graf Ruefftein hinterlief, biegen Lobegott, Chregott, Dienegott, Preifegott, Gottbilf, Gotttren und Gottwill Ruffftein ober Ruefftein.

. Der Stammfortpflanger warb ber zweite Gobn, ber Lobegott Ruefftein. Er ftarb unter Raifer Lespolb I. 1679 und hatte wieber fechs Gottbenannte Göbne: Liebegott, Dienegott, Traugott, Chregott und Lobegott und Gottfrieb. Der Erftgeborne Liebegott ftarb noch unter Raifer Leopolb L und batte wieder zwei Sobne: Preisegott und Fürchte-Der Preisegott beschloß biefe jungere Linie ber Gottbenannten Rueffteine: er farb 1750 als Beneralfelbwachtmeister unter ber Raiferin Daria Theresia und bie Guter in Deftreich ob ber Enns, Beibebolg u. f. w., fielen an bie Grafen Thurbeim. gu Tage blüht nur noch bie altere Linie jum Greillenftein, mo nicht mehr Gottbenannte, wohl aber noch " Geraphbenannte" vortommen: bas haupt ift fest ber ehemalige Gefanbte in Dresben, Frang "Geraphicus" Graf Ruefftein.

## 2. Die ältere Linie ber Grafen Kuffftein zum Greillenftein.

- 1. Der Stifter biefer Linie war ber Bruber bes Convertiten und ersten Grafen von ber jüngeren Linie, Dans Jacob, ber 1633, ein Jahr vor ber Grafung, noch als Protestant starb. Seine Nachkommen convertirten sich ebenfalls und burften zur Belohnung nun auch ben Grafentitel führen. Es folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Georg Abam: er erhielt im Jahre 1644 bas Dberft-Erblambfilberfammeramt in Deftreich.

- 3. hans Georg, geboren 1645. Er war kaiserlicher Geheimer Rath, stiftete 1696 bas Ruefstein'sche Majorat auf bie Baronie Greillenstein in Rieberöstreich und ftarb 1699.
- 4. hans Ferbinand, geboren 1686. Er war hinwiederum kaiserlicher Geheimer Rath, Minister bei ben vorderen Reichskreisen, dann östreichischer Hofvice-kanzler und Statthalter in Niederöstreich und starb 1755 unter Maria Theresia. Er kam auch 1737 als Personalist in das schwäbische Reichsgrafencollegium und erlebte das Aussterben der Gottbenannten jüngeren Livie Ruesstein. Folgte:
- 5. Johann Ferbinand, geboren 1727. Diese Erlaucht konnte es nur zum kaiserlichen Rämmerer bringen, in welcher Eigenschaft er es war unter Raiser Joseph II. im Revolutionsjahr 1789 zu Wien starb. Folgte:
- 6. Johann Ferbinand, geboren 1752. Dieser Ruefstein war nicht blos kaiserlicher Kämmerer, sonbern er schwang sich es war ein anderer König in Egypten aufgekommen, ber wußte nichts von Joseph hinwiederum zum Bicepräsidenten der niederöstreichischen Regierung auf und sogar zur Würde, die Joseph billig beseitigt hatte, eines Obrist-Hof-Musik- und Spielgrafen. In diesem erhabenen Posten ist dieser Ruespeiner gestorben 1818. Er war wohl verheirathet, seit 1780 mit einer Tochter des Grafen Franz Colloredo-Waldser, als welcher unter Kaiser Franz II.

lange Zeit höchstbetrauter Cabinetsminister bis zur Unglücksschlacht von Austerlis war. Der Sohn bieses Wiener Spielgrafen ist:

7. Graf Frang "Geraphicus" Ruefftein, geboren 1794 von ber Cabineteminifteretochter, ber Grafin Diefer "Geraphicus" ift feit 1830, Collorebo. wo Ge. Erlaucht bereite 36 gablten, mit Brafin Buibobalbine Paar, Schwester bes jest regierenben Fürften Daar, vermählt, welche 1838 ben Erbarafen Carl und noch einen Gohn und eine Tochter geboren bat. Diefer Ruefftein mar recht lange Beit Befanbter in Dreeben, wo feine Autographa oft große Erheiterung erzeugten, maagen felbige nicht nur in bem von bem einzigen Friedrich tarirten "öftreichischen Stylus" concipirt waren, sonbern auch an orthographischen Bebrechen ftark laborirten. 3m Sturmfahr 1848 batte ber befannte Agitator Dr. Schütte, ale welcher fogar von einer bamale unermeglich einflugreichen weiblichen Raiserlichen Sobeit, bie gescheit genug mar, wenigstens in biefer Rategorie ale ebenburtig anerkannt worben ift, einen gar barten Strauß mit ber feberunfertigen Erlaucht und fagte ihr in Dreebener öffentlichen Blattern bie allerfatalften Bahrheiten. Aber ber Berr Graf erhielt fich, wie ber oben erwähnte Fürft Starbemberg in London, "burch ben gamilienzusammenbang" und genügte folieglich auch wirklich fur ben nicht erbeblichen biplomatischen Posten, ber aber wohl bezahlt Se. Erlaucht maren fur einen boberen Doften, für Dabrib bestimmt, gelangten aber gang neuerlich,

1856, nach Ableben bes Landgrafen von Farften berg, auf ihre richtige Stelle, iubem fie zum Oberhofmarschall in Wien ernannt wurben.

Befit ber Grafen Anefftein: Die Ruefftein'sche Majoratsbaronie Greilleustebn in Nieberöftreich mit ben herrschaften Burgschleunis, Biehofen, Zagging und bie gräflich Stahlburgischen Lebne.

## XVII. Das Haus der Grafen Schönborn.

1665 Freiherrn.

1701 Reichsgrasen mit Sip und Stimme im franklischen. Reichsgraseneollegium.

Ein wie die Metterniche burch bie besten Rrummftabe Germaniens geforbertes Reichsabeigefolecht, Rheinlanber, Erbfchenfen und fpater auch Erbmarichalle von Maing, jest jur Creme ber erften Gefellichaft Biens gablenb. Le bon genre und bie mille et mille nuances du mauvais. Der große Rurfürft Lothar Philipp von Maing, ber Stifter bes Rheinbundes bes 17ten Sabre hunderte, in beffen Dienft ber große Leibnis ftanb, ber Bruber bes erften Freiherrn von Schonborn. Deffen Gobn, ber erfte Reichograf, ber wieber einen Rurfurft-Ergbifchof gum Bruber unb drei Bifchofe ju Göhnen hatte. Die Schanborn'ichen Bauten: Schloß Petereberg bei Bamberg, Schloß Pommerefelben, ber Dalbergifche hof und bie Favorite ju Maing, bas Schlog ju Burgburg und bas Schlog Schonborn in Unteröftreich. Erwerbung ber beuffenftamm'iden und Buchheim'iden Guter, bes ebemale Zafolp'ichen Muntatich in Ungarn und ber Danfelb'ichen Berr-Schaften in Böhmen. Geit 1817 brei neue Linien.

Das Geschlecht Schönborn gablt, wie bas Geschlecht Metternich, zum Reichsabel. Bie bie Metterniche ift es ein Rheingeschlecht, ans bem Besterwald entsproffen, und wie bie Metterniche fam es hauptfächlich burch bie Rirche, burch einige bebeutenbe geiftliche Burbentrager empor: es ftellte zwei Rurfurften gu Daing, barunter einen ber notabelften, bie es jemalen im beiligen römischen Reiche beutscher Ration gegeben bat, brei Bifcofe ju Burgburg, zwei ju Bamberg und einen ju Speier. In Deftreich faßte es erft feit bem fplenbiben Tafelhalter, bem Reichevicefangler Friebrich Carl Schonborn unter ben zwei letten habsburgern feften fuß, ber nachber Bifchof von Bamberg und Burgburg murbe. Gegenwärtig gebort es zu ben allerange= febenften Baufern Deftreiche, ju ber Creme ber großen Gesellschaft im Tein- ober Cavalierviertel Wiens, biefer Gefellschaft, bie febr exclusiv ift, so exclusiv, baß icon ber geriebene Gent von ibr an Rabel fdrieb (19. Dctober 1803): "Bien ift ein fturmifcher, oft febr treuloser Ocean. Das, was man le bon genre nennt. ift vielleicht an keinem Ort so fdwer von ben mille et mille nuances du mauvais ju unterscheiben, ale bier; und mas bas Mergfte ift, Niemanb icheint es mit bem Unterschied genau ju nehmen und bennoch fann ber, ber ibn übertritt, gang fest versichert fein, bag er bei bem beffern Theile ber Befellichaft fofort verbammt und verloren ift."

Der Glanz des Sauses Schönborn ward erst spat, später als ber bes Sauses Metternich, erst im 17ten Jahrhundert, nach dem 30jährigen Kriege begründet. Johann Philipp, Bischof von Würzburg und Kurfürst von Mains, war nämlich einer ber größten poli-

tischen geiftlichen Aurfürsten bes Reichs, ber Stifter bes Abeinbundes bes 17ten Sahrhunderts, an bessen hof Baron Johann Christoph von Bopnehurg als Minister fungirte, ber zu Nürnberg in der Goldtücke bas Genie des großen Leibnit entbestte und in dessen Dienst auch Leibnit nach Paris ging. Bon seinem Bruder Philipp Erwin Schönborn, der 1865 Freiherr ward, stammt bas heut zu Tage in Baiern, Dessen und Rassau, Destreich, Ungarn und Böhmen gar reich possessiniste Geschlecht, bas noch in brei Linien blübt.

Philipp Erwin, bem Stammvater, bem Bruber bes großen Mainzer Schönborn, folgte sein Sohn Melchior Friedrich, geboren 1640. Er war Erhichent bes Stiftes Mainz und kaiserlicher Geheimer Rath, vermählt seit 1668 mit einer Tochter Boynesburg's, bes Ministers seines Oheims. Er ward 1701 zum Reichsgrafen erhoben mit Sip und Stimme im frünklichen Reichsgrafencollegium und starb 1717. Dieser erste Reichsgraf Schönborn hatte wieder einen Erzbischof-Rurfürft zum Bruber und brei Bischöse zu Söhnen.

Lothar Franz, ber Bruber bes ersten Grafen Schönborn, geboren 1655, wurde erst 1693 Bischof von Bamberg und zwei Jahre barauf Aursurst von Mainz. Er regierte hier noch 34 Jahre und farberk 1729, 74jährig. Er war ein insigner Bauliebhaber: von ihm ist gebaut worben: bas Schloß auf bem Petersberg zu Bamberg, bas babei liegenbe schöne Schloß zu Pommerefelben, wo die Gemälbegallerie sich hessubet.

ber Dalberg'iche hof zu Mainz und bas berühmte, in ber französischen Revolution zerftörte Luftschloß "Favorite", ber hauptfreubenort bes kurfürstlichen hoses zu Mainz.

Bon ben brei Sohnen bes ersten Grafen Schonborn ward ber älteste, Johann Philipp Franz, geboren 1673, im Jahre 1719 Bischof zu Burzburg: auch er war ein passonirter Bauliebhaber: er erbaute bas splenbibeste Denkmal ber Schönborn'schen Prachtliebe, bas königlich prächtige Schloß zu Burzburg, und ftarb 1724.

Sein Bruber Friedrich Carl, geboren 1674, war erst seit bem Jahre 1705 Reichsvicekanzler in Wien. Er machte eines ber größten Häuser in Wien, bessen Train selbst die englische Löwin Laby Montague bewunderte. Auch er theilte die Baupassion seines Geschölechts: er erbaute 1712 bas weitläusige schöne Schloß Schönborn in Unteröstreich. Im Jahre 1725 ward er Bischof von Bamberg, 1729 auch Bischof von Würzburg und starb 1746.

Der britte Bruber enblich, ber auch geiftlich war, Damian Sugo Philipp, geboren 1676, warb 1715 Carbinal, 1719 Bifchof von Speier und ftarb 1722. 3ch tomme auf bie Personalien biefer sammtlichen geiftlichen Burbentrager bes erlauchten Sauses Schonborn bei ben geiftlichen Bofen zurud.

Der vierte und funfte Bruber festen bas Gefchlecht fort und ftifteten zwei Linien:

1) Schonborn - Reichelsberg - Biefentheib, beibes Schlöffer und herrschaften im gefegneten Fran-

kenlande. Wiesentheib liegt ohnfern ber herrschaften Schwarzenberg und Caftell zwischen Burzburg und Bamberg und Reichelsberg noch etwas sublicher, zwischen Main und Tauber.

2) Schönborn = Deuffenstamm. Diefe Linie Deuffenstamm, bie jungere, bie 1801 wieber erloschen ift, nehme ich voraus:

1

I

t

i

ŀ

1

١

Stifter biefer Linie Beuffenftamm war ber jungfte ber fünf Göhne bes Stammvatere und erften Grafen, Graf Unfelm Frang Schonborn, geboren 1681: er mar faiferlicher Rammerer und Bebeimer Rath, General ber Cavallerie und Commandirender bes oberrheinischen Kreises. Er befaß Beuffenstamm, eine Berrichaft bei Frankfurt am Main, bie von einer im Laufe bes 17ten Jahrhunberts ausgestorbenen Linie ber in Deftreich noch blübenben Grafen von Beuffenftamm, bie Erbmaricalle bes Stifte Maing waren, mit biefem maingischen Erbmarichallamt angefallen mar. Er ftiftete aus ben pon ben Grafen Buch beim, bie 1695 erlofden, erfauften Gutern bie öftreichifden Fibeicommigherrichaften Schonborn in Unteroftreich, wo nachher ber Reichevicefangler bas icone, große Schloß baute, erhielt 1718 bas ebemals von biefen Grafen von Buchheim (beren Namen bie Grafen Schonborn annahmen) befeffene Dbrift-Erbtruchfegamt in Deftreich und ftarb 1726, erft 45jährig. Er hatte fich erft 1717 vermählt mit einer ichmabischen Grafin Montfort, von bem Befclechte, bas 1787 mit bem Befiger von 600,000 Bulben Schulben und ungabliger Uhren ausging.

Folgte fein Sobn, ber zweite und lette biefer jungeren

Linie: Graf Eugen Frang Erwin, ein Poftbumus, aber fleben Monate nach bes Baters Tobe geboren 1727. Er war faiferlicher Gebeimer Rath und Rammerer und feit 1790 in ber großen Fournée nach Joseph's IL Tobe auch Ritter bes golbenen Bliefes. Er erwarb 1792 noch bie große ebemals Töföly'iche Berrichaft Munfatich im tiefen Ungarn, wo bie Rarpathenfestung liegt, mit ben brei Felfenfchlöffern über einanber, bie bereinft bie belbenmuthige Grafin Tofoly vertheibigte und aus ber nachber ein Staatsgefangnig murbe, eine ber öftreichischen Dublietten. Diefer Schonborn-Beuffenftamm befchloß 1801, ba er von zwei Bemablinnen nur Tochter, teine Gobne binterließ, biefe fungere Linie Deuffenftamm. Diefe zwei Bemahlinnen waren eine Pringeffin Galm = Salm und Therefe Pringeffin Collorebo, eine ber neun Tochter bes Reichsvicefanglere Rubolf Collorebo (Rachfolgere bes fplenbiben Schonborn und eben fo fplenbib, wie biefer) und ber galanten Babriele Starbemberg, mit ber Raifer Frang I. eine feiner bochft gablreichen Liaifone batte.

1. Stifter ber älteren noch blühenben Linie Schonborn - Reichelsberg - Wiesentheib war ber vorjängste vierte ber fünf Söhne bes Stammvaters und ersten Grafen, Graf Rubolf Franz Erwin, geboren 1677, kaiserlicher Geheimer Rath und Ritter bes golbenen Bließes, gestorben 1754 zu Wiesentheib. Er hatte biese frankliche, wie gesagt, zwischen Burzburg und Bamberg gelegene ehemals gräslich Dernbach'sche Derrschaft Wiesentheib im Jahre 1701, wo das Geschlecht in ben Reichsgrasenstand erhoben warb, mit seiner Gemahlin erheirathet, einer verwittweten Grafin Dernbach, gebornen Grafin Dapfelb. Wegen Wiesentheib und wegen ber siftwurzburgischen herrschaft Reicheleberg führte er zwei Stimmen im franklichen Reichsgrasencollegium.

- 2. Folgte sein Sohn Graf Joseph Franz, geboren 1708, taiferlicher Rammerer und kurmainzischer Beheimer Rath und Bieebom zu Aschaffenburg, auch fürstbischöflich wurzburgischer Geheimer Rath, vermählt mit einer Gräfin Plettenberg, gestorben zu Burz-burg 1772.
- 3. Folgte wieder sein Sohn, Damian Dugo, geboren 1768, kaiserlicher Geheimer Rath und Raltheserordens-Ehrenritter. Er war mit einer Gräfin Stabion vermählt, erlebte das Aussterden ber jüngeren, in Destreich und Ungarn zu reichem Besit gekommenen Familie Schönborn und starb 1817. Seine brei Söhne
  haben aus bem zusammengebrachten stattlichen Besit,
  zu bem auch noch die 1794, nach dem Aussterben der
  Fürsten Datzelb älterer Bilbenbergischen Linie, die
  burch Testament vermachten Allobialherrschaften in
  Böhmen kamen, wieder solgende brei Branchen gebilbet:
- 1) Die öftreichisch-ungarische, bie fich Schönborn-Buchbeim vennt;
- 2) Die frantifche Schonborn-Biefentheib unb
  - 3) Die jungfte Branche in Bohmen.

Der Befit biefer brei Branden ift betrüchtlich: er umfaßt gegen 100,000 Geelen.

- 1. Der öftreichifch-ungarifde Zweig Schonborn-Buchbeim.
- 1. Stifter besselben war ber älteste Sohn bes 1817 verblichenen Grafen Damian hugo, Graf Franz Philipp, geboren 1768, taiserkicher Rämmerer und Geheimer Rath, Obristlientenant in ber Armee, Obersterbituchses in Oestreich und Erbobergespann bes Beregher Comitats in Ungarn, vermählt mit einer Gräfin von ber Leyen, die ihm fünf Söhne geboren hat, gestorben 1841.
- 2. Folgte sein altester Sohn, Graf Carl, geboren 1790, kaiserlicher Rammerer und Rittmeister in ber Armee, ber turz nach bem Bater starb, 1841, ohne Kinder von seiner Gemahlin, einer Grafin Rhüenburg, zu hinterlassen.
- 3. Folgte bessen unverheiratheter Bruber, Graf Erwin, ber zweite Sohn Franz Philipp's, geboren 1791, auch kaiserlicher Kämmerer und Rittmeister in der Armee, welcher, da der dritte und vierte Sohn Franz Philipp's, seine Brüber, auch unvermählt waren, im Jahre 1844 die Regierung abtrat an seinen jüngsten Bruder, den fünften Sohn Franz Philipp's:
- 4. Graf Carl, geboren 1803, ber auch kaiserlicher Rammerer war, sich 1833 mit einer Grafin Bolza vermablt hatte und 1854 ftarb. Folgte sein Sohn:
- 5. Graf Erwin, geboren 1842, ber noch unter Bormunbichaft fteht. Er hat nur vier Schwestern. Außer seinem noch lebenben Obeim Graf Erwin (unter 3) lebt noch ein Graf Friedrich. ber in ber öftreichischen Armee bient und Maltheser Großtreug ift. Ferner

Teben noch vier Tanten, von benen bie vorjüngfte, Sophie, Gemahlin bes regierenben Fürsten von ber Lepen ift. Befit bes Saufes Schönborn-Buchheim:

- 1. in Nieberöftreich: bie Fibeicommifherrschaften Schönborn mit bem schönen Schlosse und an 6000 Cinwohnern, Weperburg mit an 3000 Cinwohnern, Maultern mit an 5000 Cinwohnern und Beste Rothengrub und die Allobialberrschaft Rossak mit über 1000 Cinwohnern.
- 2. in ber Steiermart: bie Fibeicommißherrfchaften Arnsfelb mit fast 10,000 Einwohnern, Dorneck und Schmierenberg und Güter bei Gräß.
- 3. in Ungarn: Die vereinigten Fibeicommißherrfchaften Muntatich und Szent-Miflos im Beregher Comitate mit 45,000 Einwohnern. Bohnfip: Wien.

### 2. Der frankifche Zweig Schonborn - Biefenthelb.

- 1. Stifter bieses franklichen Zweigs, ber alle Befitzungen in Franken, in ber Nähe von Würzburg und
  Bamberg umfaßt, wo bie Grafen Rachbarn ber Fürsten Schwarzenberg, ber Grafen Castell, ber Grafen Limpurg - Speckfelb sind, war bes Stifters bes Zweiges Buchheim jüngerer Bruber Graf Erwin, geboren 1776. Er wurde erblicher Reichsrath bes Rönigreichs Baiern und Mitglied ber herrenbank ber Stände bes herzogthums Nassau und starb 1840 in Frankfurt, vermählt mit einer Gräsin Bestphalen.
- 2. Folgte sein Sohn, ber jest regierenbe Graf Erwin, geboren 1805, seit 1833 vermählt mit einer

Grafin Elp, bie teine Rinber hat. Es lebt noch ein jangerer Bruber, Graf Clemens, ber Rittmeister a la suito in ber baierischen Armer ift, vermählt mit einer ungarischen Grafia Batthiany, bie brei Söhne unb brei Töchter geboren hat. Der Präsumtiverbe ist ber Citeste Sohn, Graf Erwin, geboren 1842.

Befib:

- 1. in Baiern: bie Fibeicommiftherrfchaften Biefentheib, Pommerefelben mit ber fconen Galerie, Gaibach, Beilipheim, Krombach und Bicher in Franken mit fast 10,000 Einwohnern
- 2. im Großherzogthum Deffen: bie Fibeicommigherrichaft Deuffenstamm bei Frantfurt mit fast 2000 Cinwohnern.
- 3. im Bergogthum Raffau: bas Schloß Reichartsbaufen.

Bohnfit: Solog Wiefentheib in Baiern.

- 3. Der jungfte bobmifche Zweig Schonborn.
- 1. Stifter biefes Zweigs war ber jungfte Bruber ber Stifter bet beiben Zweige Buchheim und Wiefentheib, Graf Friedrich, geboren 1781, kaiferlicher Gebeimer Rath und Rämmerer, Aronhüter bes herrenftands bes Rönigreichs Böhmen, vermählt mit einer Frein von Rerpen, gestorben 1849.
- 2. Folgte fein Sohn, Graf Erwin, geboren 1812, welcher 1889 Grafin Christine Brühl auf Pförten und Forsto geheirathet hat, von der bis 1856 brei Sohne und brei Töchter geboren worden find.

Besith: bie böhmische ehemals Satselb'sche Fibeiscommisherrschaft Lucowit im Rlattauer Kreise, nebst bem Gute Dlaschtowit im Leitmeriter und ben Gütern Malesit und Rosolup im Pilsner Kreise, die zusammen mit über 12,000 Einwohnern ein Masorat bilben, und Dlaschsowit im böhmisch-leipaer Kreise.

Bohnfig: Prag.

## XVIII. Pas Haus der Grafen Stadion.

1686 Freiherrn.

1705 Reichsgrafen, mit Sip und Stimme im schwäbiichen Reichsgrafencollegium feit 1708.

Ein Graubindner-Gefclecht, bas nach Schwaben tam, Erbernchfeffe von Augeburg. Ehristoph von Stadion, Bifchof von Augeburg, Freund Mar' I. Der hoch und Deutschmeister Johann Caspar von Stadion. Uebergang in den Dienst von Mainz. Der erste Reichsgraf, Erwerber von Thannhausen, Bater von vierundzwanzig Rindern. Deffen altester Sohn, der Stifter der Friedericianischen Linie. Der mainzische Minister und Großbefmeister Graf Friedrich, der Galloman und Erotifer, der Patron des Gemahls der La Roche, der Großmutter von Bettina Arnim und Wieland's. Seine beiben berühmten Söhne, der Domherr Friedrich und der Staatslanzler, der Borgänger Retternich's, Philipp. Des Staatslanzlers Sohn, der Minister Graf Franz Seraph Stadion, Mitglied des Ministeriums Felix Schwarzenderg, der wahnstnig ward.

Auch biese haus gehört, wie bas haus Metternich und bas haus Schönborn, zu ben häusern, bie erst in neuester Zeit in Destreich Terrain gewonnen haben.

Das Saus Stabion ftammt aus bem Abelslanbe ber Schweiz, aus Graubunben, wo von ben grunen Datten ber Dorfer in ben Thalern bis an ben Jug ber Bletfder binauf 166 Schlöffer fanben und jum Theil noch Reben. Es tamen aber bie Stabion's icon ju ben letten Beiten ber Dobenftaufen über ben Bobenfee nach Schwaben beriiber, im Stifte Augeburg erhielten fie bas Erbtruchsegamt. Als Freund Raifer Darimilian's I. mar Chriftoph von Stabion, Bifchof pon Augeburg, ausgezeichnet, ber 1543 farb, unb ein Sabrbunbert fpater, jur Beit bes Bojabrigen Rrieges, war wieber ausgezeichnet als hauptwertzeug bes Siegs von Rordlingen Johann Caspar von Stabion. Dod- und Deutschmeifter, hoffriegerathe-Prafibent und Commanbant von Bien, ber 1641 ftarb. Geit bem 17ten Jahrhundert blübten bie Stabion's im Dienfte ber Rurfürften von Daing und erft ju Ausgang bes 18ten Jahrhunderts faßten fie Sug in Bien burch ben Staatstangler Stabion, ben Borganger Metternich's.

Johann Philipp von Stabion, geboren 1652, ift der nähere Stammvater. Er war kaiserlicher und kurmainzischet Geheimer Rath und Großhofmeister, wurde 1686 ber erste Freiherr und 1705 ber erste Reichsgraf seines Geschlechts; er erkaufte von den Grafen von Sinzendorf die kleine schwäbische herrschaft Thannhausen, ohnsern von Burtenbach, dem Eigen bes vortrefflichen Schertlin, und von der heutigen Augsburg-Ulmer Eisenbahn, und erhielt wegen derselben 1708 Sip und Stimme im schwäbischen Reichsgrafen-collegium. Er hatte mit brei Frauen, einer Fust von

Stromberg, einer Schönborn und einer Wambold von Umstadt den großen Chesegen von vierundzwanzig Kindern und starb 1741, im höchsten Menschenalter, 89 Jahre alt. Seine beiden mit der Größen Schönborn erzeugten Söhne, Friedrich und Dugs Philipp haben die uoch blühenden zwei Linien, die Friedericianische und Philippinische Linie geschiftet.

#### 1. Die Friedericianische Linie.

1. Graf Friebrich, ber Stifter berfelben, geboren 1691, war faiferlicher Bebeimer Rath und furmaingiider erfter Conferenaminifter und Großbofmeifter, feit 1724 mit einer Sidingen vermählt und Rarb 1768. Dieser herr mar wieber ein fehr notabler Stabion: es mar ber befannte Galloman, ber ben Gemabl ber berühmten Schriftftellerin La Roche, ber Grogmutter von Clemens Brentano und Bettina Arnim, als welcher als trier'icher Minifter 1788 au Offenbach ftarb, als Baifentnaben aboptirte, feinen mabren Namen Georg Michael Frant von Lichtenfels in "La Roche" frangofirte und mit ibm und feiner Frau 1762, ale et ben mainzischen Sofbienft quittirte, auf feiner ichwabifchen Berrichaft Bartbaufen (auch in bem ganbe awischen Donau und Lech, wo es so viele "Daufen" gibt, gelegen, fo viel ich weiß, aber jest an bie Rrone Burtemberg verfauft) ein gar beiteres Leben lebte, gu welchem beitern Leben auch Bielanb, ber Rachbar, aus ber fleinen ichwäbischen Reichsftabt Biberach ftammenb, ber frühere Berlobte von From von La Roche,

- aus ber Schweiz kommend, einsprach und von bem Grafen zum Erotiker umgeschaffen wurde. Sein Bruber Franz Conrad war 1753 1757 Bischof von Bamberg.
- 2. Es folgte bem Erotiter fein Sohn Graf Frang Conrab, geboren 1736, kaiferlicher Rammerer, vermählt mit einer frankischen Freiin von Bobel, geftorben 1787.
- 3. Deffen beiben Gobne baben fich einen berühmten Namen gemacht: ber altere, Graf Friebrich Stabion, war geboren 1761 und geistlich, Domherr zu Daing und faiferlicher Befanbter ju Regensburg, fpater in München, und ber fungere, Graf Philipp Stadion, geboren 1763 ju Maing, erft Gefanbter in Stodbolm, bann bis 1793 in Lonbon. Er nahm barauf feinen Abichieb und vermählte fich 1794 mit Grafin Unna Stabion, feiner Coufine, Tochter bes Grafen Georg Joseph von ber Philippinifchen Linie, bie ibm vier Göbne geboren bat. Er privatifirte theils auf feinen Butern in Bohmen, auf Schlof Chlumet im füblichen Bobmen, im Rreise Bubweis, obnfern bem Schwarzenberg'ichen Bittingau mit ben Rischteichen und bem batfolog Frauenberg, theils in Regensburg und Wien. 1801 warb er wieber als Gefandter nach Berlin verschickt unb 1803 nach Petersburg; von bier warb er 1805 an Cobengl's Stelle jum Staatstangler erhoben. fungirte als folder bis jum Biener Frieden 1809, fpater ale Finangminifter, und ftarb 1824. \*)

<sup>\*)</sup> Siebe wegen feiner Personalien die öftreichische Dofgeschichte Band 9, Seite 209 ff.

- 4. Folgte sein ältester Sohn, Graf Ebuard, geboren 1797, ber das Majorat am 1. Januar 1836 resignirte, barauf am 28. Januar 1836 ein Fräulein Rachovin von Rosenstern heirathete, auf Chlumen lebte, wo er einen Sohn, Graf Felix, ber in ber östreichischen Armee bient, und vier Töchter erhielt und 1844 starb.
- 5. Folgte in Bemäßheit ber Familienconvention, ba ber zweite Gobn bes Staatstanglers, Graf Baltber, geboren 1799, Sauptmann in ber Armee und Maltheferorbens = Comthur zu Maibelberg in öftreichifch Schlefien, unvermählt ift, ber britte Bruber, Graf Frang " Seraph ", geboren 1806. Er war taiferlicher Rammerer und Bebeimer Rath, erft Bouverneur von 3Uprien zu Trieft, bann von Galigien zu Lemberg. Bon ba warb er nach ber Biener Octoberrevolution in bas Dinifterium Schwarzenberg berufen, wo er fich patriotifch = energisch genug gegen bas Einschreiten ber Ruffen in Ungarn erflärte. In Folge ber übermäßigen Aufregungen und Anstrengungen warb er mabnfinnig und ftarb unvermäblt 1853, erft 47 Rabre alt. Die Englänber, bie ben Antiruffen in ibm ichatten, ftellten ibn als Mann und als Staatsmann boch. Die Times prabigirte ibn in ihrem Nekrologe als einen Mann von einem burchaus unabhängigen mannlichen Charafter und als einen aufgeflärten, ehrenwerthen Staatsmann. Der in amei Belten moblerfahrene Raufmann Rolte aber, welcher im Jahre 1854 feine mertwurdigen Demoiren in bamburg herausgegeben bat, fagte von ihm aus perfonlicher Befanntichaft in Trieft: "Diefer Frang Stabion

habe mehr ben Glauben erwedt, Talente zu haben, als fie beseffen, er sei etwas pebantisch, tangleiartig gewesen — seine Manner-Soirées eiskalt."

6. Kolgte ber jüngfte vierte Bruber, ber jest regierenbe Graf Rubolf, geboren 1808, f. f. Rämmerer
und Geheimer Rath, früher Gouverneur in Mähren, ber
sich 1850 mit Gifela, Gräfin habit-Futat vermählte, aber bis 1856 noch keine Kinber hatte. Eine seiner
Schwestern, Abelheib, ist mit bem Grafen Lankoronski, kaiserlichen Oberstkämmerer, vermählt, bie anbere mit einem Grafen Magnis, bie britte ist unvermählt geblieben.

#### 2. Die Philippinische Linie.

- 1. Stifter war Graf Dugo Philipp, geboren 1720, kurmainzischer Beheimer Rath, vermählt mit einer Schenk von Staufenberg, gestorben 1785. Folgten von Sohn zu Sohn:
- 2. Graf Georg Joseph, geboren 1749, furmainzischer Geheimer Rath und Oberst-Silberkämmerer bis 1790, wo bie Revolution bem guten Mainzer Dienst ein Ende stellte, vermählt mit einer Freiin Bambold von umstadt. Dieser herr ward 1794 Schwiegervater bes nachherigen Staatskanzlers, Grafen Philipp Stabion, und ist gestorben 1814.
- 3. Graf Johann Philipp, geboren 1780, erft 1815 vermählt mit einer Grafin Reffelftebt, einer Tochter ber Schwester seines Baters, gestorben 1839.
- 4. Graf Friebrich, ber jest regierenbe Graf, geboren 1817, erblicher Reicherath ber Rrone Baiern,

unvermählte bis 1856. Er hat einen füngeren, ebenfalls noch unvermählten Bruber Ebuarb, ber in ber öftreichischen Armee als Husarenlieutenant steht; außerbem leben noch zwei Söhne bes Brubers bes unter 2 genannten Groß= vaters: Graf Philipp, Rämmerer, Felbmarschall-Lieustenant und Deutschorbeneritter, unvermählt, und Graf Damian, ber vermählt ist und zwei Söhne und fünf Töchter hat.

Bemeinschaftlicher Befit beiber Linien Stabion:

- 1. in Böhmen: bie herrschaften Rauth, Chobenschloß, Reumark, Riesenberg und Zahorzan mit 24,000 Einwohnern.
- 2. in Baiern: bie herrschaft Thannhaufen mit 1500 Einwohnern.
- 3. in Würtemberg: Die Rittergüter Oberstabion, Alberweiler und Moosbeuern mit einem Theile von Emmerkingen.

Befonberer Besit ber Friebericianischen Linie:

- 1. in Böhmen: bie herrichaft Chlumes im Bubweifer Rreife, mit 5000 Cinwohnern.
- 2. in Galigien: bie herrschaften Boborobgan, Epsiac und Przeröel.

# XIX. Das Haus der Grafen Wurmbrand.

1607 Freiherrn und im nieberöftreichischen Berrenftanb aufgenommen.

1701 Reichsgrafen.

1726 Perfonatiften im frantifchen Reichsgrafencollegium.

Wieber ein steierisches Ministerialgeschlecht. Die Sage vom verbrannten Lindwurm und das fegerspeiende Ungethüm im Wappen. Die Wurmbrande erscheinen als Rammerlinge und parveniren dann in der Rüche. Ein sicher beglaubigter Kriegsheld, entschiedener Protestant, der im Dienste des Goldbönigs reich wird. Die Wurmbrand protestantisch bis 1722. Der Mamelud und erste Reichsgraf, Reichsbofrathsprästdent, Bater der öftreichischen Gemealogie und Mann von fünf Frauen, zwei protestantischen und brei fatholischen: Johann Wilhelm Wurmbrand.

Das erlauchte Geschlecht Burmbrand ward nach einer fehr schmeichelhasten Sage so benannt, "weil sie, bie Burmbranbe, ben Lindwurm in seiner Söhle verbrannten": bas Burmbrand'sche Bappen ift noch heut zu Tage bieser schmeichelhaften Sage zu Ehren ein gekrönter schwarzer Lindwurm mit einem Peuerbrande niene beutste bie. VIII.

im Rachen und einem hinten aufwärts gewundenen Stachelschwanz, begleitet von der bescheidenen Devise: "Ich mein's". Auch dieses Geschlecht ist ein steierissches Ministerialgeschlecht wie die Starhemberge, Windischgräpe und Trautmannsborfe, ein Geschlecht, welches seit den Tagen Kaiser Friedrich's III. in hosbiensten erscheint: Friedrich Wurmbrand war dieses Kaisers, und Melchior Wurmbrand Kaiser Maximilian's I. seines Sohns Kämmerling.

Meldior's alterer Cobn, hieronymus, mar Rath ber beiben fo ungleichen Raifer Darimilian II. und Rubolf II. Er nahm für fein martialisches Befolecht, bas fich ben Ramen von einem ertobteten Lanbesungebeuer geschöpft batte, einen neuen Rubm von einem friedlicheren Orte, von ber Ruche: er erscheint feit 1578 ale Dbrift Erblandfuchelmeifter in ber Steiermark und ftarb 1597. Sein Gobn Meldior, Johanniterordensritter, mar aber ein ficher beglaubigter Rriegshelb, leiber auf ber Geite bes Linb= wurms - ber Regerei. Er war nämlich wie jener beim Sturm ber Rurnberger Linien gefallene Johannes Rhevenhüller ein eifrig gefinnter Protestant, ein fo eifrig gefinnter, bag er in bie Dienfte Buftav Abolf's trat: er befand fich mit unter ben breifig herren vom herren- und Ritterftaub, bie burch offenes Patent Raifer Ferbinanb's IL vom 12. September 1620 vor ber weißen Bergichlacht ale Sauptrebellen geachtet wurden und an beren Spipe ber Sauptanftifter bes Bojahrigen Rrieges, Deinrich Matthias von Thurn, stanb. Diefer Protestantenhelb Meldior

Wurmbrand ftarb unvermählt und kinderlos in ber Berbannung, aber mit gar reichen Gutern versehen, bie er sich burch seine glückaften Kriegsverrichtungen erworben hatte: er besaß in Schweben bie herrschaft Juleta, im Elsaß die herrschaft Blomberg und in Schwaben bie Abtei Ottobeuren bei Memmingen.

Des obengenannten ersten Erblandfuchelmeisters in ber Steiermark, hieronymus, jungerer Bruber Matthias, vermählt mit einer Freiin von Zobingen, gestorben 1584, warb ber Stammfortpflanzer: seine beiben Sohne stifteten bie beiben noch blühenben Linien: bie öftreichische ober stuppachische und bie steiermärkische.

## 1. Die ältere öftreichische ober ftuppachische Linie Burmbrand.

- 1. Stifter berselben war honorius ober Ehrenreich, geboren 1558, Rath Raiser Rubolf's II., vermählt mit einer Freiin von Zwidel und gestorben
  1620. Dieser honorius, herr von Burmbrand
  und Stuppach (einer herrschaft in Nieberöstreich, ohnfern der Wien-Glogniper Eisenbahn, die nachher an die
  Grafen von Balsegg kam) war 1607 unter die
  niederöstreichischen herren ausgenommen. Er war noch
  Protestant.
- 2. Sein Sohn Johann Chrenreich, geboren 1606, vermählt 1634 mit einer noch protestantischen Gräfin Althann, wurde burch fie Bater von nicht weniger als 23 Kinbern, zehn Söhnen und breizehn

Töchtern, und farb 1691, 84 Jahre alt, ebenfalls noch als Protestant.

3. 3bm folgte fein Entel Johann Bilbelm (Gobn Johann Enftach's, ber 1684 por bem Bater geftorben war und einer Freifn von Speidel, geboren 1670. Es ift bas ber bekannte gelehrte Berr, ber "Bater ber öftreicifden Benealogie", ber bas Gefdlecht au feinem Glang gehoben bat und ber ber erfte Con = vertit unter ben Burmbranben mar. Er marb 1701 jum Reichsgrafen erhoben: bie fonderbare neue Graf-Schaft Burmbranb tagirte bie befannte pfalgifche Bergogin von Orleans freilich in einem Brief vom 18ten Juli 1718 mit ben nicht fcmeichelhaften Borten: "Bon ber Graffcaft Wurmbrand hab ich mein Tag bes Lebens nichts gebort; muß etwas Reugebadenes fein ober Deftreichifches." erfte Graf Burmbrand trat 1722, 52 Jahre alt, wieber in ben Schoof ber allein felig machenben Rirche jurud. 1726 erhielt er als Personalift Gip und Stimme im frantischen Reichsgrafencollegium, murbe bann 1728 Reichsbofratbeprafibent und ftarb 1750. 80 Jahre alt. Er mar, mas auch felten vorgetommen ift, nicht weniger als fünfmal vermählt, erft mit zwei Protestantinnen, einer Grafin Profing und einer Schent von Limpurg, Wittme eines evangelischen Grafen von Löwenstein - Bertheim und barauf mit brei Ratholikinnen, zwei Tochtern bes Finanzminiftere Grafen Gunbader-Starbemberg und endlich mit einer Grafin Auerfperg, bie biefer alte wurdige Burmbrand noch mit 70 Jahren beirathete und auch noch zehn Jahre mit ihr lebte. Bahrscheinlich neigten, wie bas so häufig geht, bie Weiber sein herz zum alten Glauben.

- 4. Es folgte biesem großen Genealogen ein Sohn von ber britten Gemahlin, ber ersten ber beiben Gräfiunen Starhemberg, bie in Folge ber Geburt starb; er hieß zu Ehren bes Ministers, bes mütterlichen Großvaters, Graf Gunbacker und war geboren 1735. Er war kaiserlicher Geheimer Rath und Rämmerer und starb 1791, seit 1755 mit einer Prinzessen von Auersperg vermählt.
- 5. Folgte sein Sohn, Graf Deinrich Gunbader, geboren 1762, hinwiederum wirklicher kaiserlicher Geseimer Rath und Kämmerer und bis 1843 auch Oberst-hofmeister ber verwittweten Kaiserin, Gemahlin Frang' I. Er war breimal vermählt, mit zwei Freisnnen von Ledebur und zulett mit einer Cousine, einer verwittweten Gräfin Seilern, gebornen Gräfin Wurmbrand, und ist 85jährig gestorben 1847.
- 6. 3hm folgte wieber ein Entel, ber jest regierenbe Graf Ferbinanb (Sohn bes Grafen Ernft, ber 1846 vor bem Bater gestorben war, und einer ungarisichen Teledy, bie sich wieber mit einem jungen preußischen Grafen Solme-Baruth vermählt hat) geboren 1835, noch unvermählt. Er hat zwei jungere Brüber, Dermann und Ernft, und außerbem leben noch brei Dheime, Sohne bes unter 5 genannten Großvaters und ber zweiten Schwester von Lebebur:
- 1. Graf Wilhelm, öftreichischer Rammerer, Befiger ber herrschaften Liblin und Swina in Bohmen,

vermählt mit einer Grafin Roftig, ber feche Sohne und zwei Tochter bat.

- 2. Graf Ferbinand, öftreichischer Rammerer, Oberft und Oberhofmeister bes Erzberzogs Franz Carl, Befiber ber herrschaften Ankenstein in ber Steiermark, zweimal vermählt mit zwei Ungarinnen, einer Gräfin Szechenni, von ber er brei Göhne und eine Tochter hat, und einer Gräfin Amabé.
- 3. Graf Beinrich, bient ebenfalls in ber Armee und ift unvermählt.

Nur biese altere öftreichische Linie hat burch ben Bunbesbeschluß von 1829 bas Prabicat "Erlaucht" und bas Recht ber Cbenburtigkeit erhalten, nicht:

2. Die jungere steiermartische Linie Burmbrand, bie sich wieber in zwei Aeste getheilt hat, benannt nach zwei herrschaften in ber Steiermart:

ben älteren zu Reuhaus und ben jüngeren zu Reitenau.

Befit ber alteren öftreichifden Linie:

Die Fibeicommißherrschaften Stepersberg, Stittelberg 2c. in Nieberöftreich, ohnfern ber Bien-Glogniper Eisenbahn; die herrschaft Antenftein in ber Steiermart 2c.

Besit ber jüngeren steiermärkischen Linie: Die herrschaft Ober-Rattersburg und anbere in ber Steiermark.

### 1. Chronologische Lifte bes Bortommens ber öftreichischen Mediatifirten in den Urkunden:

1102 Dietrichftein.

1248 Auersperg.

1236 Starhemberg.

um 1350 Lobfowit.

2. Folge ber Erhebungen in ben Berren- und . Reichsfreiherrenftanb:

1420 Schwarzenberg.

1421 Efterhagy (Baron von Galantha).

1471 Ronigsed.

1514 Dietrichftein.'

3wifden 1541 und 1580

Starbemberg.

1550 Windischgraß (öftrei= difden Berrenftanb).

1552 Barrach.

1566 Rhevenbüller.

1573 Auerfperg.

1588 Colloredo.

1602 Trautmannsborf (oftreichischen Berrenftanb).

Ruefftein.

1607 Wurmbrand.

Bor 1637 Meiternich.

1665 Schönborn.

1686 Stabion.

3. Folge ber Erhebungen in ben Reiche= arafenstanb:

1566, 1599 Schwarzenberg.

1593, 1605 unb 1725 Rhe-

venbüller.

1600, 1631 unb 1690 Diet= richftein.

1623 Trautmanneborf.

1624 Collorebo.

1626 Efterhagy.

1627 Barrad.

1629 Ronigsed.

1630, 1673 Auersperg.

1634 Ruefftein.

1643 Starbemberg.

1648 Rofenberg.

1679 Metternich.

1682 Winbischgraß.

1701 Schönborn. Burmbranb.

1705. Stabion.

4. Folge ber Erhebungen in ben Reichefürftenftanb:

Türkenstand:

1624 Dietrichstein.

Lobsowiß.

1790 Salm-ReisferscheibtRrautheim-Raiß.

1653 Auersperg.

1671 Schwarzenberg.

1803 Netternich.

1804 Bindischgräß.

1763 Collorebo.

Rhevenhüller.

1806 Trautmannsborf, die lettcreirten Reichssürsten.

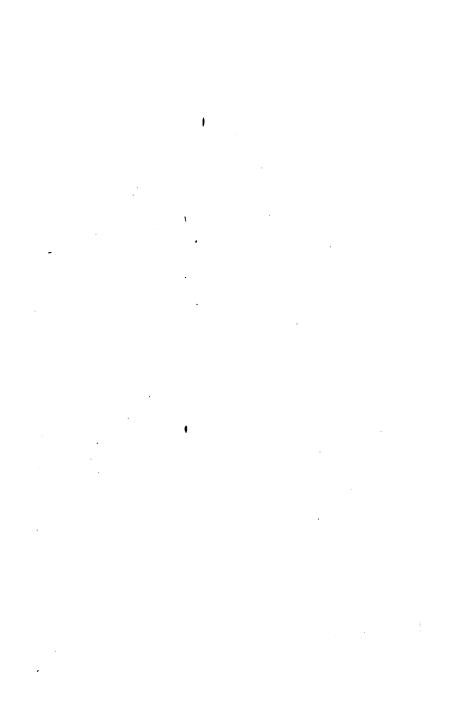

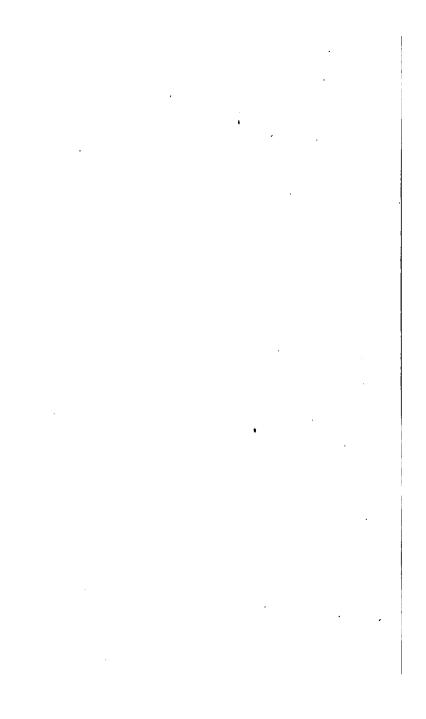

| •   |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     | • |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  | • |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
| ·   |   |  |   |  |
| · . |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
| ٠   |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |
|     |   |  |   |  |



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

SEP13 1992

238098 SEP13

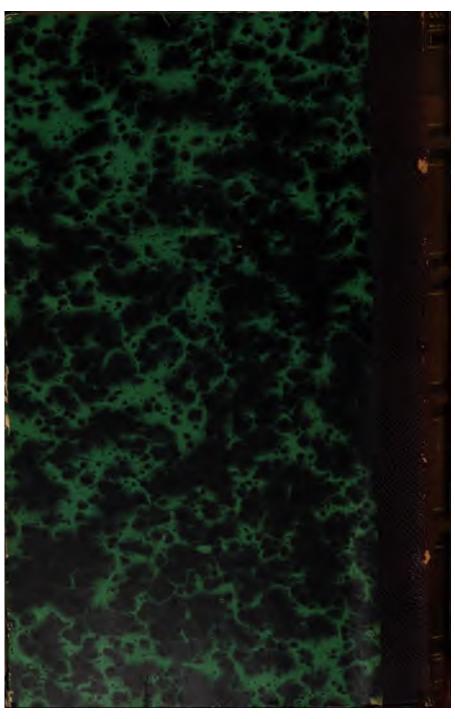